

## Württembergische

# Jahrbücher

für

vaterländische Geschichte, Geographie, Statistik und Copographie.

Berausgegeben

von dem fonigl. statistisch-topographischen Bureau, mit dem Berein für Baterlandstunde.

Jahrgang 1853. Erstes Heft.

Stuttgart.

Drud und Berlag von Eduard Sallberger.

1854.



# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS. 1898.

HERY Was MIRES Years

### Inhalt.

| Chronik.                                                                  |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Million and the Control formal to a Coffee ADVO                           | Geite |
| Mugemeine Landeschronit des Jahres 1853                                   |       |
| Bevolferung des Konigreichs im Jahr 1851 bis 1852                         |       |
| Staatsverwaltung. Finangverwaltung vom 1. Juli 1848 — 1851                | . 63  |
| Die Bitterung im Jahr 1853. Bon Profeffor Dr. Plieninger in Stuttgar      | 119   |
| - Coll                                                                    |       |
| Abhandlungen, Auffahe und Nachrichten.                                    |       |
| Quellen-Studien über die Rriegegefchichte ber murtt. Truppen von 1792 an. | 133   |
| Befdichte bes Eflinger Stadt= und Spital=Ardive Bon Dr. Carl Pfaff        | 152   |
| Die Sagelbeichabigungen in Burttemberg in ben Jahren 1843-1852. Die       |       |
| 3 Tabellen                                                                | 159   |
| Die Dampfichifffahrt auf bem Redar in den Jahren 1845 bie 1853. Dit einer |       |
| uebersicht                                                                |       |
| Die Ergebniffe ber Ernte in Burttemberg im Jahr 1853                      | . 184 |
| Die Ergebniffe ber Beinlefe in Burttemberg im Jahr 1853                   | 202   |
| Die Ergebniffe ber murttemb. Bollmarfte im Jahr 1853                      |       |
| Die Ergebniffe ber murttemb. Fruchtmarfte im Jahr 1853                    |       |
| Trigonometrifche boben-Bestimmungen. Bon Trigonometer Rieth               | 234   |



## Chronif.

## Allgemeine Candes-Chronik des Jahres 1853.

#### Ronigliches Saus.

Seine Maj. der König hielten am 9. Mai zu Ludwigsburg Revue über die dortige Garnison und nurfterten am 11. Mai die Stuttgarter Garnison auf dem Canstatter Ererzierplate.

Am 12. Mai trafen Se. Maj. der König im Bahnhofe zu Ulm ein, und setzten nach Besichtigung der Arbeiten am Bahnhofe und der Eisenbahn = Brücke die Reise nach Friedrichs= hafen fort, um in dem dortigen Kon. Schlosse einige Tage zu verweilen.

Um 21. Mai begaben sich Se. Maj. ber König zum Gebrauche einer Brunnenkur nach Baden und wurden auf der Durchreise in Herrenberg und Freudenstadt seierlichst empfangen. In Friedrichsthal, wo höchstdieselben von dem Finanzminister und den Hüttenbeamten empfangen wurden, besichtigten Sie die in voller Thätigkeit begriffenen Hüttenwerke, und setzen nach einem Aufenthalte von 1½ Stunden, sichtlich befriedigt, die Reise durch das Murgthal fort, nachdem Sie die Laboranten-Krankenkasse mit einem ansehnlichen Geldgeschenk gnädigst besacht hatten.

Ihre Maj. die Ronigin ift ben 30. Mai nach Riffingen gum Gebrauche ber bortigen Baber abgereist.

Ihre Rais. Soheit, die Frau Großfürstin Marie, verwittw. Gerzogin von Leuchtenberg, traf am 13. Juni mit großem Gefolge in Canstatt zu längerem Aufenthalte baselbst ein.

Am 16. Juni tam der Bring Rarl von Babern, Bruder des Königs Ludwig, zum Besuche bei seiner Bermandtin, der Frau Gröffürstin, in Canstatt an.

Auf der Rückreise von Baden durch das Kinzigthal trasen Se. Maj. der König am 29. Juni über Schrammberg, Nachsmittags 4 Uhr in Rottweil ein, woselbst Sie übernachteten. Bald nach Seiner Ankunft begab sich der König nach der Sasline Wilhelmshall bei Rotenmünster, wo höchsterselbe längere Zeit verweilte, hierauf die Skulpturarbeiten in der Lorenzkapelle besichtigte, und noch die schulpturarbeiten in Dberndorf ein, nahmen daselbst die Gewehrfabrik in Augenschein, und ließen Sich die verschiedenen, nach den neuesten Systemen gesertigten Wassen vorlegen. Se. Maj. erkundigten Sich überall auf's Genaueste nach den Verhältnissen der Gemeinden, der Fabriken und Schulen, und wurden von der Bevölkerung überall freudigst begrüßt.

Am 30. Juni ift Se. Maj. der Konig in erwunschtem Bohlfein von Baben nach Stutigart zurudgekommen, und Se. Raif. Hoheit, der Bring Beter von Oldenburg, welcher am 29. Juni hier eingetroffen war, ift am 30. Juni Abende

wieder abgereist.

Am 7. Juli find Ihre Maj. die Konig in von Kissingen wieder in Stuttgart eingetroffen, und haben Sich hierauf am 9. d. Mts. mittelft Extrazugs, sammt Ihrer Kon. Hoheit ber Prinzessin Friedrich und höchstderen jungem Prinzen, nach Friedrichshafen begeben, um in dem dortigen Kon. Schlosse

einen langern Aufenthalt zu nehmen.

Am 14. Juli ift Se. Mai. der König nach Schlangensbad abgereist, um daselbst eine Kur zu gebrauchen. Höchstebieselben passtren auf dieser Reise Allen, Ellwangen, Hall, Dehringen, wo Sie überall von den Behörden und der Bevölzterung seftlich empfangen und bewilltommt wurden. In Wasseralfingen widmeten Se. Maj. der Bestchtigung der Hütenswerfe zwei Stunden, und äußerten auf's Wohlwollendste Ihre Zustiedenheit mit den Leistungen in den verschiedenen Zweigen dieses ausgedehnten Werfes. Abends 8 Uhr trasen Se. Maj. in Heilbronn ein, wo Höchstdieselben übernachteten Am solgensden Morgen, nachdem Se. Maj. den K. Beamten und den Deputationen der städtischen Kollegien z. Audienz ertheilt hatten, besichtigten Sie die Zollhalle und den zu einem zweiten Schisse Basstn bestimmten Plat, und geruhten noch einige Uebungen des am Hasen ausgestellten städtischen Konnpierkorps anzusehen.

Gegen 9 Uhr bestieg Se. Maj. der Konig das zu Seiner Abfahrt nach Beidelberg festlich geschmudte Dampsboot, nachs dem Sie, sichtbar gerührt über den herzlichen Empfang, Ihren Dank dafür mehrsach ausgesprochen hatten.

Seine Ron. Sob. ber Kronpring und Ihre Raif. Sob. bie Kronpringeffin find am 30. Juli mit dem Beilbronner

Frühzug nach England abgereist.

Seine K. Hoh. der Pring Friedrich langte am 1. August in Ulm an, um sich als Korpskommandant vor der nächstens stattsindenden Beurlaubung, von der gewonnenen taktischen Vertigkeit der K. Truppen persönlich zu überzeugen; es fanden daher am 1. und 2. August in der Friedrichsau mehrfache Ererzitien statt, die zu hoher Zufriedenheit gereichten.

Am 20. Auguft 8 1/2 Uhr Abends ift Se. Maj. der Ronig, von München kommend, zu einem mehrtägigen Aufenthalt im R. Schloffe zu Friedrichsthafen eingetroffen, und am 27. August ift Höchstderfelbe in erwünschtem Boble sein von Friedrichshafen mit einem Ertrazug wieder nach

Stuttgart gurudgefommen.

Ihre Maj. die Konigin mit Ihrer Kon. Soh. der Brinzessen Fried erich und dem jungen Brinzen find am 3. September, nach einem Aufenthalt von 8 Wochen im Restdenzschloß zu Friedrichshafen, mittelft Ertrazugs nach Stuttgart zurückgekehrt.

Am 6. September trafen Ihre Maj. die Königin der Niederlande mit Deren Sohn, dem Brinzen Alexan= der, von Zürich über Friedrichshafen kommend, zum Besuch

ber Roniglichen Familie in Stuttgart ein.

Ihre Kais. Soh. die Frau Erzherzogin Marie von Desterreich, Wittwe des Erzherzogs Palatinus von Ungarn, sind am 14. September zum Besuche der Königslichen Familie von Kirchheim hier angekommen, und Abends dorthin zurückgekehrt.

Am 25. September sind Se. Hoh. der Herzog Eusgen Erdmann von Württemberg mit Gemahlin und Kindern zum Besuche der Königlichen Familie in Stuttgart

eingetroffen, und am 1. Oftober wieder abgereist.

Seine R. Soh. der Kronprin'z traf am 27. September Nachmittage, und Ihre Raif. Soh. die Kronpringeffin am 28. September von Bruchfal ber, wieder in Stuttgart ein.

Refidengichloffe abgeftiegen.

Am 10. Oktober find Se. Kon. Sob., der Groß= berzog von Oldenburg und bald darauf, den 16. Oktober, auch die Frau Großherzogin von Oldenburg zum Besuch der Königlichen Familie von Kirchheim aus in Stuttgart angekommen, und am 18. Oktober von da wiesber abgereist.

Se. Kon. Soh. der Bring=Regent von Baden find am 24. Oktober zum Besuche ber Königlichen Familie in Stuttgart angekommen, und am 26. Oktober wieder abgereist.

Am 27. Oktober ift Se. Kais. Hoh. der Pring Napoleon, Reffe Sr. Maj. des Königs, zum Besuche der Königlichen Familie in Stuttgart eingetroffen, und am 31. Oktober wieder abgereist.

Ihre Maj. Die Königin der Niederlande find nach einem mehrwöchigen Besuche bei der Königlichen Familie am 1. November nach dem Haag abgereist.

Um 31. Dezember früh 81/2 Uhr ift Ihre Ron. Sob. Die Frau Pringeffin Germann von Sachfen Weimar

von einem Prinzen entbunden worden.

#### Befundheiszuftand und Beilanftalten.

Der Gesundheitszustand bes Jahres war im Ganzen ein guter. Nur in einigen Gegenden herrschten die Mafern, jedoch nicht bösartig. Säufigere Fälle von Ruhr und Typhus vernahm man vom Heuberg D. A. Spaichingen.

Die dermaligen Besitzer des Mineralbades zu Mergentheim haben neuerlich die Baulichkeiten und Anslagen desselben ansehnlich erweitert und verschönert. Es entstand ein 80' langer und 40' breiter schöner Kursaal, und ein neuer zweiter Flügel enthält nehst den alten auch veränderten 100 elegant und bequem eingerichtete Wohnzimmer, sowie 34 geräumige, mit Hahnenvorrichtung versehene Badezimmer. Der Raum zwischen den Badgebäuden und dem Schlospark ist zu einer Anlage umgeschaffen, und mit letzterem jetzt durch eine neue schöne Brücke über die Tauber verbunden.

Mach einer neuen Analyse des Wassers von v. Liebig in München gehört die Karlsbadquelle in Mergentheim versmöge ihres Reichthums an wirksamen salinischen Bestandtheilen und ihres Gehalts an Kohlensaure zu den vorzüglichsten kalten Mineralquellen Deutschlands. Die Versendung des vollkommen gut gefasten Mineralwassers hat im vorigen Jahre 20,000 Krüge betragen.

In der Lehranstalt für Sprachleidende von Pfähler in Ulm sind im Jahre 1852 31 Fälle zur Beschandlung gekommen, und 14 arme Sprachleidende fanden durch Staats und städtische Beiträge unentgeltliche Aufsnahme. Die Zahl der seit ihrem Bestehen Angemeldeten beltef sich auf 116 Personen.

Der württem bergifche ärztliche Berein hat Rurtingen zu feinem Berfammlungsorte gewählt, und am 23. Mai feine Sigung in dem hubsch decorirten Rathshaussaale baselbst gehalten.

Die Kaltwasserheilanstalt in herrenalb unter der Leitung des Badearztes Dr. Zipperlen gahlte heuer so viele Kuranden, daß alle Zimmer befett, und auch in Brivathäufern Wohnungen gesucht wurden.

Das ftädtische Dienst boten = Kranken haus zu UIm besteht nun seit zwei Jahren, und es wurden im verflossenen Jahr in der innerlichen und äußerlichen Abtheilung desselben von den beiden Aerzten über 800 kranke Dienstboten und Handwerksaehülfen behandelt.

Am 25. Juli hielt der thierärztliche Verein seine jährliche Bersammlung in Herrenberg, welche zahlereich und von Mitgliedern aus den entferntesten Gegenden Bürttembergs besucht war. Nachmittags beehrte der Berein die an demfelben Tage auf dem Rathhause anwesende Plenarversammlung des landwirthschaftlichen Bezirksvereins mit seinem Besuche.

In dem Jahre vom 1. Juli  $18^{52}/_{53}$  wurden in dem Katharinen=Höfpital zu Stuttgart bei der inner-lichen Abtheilung, einschließlich der 52 vom vorigen Jahr im Bestand gebliebenen, 2128 Kranke (1064 männliche und 1064 weibliche) behandelt. Die größte Krankenzahl lieserte der Monat Mai mit 198, die kleinste der September mit 108. Der tägliche Krankenbestand betrug im Mittel 71.

Bon 2008 in Verpstegung aufgenommenen Kranken wurden geheilt oder wesentlich gebessert entlassen 1865, ungeheilt oder unheilbar 23, est ftarben 44, und blieben am 1. Juli im Bestand 71. Unter den neu aufgenommenen Kranken wa= ren 746 Handwerksgesellen, 109 männliche und 788 weib= liche Dienstdoten, 128 Stadtarme, 23 Arrestanten und 10 Krankenwärter des Hauses. Bon den 44 Gestorbenen er= lagen 12 der Lungenschwindsucht, 12 dem Nervensieber, 4 organischen Gerzsehlern, 3 der Wassersucht u. s. w.

In der Abtheilung der chirurgischen, spehilitischen und Augenkranken wurden 946 Personen behandelt; zu den am 1. Juli 1852 in Bestand gebliebenen 62 Kranken (28 männlichen, 34 weiblichen) kamen im Lauf des Jahres 884 weitere (503 männliche und 381 weibliche). Die meisten Kranken wurden im März (121) die wenigsten im Dezember (51) ausgenommen. Der mittlere Stand war auf den Tag 76,3 Die 946 Kranken theilten sich in 717 chirurgische, 170 spehilitische und 59 Augenkranke.

Den 9. Januar 1853 beging die Anstalt das Fest ihres 25 jährigen Bestehens durch eine kirchliche Feier in würdiger Weise.

In diesem 25jährigen Zeitraum betrug die Gesammtzahl ber im Hospital verpstegten innerlichen Kranken (mit Ausschluß der ambulatorisch behandelten) 39,333 (20,871 männliche, 18,462 weibliche): die der Gestorbenen 1236, und das Sterblichkeitsverhältniß ist (nach Abzug von 9647 Krätigen) wie 1 zu 24,01.

In demfelben Zeitraume wurden in der chirurgischen Abtheilung 15,820 Kranke, und zwar rein chirurgische 11,330, spehilitische 3,491, und mit Augenübeln behaftete 999 behandelt; davon verließen nur 323 ungeheilt oder als unseilbar erklärt das Haus, und 238 find gestorben, was ein Sterblichkeitsverhältniß 1:66,43 ergibt. Alle Andern wurden geheilt.

Das Grundstocksvermögen belief sich ohne bas Grundseigenthum am Ende bes Rechnungs-Jahres auf die Summe von 172,363 fl. 59 fr. Die Gebäranstalt besaß ein KapitalsBermögen von 23,037 fl. 22 fr.

In der Krankenanftalt für Sandwerksgehülfen, Lehrlinge und Dienftboten ju Sall wurden vom 1. Juli

1852/53 '249 Rranke ärztlich behandelt und verpflegt. Die Einnahmen betrugen 1130 fl. 42 kr., die Ausgaben 1456 fl. 53 kr., wobei fich also ein Deficit von 326 fl. 11 kr. ergibt.

Seit einigen Jahren ist das Bad zu Göppingen allmälig in eine Irrenanstalt unter Leitung des Dr. Lansderer umgestaltet worden. Derselben wurde in diesem Jahre von Seite der Königl. Regierung eine Anzahl von Geisteskranken, die in den Staatsanstalten nicht Naum fansden, anvertraut, und durch ein größeres Anlehen aus Staatsmitteln Unterstügung geboten. Der Krankenstand (30. Novemsber) betrug etwa 40 und soll nach und nach die doppelte Zahl ausgenommen werden.

Die seit 19 Jahren unter dem Namen Baulinen-Hospital in Seilbronn bestehende Krankenverpstegungsanstalt für Dienstboten und Sandwerksgehülsen wird immer selbstständiger und ist durch Stiftungen w. zu einem eigenen Bermögen gekommen. Die Einlagen betrugen von  $18^{52}/_{53}$ etwa 4300 fl., und es wurden zusammen 868 Personen

verpflegt.

Die Beil= und Pflegeanstalt für schwachsinnige Rinder in Winterbach, D.M. Schorndorf, hat am 21. September unter gablreichem Befuch ihr 5tes Jahresfeft ge= feiert. Die Ronigl. Staateregierung bat diefer Unftalt, Deren Borftand der prattifche Urgt Dr. Muller ift, ihre befondere Aufmerksamteit gewidmet, und derfelben einen Staat8= beitrag von 1,500 fl. bewilligt; auch batte fich biefelbe namhafter Beichente von dem boben Ronigshaufe, fowie von Boblthatern des In- und Auslandes zu erfreuen. wartig befinden fich 57 Rinder, 31 Rnaben, 26 Dabchen, in berfelben, wovon 12 bent Ausland angehören. Der Befundheitezuftand war im Bangen ein febr gunftiger, und bie Erziehungeweife hatte vielfach ben ermfinfchten Erfolg. Schulben ber Unftalt beliefen fich am 30. Juni 1853 noch auf 10,046 fl. und haben fich von 1852/53 um 2297 fl. vermindert. Bom 1. September 1852 bis 30. Juni 1853 betrugen die Einnahmen 16,234 fl. die Ausgaben 16,221 fl.

#### Raturerscheinungen.

Bu Cbingen berfpurte man am 24. Februar, nach einer ber grunn mit ftartem

Schneefall, Abends 63/4 Uhr, eine fehr merkliche Erd = ericutterung.

Im Monat März wurde im Donauried bei herbertingen ein Steinabler geschoffen, der mit ausgespannten Flügeln eine Breite von 71/2 Fuß hatte.

Der diesjährige Winter war auffallend gelinde, und erft gegen das Ende des Monats Februar trat noch ftrenge Rälte, und im März noch ein Nachwinter mit vielem Schnee und empfindlicher Kälte ein, der auf viele Kulturgewächse sehr nachtbeilig einwirkte.

In mehreren Landestheilen entluden fich vom Monat Dat bis zum August ungewöhnlich viele und ich were, von Sagelfolg und Bolfenbruchen begleitete Gewitter, die einer großen Anzahl von Ginwohnern Noth und Berderben brachten. größten Berbeerungen richteten die am Abend bes 12. Mai ausgebrochenen Gewitter an, welche fich vom Schwarzwald und obern Meckar bis zur Alp und Malbuch zc. erftrecten, und bas Rilethal von Goppingen bie Reichenbach, und deffen Seitenthaler bei Rechberghaufen und Jebenhaufen ic. am fcmerften beim= Durch die, in Folge von Boltenbrüchen unerhort fonell eingetretene Ueberfdwemmung wurden im D.Amt Boppingen, in ben Orten Goppingen, Faurndau, Uihingen, Reichen= bach, in Jebenhaufen und Rechberghaufen gegen 300 Säufer theils gang fortgeschwemmt, theils bem Ginfturg nabe gebracht; über 300 Stud Bieb ertranten und etliche und vierzig Men= ichen, die meiften in Rechberghaufen ic., haben babei bas Leben Gine Menge Fruchtfelder, Baumguter und Wiefen wurden theils durch Sagel zu Grunde gerichtet, theils mit Schlamm bedect, und es beträgt ber Schaben, welchen Brivaten erlitten, geringe angeschlagen, mehr als 260,000 fl. Eifenbahn von Gislingen bis Reichenbach wurde auf eine Strede von 8000' theils gang zerftort, theils fart beichabigt, und erft am 18. Mai konnten die regelmäßigen Buge die Bahn= linie wieder ohne Unftand paffiren. Auch Lord und Bafchen= beuren, Rircheim, Reutlingen, und die Orte Bodelshaufen und hemmendorf, D.A. Rottenburg 2c., wurden durch bas Gewitter vom 12. Dai und die damit verbundene Bafferenoth fdwer beschädigt, und in letterem Orte famen 4 Den= ichen in ben Fluthen um. Der Neckar trat zugleich bis Canftatt und noch weiter hinab über feine Ufer und verurfacte badurch an Gutern, Bruden und Stegen ic. großen Schaben.

In der Nacht vom 5. auf den 6. Juni verursachten ein Wolkenbruch und starke Blatregen bei Nürtingen, Horb, Nagold ic. das Austreten der Flüsse, wodurch an Feldern, Gärten, Wiesen erheblicher Schaden entstand.

Am 30. Juni Abends entlud sich über der Markung Kongen, D.A. Eflingen, ein schweres Gewitter mit Sturm und Hagel, wodurch der Getreide= und Obstertrag auf der Markung gänzlich zu Grunde ging. An demselben Abend erlitten auch mehrere Orte in den Oberämtern Stuttgart, Böblingen, Nürtingen, Waiblingen Hagelschaden.

Am 30. Juli Abends 91/4 Uhr sah man in Bracken =heim ein im hellen Licht strahlendes Meteor in Kugelgestalt, das sich mit großer Schnelligkeit geräuschloß zur Erde senkte; der Himmel war bewölkt und zeigte bloß im Zenith einige Sterne.

Bu Seilbronn sah man am 22. August bei 25° Sitze Nachts Millionen von Eintagösstiegen (Useraas, ephemera albipennis) dem Neckar entsteigen, welche, Schneehausen ähn= lich, ihr Ende an den Gaslaternen des Bahnhofs und der Brücke fanden. Man nennt diese Erscheinung das Augstsallen (j. hierüber Oberamtsbeschreibung von Besigheim, S. 31), und die Weingärtner hoffen auf ein gutes Wetn= jahr, wenn es sich in so großer Wenge zeigt.

Am 24. August Abends entfaltete, nach mehreren heißen Tagen, im botanischen Garten zu Tübing en die Victoria regia ihre erste Bluthe. Es wurde für dieselbe heuer ein eigenes Glashaus erbaut, und sie hat sich in einer Größe ents

widelt, die fle im vorigen Jahre nicht hatte.

Am 24. August Nachmittags entlud sich ein schweres Gewitter mit Sturm und Hagel auf bem Seuberg bei Spaischingen, das sich bis in die Donaugegenden bei Riedelingen und Ulm hinzog. Dasselbe richtete in vielen Gemetnden, besonders auf der Zwiefalter Alp, Hayingen zc., nicht nur den Feldertrag gänzlich zu Grunde, sondern es wurden auch eine Menge Dachziegel und Fensterscheiben zertrümmert.

Ueberhaupt sind in dem Sommer d. J. in Württemberg

Ueberhaupt find in dem Sommer d. 3. in Württemberg mehr als 100 Gemeinden in 19 Oberämtern von Sagelichlag größtentheils ichwer und wiederholt betroffen worden, und der bei der hagelversicherungsanstalt versicherie Schaben beläuft

fich auf 1,267,988 fl. Da nur etwa 1/3 ber vom Sagel Be-

Jahre auf etwa 4 Millionen Gulden anguschlagen.

In den Monaten November und Dezember hatten die Fluffe einen auffallend niedrigen Bafferstand, wodurch ber Betrieb der Mühlen und sonstigen Bafferwerke fehr erschwert und gehindert wurde. Am fühlbarften war der Baffermangel auf der Alp, indem dort das benöthigte Baffer mit großer Mühe und Kosten aus den Thälern heraufgeschafft werden mußte.

#### Bauten.

In Folge starker Zunahme der Bevölkerung in dem Pfarrweiler Berg bei Stuttgart ist der Neubau der Kirche daselbst nöthig geworden, und es hat der, von Oberbaurath v. Gaab für die neu zu erbauende Kirche im gothischen Styl entworfene Plan die höchste Genehmigung Gr. Maj. des Königs erhalten. An den im Boranschlag auf 56,826 fl. 15 fr. berechneten Baukosten werden von der Staatskasse, welche baupslichtig ist, 40,000 fl., der Mehrbetrag aber auf die Königl. Oberhoftasse übernommen.

Am 2. August fand zu Stuttgart die feierliche Eine weihung des neuerbauten katholischen Schulhauses in der verlängerten Schloßstraße statt. Die katholische Schulzigend, begleitet von der Geistlichkeit und Mitgliedern der katholischen Gemeinde, zog in Prozesson nach dem freundlichen mit Maien und Kränzen gezierten Schulhause, in welchem der Zug von dem Stadtschultheißen, einigen Gliedern der evangelischen Geistlichkeit und des Gemeinderaths erwartet wurde. Nach den Gesängen der Jugend hielt Stadtpsarrer Dannecker die Einweihungsrede, worin er rühmend der Grünsder und Besorderer des Baues gedachte, der durch die bewilzligten Summen der städtischen Kollegien, des Staats und milde Beiträge zu Stande kam. Das Gebäude, ein Werk des Brosessors Egle, ist sehr zweckmäßig eingerichtet, und darf auch äußerlich als eine Zierde der Stadt bezeichnet werden.

Der Bau bes Engviaduktes der Eisenbahn bei Bietigheim wurde mit Ausnahme einiger wenigen Arbeiten am 13. August vollendet, und es fand defhalb eine ansprechende Feier statt, indem sämmtliche Arbeiter von der Eisenbahnver-

July Bally

waltung bewirthet wurden. Die Mitte des Biadukts war bekränzt, und die Inschrift: König Bilhelm. 1853, wird spätern Geschlechtern die Entstehung dieses herrlichen Baues anzeigen. Der Baumeister dieses großartigen Werkes ift Oberbaurath v. Et el, der gegenwärtig die Eisenbahnbauten in der Schweiz zu leiten hat. Banunternehmer, Werkmeister Megger von Stuttgart, der das Werk noch vor der sestgesesten Zeit vollendete, ließ unter seine sämmtlichen Arbeiter Geschenke an Kleidungsstücken vertheilen.

Am 27. August wurden auf der Strecke des Bauamtes Maulbronn die letten Schienen der Bahn=

linie gelegt.

Am 20. September fam in Bruchfal ber erfte Brobezug auf der mürttembergischen Berbindung &bahn von Stuttgart an, und am 27. September, dem Geburtsseste Sr. Maj. des Königs, murde die Bahn dem Berkehre übergeben, nachdem unmittelbar vorber die seierliche Eröffnung statzgefunden hatte.

Bu Ende August war der lette Pfeiler der Eifen bahn-Donaubrücke zu Ulm, der auf einem 20' unter dem mittleren Wasserstande, aus 120 starken sorchenen Stämmen gebildeten Pfahlrost steht, nach Ueberwindung sehr großer Schwierigkeiten, nitt der dritten Steinschichte versehen. Die Baukommission beschloß, die Einwölbung sämmtlicher Bogen sogleich zu beginnen und noch vor Eintritt des Winters zu vollenden.

Die Arbeiten an der neuen Strafe von Pforzheim nach Calm find (31. August) nach längerem Stillftande wieder aufgenommen, und der projektirte Durchstich bei Weißenstein in Angriff genommen worden.

Bu Bimmerbach, D.A. Gmund, wurde eine neue Rirche erbaut, ju beren Einweihung ber Landesbijchof fich am

4. September von Smund aus babin verfügte.

Am 29. Oktober Abends hat S. K. H. der Kronsprinz seine nun vollendete Billa bei Berg durch ein solennes Vest eingeweiht, an welchem auch der als Gast am hiestgen Hofe eben anwesende Brinz Napoleon Theil nahm. Der Bau dieser wahrhaft fürstlichen Billa begann im Jahr 1845. Das Sauptgebäude, von Architect Leins im edeln Renaissancesthle errichtet, bildete schon seit Jahren mit dem malerischen, von

Neuner angelegten Park, eine der schönsten Zierden in Stuttsgarts Umgebung. Diesen Sommer wurde die innere Außestattung beendigt, die fast durchaus das Werk einheimischer Industrie ist. Die Festlichkeit der Einweihung wurde durch eine prachtvolle Beleuchtung des Innern, sowie der Außensseite gehoben.

Der wichtigste Aft bes neuen Eisenbahn=Brücken= baues zu Ulm, der Schluß des letten Gewölbes der Brücken= bogen wurde am 29. Oktober festlich begangen. Sämmtliche Steinmeten und Arbeiter versammelten sich unter der Leitung des Bauinspektors Grund neben den schön geschmückten Brücken= gewölben und brachten den hohen Bauherren, den Königen von Württemberg und Bayern, kräftige Lebehochs, worauf sich der Zug mit Muste auf die Wilhelmehohe zu reichlicher Bewirthung auf Kosten der Baukommission begab.

An den Festungswerken zu Ulm wurden auch heuer zu beiden Seiten der Donau die Arbeiten fortgesetzt, und noch im Monat November waren dabei über 700 Arbeiter beschäftigt. Auch das großartige Werk der Restauration des Mün=sters wurde in diesem Jahre aus den Mitteln der Stiftung und mit Hisse der Beiträge, welche die Gnade S. M. des Königs, der Staat und die Einwohner gewährten, fortgesetzt. Es sind für diesen Zweck in den letzten zehn Jahren über 100,000 fl. verwendet worden, worunter die freiwilligen Gaben von  $18^{50}/_{53}$  die Summe von 12,065 fl. betrugen.

In heilbronn wurde von Seite des Staats der Bau eines neuen Poft gebäudes beim Bahnhof unternommen, und die St. Klara-Klosterkirche zu einem Kreisge fäng niß eingerichtet. Von Seite der Stadtgemeinde wurde die große Wollhalle vollendet und ein Quai mit schönen Treppen hergestellt. Biele Fabriken, Mühlen zc. wurden erweitert und verbessert, z. B. die Leuchtgasfabrik von Schäuselen, die Papiersabrik der Gebrüder Rauch, die Cichoriensfabrik von Knorr zc. Der Bau der Rübenzuckers abrik beschäftigte noch im November mehr als 300 Menschen. Diesselbe erhält eine Länge von 335' und 2 Klügel von 120'; 2 weitere Flügel von je 53' Länge werden Wohnungen entsbalten.

Am 18. November ift die ftattliche neue Brude über , bie große Enz in Calmbach, auf Roften bes Staats mit

Gemeindebeitrag erbaut, vollendet und dem Berfehr übergeben worden, deren Länge 101', die Breite 30' im Licht beträgt.

Am 21. November wurde in Untertürkheim die in diesem Jahre neuerbaute Gitterbrücke über den Neckar seierlich eröffnet. Sie wurde unter Leitung des Oberbauraths Böheim ausgeführt. Der eiserne, in der Maschinensabrik zu Eflingen gesertigte Oberbau ruht auf 2 massiven Lands und 2 Mittelpseilern und besteht aus 6 Gitterwänden, wovon je ein Baar eine Deffnung von 100'Lichtweite überspannt; dessen Länge mißt 323<sup>1</sup>/2 Fuß, der lichte Abstand der Gitter 18 Fuß; die Akfordsumme sur das Eisenwerk sammt Aufstellung beträgt 41,000 fl. Der Bau der Brücke wurde auf Staatskoften, mit einem Beitrag von der Gemeinde Untertürkheim ausgeführt.

Für die evangelische Gemeinde Reinsbronn, D.A. Mergentheim, wurde aus Staatsmitteln mit einem Aufwand von 26,000 fl. eine neue Kirche erbaut, welche nach Umfang und zwedmäßiger Einrichtung ein lange gefühltes Bedürfniß dieser Gemeinde befriedigt. Die Bauart ist zwar einsach aber solid, und darf diese Kirche mit ihrem hübschen Thurm eine

Bierde ber Begend genannt werden.

Auch für die arme katholische Gemeinde Burgberg, D.A. Seidenheim, wurde heuer eine neue Kirche erbaut, welche am Sonntag den 13. November ihre feierliche Einweihung erhielt. Dieselbe wurde nach dem Plan des Prof. Egle mit einem Auswand von 18,000 fl., der theils durch wiederholte Kollekten, theils durch milde Gaben, wovon die beträchtlichste von Sr. M. dem Könige, zusammenkam, im reinsten gothischen Styl ausgeführt und auch im Innern würdig ausgesiattet. Eine besondere Zierde der Kirche ist der Hochaltar mit drei meisterhaft ausgeführten Gemälden von Vilgram.

#### Preife der Lebensbedürfniffe.

Die Jahresdurchschnittspreise der Sauptfruchtsorten für das ganze Land berechnen sich wie folgt:

Kernen pr. Schfl. 17 fl. 50 kr. Roggen " " 13 " 9 " Gerste " " 11 " 29 " Dinkel " " 7 " 14 " Haber " " 5 " 40 " 3U

Göppingen

Rirdbeim

# Die Jahresmittelpreise der einzelnen Schrannen maren am hochften am niederften

311

Winnenden

Riedlingen

1 Scheffel

16 ff. 34 fr.

16 ft. 45 fr.

#### für Rernen:

1 Schffel

19 fl. 4 fr.

18 fl. 54 fr.

| Rav  | ensburg        |     | 18  | ft. |     |      |     |      |       |     |     | 16  | ft.  | 48  | fr   |  |
|------|----------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|------|-----|------|--|
|      |                |     |     |     | für | R    | og  | gen  | :*)   |     |     |     |      |     |      |  |
| Calr | v .            |     | 14  |     |     |      | _   | _    | nnen  | den |     | 12  | ft.  |     | fr   |  |
|      | idenftadt      |     |     |     |     |      |     |      | tling |     |     | 12  |      |     |      |  |
|      | erach .        |     |     |     |     |      |     |      | dling |     |     | 12  |      |     |      |  |
|      | •              |     |     | Ċ   |     |      |     |      | e :   |     |     |     | •    |     |      |  |
| llím |                |     | 12  | ft. | 35  | fr   |     | Seil | bror  | ın  |     | 10  | fl.  | 27  | ŧr   |  |
|      | erach.         |     |     |     |     |      |     |      | inge  |     |     | 10  |      |     |      |  |
|      | lingen         |     |     |     |     |      |     |      | ı.    |     |     |     |      | 55  |      |  |
|      | .•             |     |     | •   |     |      |     |      | *)    |     |     |     | 1    |     |      |  |
| Tüb  | ingen          |     | 7   | fl. | 4:  | e fr |     | Rot  | twei  | ί.  |     | C   | fſ.  | 46  | fr   |  |
|      | bronn          |     | 7   | ft. | 23  | fr.  |     | Ren  | tlin  | aen |     | 6   | fl.  | 50  | fr   |  |
| -    | nenden         |     |     |     |     | 3 fr |     |      |       |     |     |     | 1    |     |      |  |
|      |                |     |     |     |     |      |     | bei  | ::    |     |     |     |      |     |      |  |
| Rav  | ensburg        |     | 6   | ft. | 41  | fr.  |     | Seil | bron  | ın  |     | 4   | fſ.  | 58  | fr.  |  |
| Ried | lingen .       |     | 6   | ft. | 14  | fr.  | ,   | Sall |       |     |     | 5   | fl.  | 11  | fr.  |  |
| Bibe | erach .        |     | 6   | ft. | 11  | fr.  |     | Sul; |       |     |     | 5   | ft.  | 19  | fr.  |  |
|      | Die Ur         |     |     |     |     |      |     |      |       |     |     |     |      |     |      |  |
| dene | n Landes       |     |     |     |     |      |     |      |       |     |     |     |      | **  | 7    |  |
|      | Dieselb        |     |     | -   |     |      |     |      |       |     |     | _   | •    |     |      |  |
|      |                | -   | 7   |     |     |      |     |      |       |     |     | Din | fel. | Sal | ber. |  |
|      |                |     |     |     |     |      |     |      |       |     |     | fI. |      |     |      |  |
| 1. £ | berschwa       | ben | , D | ona | ıu= | ,,,, | ••• | 10.  | •••   | 10. | ••• | 10. | •••  | !** | •••  |  |
|      | Bodenf         |     |     |     |     |      |     |      |       |     |     |     |      |     |      |  |
|      | Ravens         | bur | g   |     |     | 18   | 54  | 13   | 44    | 12  | 2   |     |      | 6   | 31   |  |
|      | Tuttlin        | gen | _   |     |     | 16   | 48  | 12   | 14    | 11  | 56  |     |      | 6   | 31   |  |
|      | Riedlin        | gen |     |     |     | 16   | 54  | 12   | 44    | 11  | 47  |     |      | 6   | 14   |  |
|      | 0.,,,,,,,,     |     |     |     |     | 18   | 6   | 14   | 17    | 12  | 28  |     |      | 16  | 11   |  |
|      | Biberac        | h   |     |     |     |      |     |      |       |     |     |     |      |     |      |  |
|      | Biberac<br>Ulm | to  |     |     |     |      | 3   |      |       |     |     |     |      |     |      |  |

<sup>\*)</sup> Abgesehen von benjenigen Schrannen, auf welchen nur ausnahmsweise Roggen respect. Dintel zu Markt gebracht wirb.

| • •                       |   | Rer | nen, | Rog | gen, | Ge  | rite, | Dir | ifel, | Sa        | ber. |
|---------------------------|---|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----------|------|
|                           |   | Ħ.  | fr.  | fl. | fr.  | fl. | fr.   | fl. | fr.   | fl.       | fr.  |
| 2. Schwarzwald- u. obere  | 2 |     |      |     |      |     |       |     |       |           |      |
| Neckargegend :            |   |     |      |     |      |     |       |     |       |           | ,    |
| Rottweil                  |   | 17  | 59   | 13  | 27   | 11  | 9     | 6   | 46    | 5         | 45   |
| Sulz                      |   | 17  | 35   | 13  | 40   | 11  | 25    |     | _     | 5         | 10   |
| Freudenftadt .            |   | 18  | 13   | 14  | 18   | 11  | 37    | _   | _     | <b>-6</b> | . 3  |
| Calw                      |   |     |      |     |      |     |       |     | 14    |           | 23   |
| 3. Nordweftlicher Fuß ber | r |     |      |     |      |     |       |     |       |           | ,    |
| Alp u. mittleres Nedar    |   |     |      |     |      |     |       |     |       |           |      |
| gebiet :                  |   |     |      |     |      |     |       |     |       |           |      |
| Tübingen                  |   | 17  | 29   |     |      | 10  | 51    | 7   | 42    | 5         | 31   |
|                           |   |     |      |     |      |     |       |     | 50    |           | 37   |
|                           |   | 18  | 54   | _   |      | 11  | 12    |     | _     | 5         | 32   |
| Goppingen                 |   | 19  | 4    | _   | _    | 11  | 57    | _   | _     | 5         | 34   |
| Geislingen                |   |     |      |     |      |     |       |     |       |           | 19   |
| 4. Niederschwaben und     |   |     |      |     |      |     |       |     |       |           |      |
| unteres Redargebiet :     |   |     |      |     |      |     |       |     |       |           |      |
|                           |   | 18  | 44   |     |      | 11  | 55    |     |       | õ         | 34   |
| Winnenden                 |   |     |      |     |      |     |       |     |       |           |      |
|                           |   |     |      |     | 44   |     |       |     |       |           | 11   |
| •                         |   |     |      |     |      |     |       |     |       |           |      |
| Nach diefer Ueber         |   |     |      |     |      |     |       |     |       |           |      |

nens bauptfächlich in ben Landstrichen nordweftlich ber Alp und in bem untern Dedargebiet unter bem Landesburchschnitts= preis; die Berfte hat gleichfalls in Oberfcwaben die hochften Preife, in den übrigen Landestheilen erheben fich die Gerftenpreise nur auf einzelnen Schrannen, als Stuttgart, Goppingen, Beislingen und Freudenftadt über ben Mittelpreis fur bas gange Land. Gin gleiches ift bei dem Saber ber Fall, deffen Breife fich nur auf den fudlich der Ally gelegenen Darften über den Durchschnittspreis für das gange Land ftellten, mas feinen Grund in dem ftarten Pferdeftand jener Begenden und in der verhaltnigmäßig fleinen Flache haben durfte, welche bem Unbau des Sabers namentlich in den Oberamtern Riedlingen, Saulgau, Balbfee, Ravensburg eingeräumt wird. Uebrigens ift die Ausfuhr bes Sabers in bas benachbarte Musland wenigftens über die württembergifchen Bobenfeebafen nicht febr bedeutend, indem nach amtlichen Mittheilungen (Staate-Ung. f. 2B. 1854, Dr. 37) bei 162,986 Schft.

Kernen und 237,112 Schfl. Früchten überhaupt nur 25,484 Schfl. Haber auf jenem Weg in das Ausland verbracht wursen, woraus sich ergibt, daß der Haber nur  $10_{r_1}^{0}/_{0}$  der ausgeführten Früchte beträgt, während der auf württ. Märkten umgesetzte Haber (f. W. Jahrbücher 1852, II., S. 225)  $22-24^{0}/_{0}$  der umgesetzten Fruchtquantitäten ausmacht.

Die Bewegung der Landesdurchschnittspreise nach Monaten

mar folgende:

|             |       | Rernen, | Roggen, | Gerfte, | Dinkel, | Haber.  |
|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             |       | Shffl.  | Shff.   | SHII.   | Schffl. | Schffl. |
| *           |       | fl. fr. |
| Januar      | • ' • | 13 12   | 9 43    | 8 6     | 5 3 3   | 4 18    |
| Februar .   |       | 13 18   | 10 7    | 8 6     | 5 27    | 4 24    |
| März        |       | 13 40   | 10 23   | 8 3 1   | 5 48    | 4 49    |
| April       |       | 13 43   | 10 20   | 8 3 1   | 5 48    | 5 3     |
| Mai         |       | 14 1    | 10 33   | 8 45,   | 5 57    | 5 10    |
| Juni        |       | 16 29   | 12 4    | 10 15   | 6 36    | 5 33    |
| Juli        |       | 18 35   | 13 7    | 11 37   | 7 30    | 6 9     |
| August .    |       | 18 25   | 13 21   | 11,23   | 7 18    | 6 2     |
| September . |       | 20 36   | 15 47.  | 13 54   | 8 16    | 6 28    |
| Oktober .   |       | 23 14   | 17 8    | 16 3    | 9 24    | 6 3 1   |
| November .  |       | 24 31   | 7 38    | 16 14   | 9 23    | 6 48    |
| Dezember .  |       | 24 36   | 17 35   | 16 18   | 9 43    | 6 5 3   |
| •           |       |         |         |         |         |         |

Hienach haben die Preise sammtlicher Fruchtgaftungen vom Jan. bis zum Juli mit ganz geringen Unterbrechungen zugelegt. Im Monat August ist bei allen, mit Ausnahme des Roggens, ein unbedeutender Abschlag erfolgt, worauf sodann im September eine sehr merkliche Steigerung eintrat, welche bis zum Schluß des Jahres fortsetzte.

Die Bunahme der Preise vom Januar bis Dezember beträgt

beim Kernen . . . .  $86_{/3}^{\circ}/_{0}$ beim Roggen . . .  $80_{/9}^{\circ}$  "
bei der Gerste . .  $101_{/2}^{\circ}/_{0}$ beim Dinfel . . .  $74_{/0}$  "
beim Haber . . .  $60_{/0}$  "

Die Schwankungen, welchen die Mittelpreise auf den bedeutenderen Fruchtmärkten des Landes im Laufe des Jahres 1853 unterworfen waren, zeigt folgende Zusammenstellung:

|                                            | Minim                                                                                                                                                                                                                                     | um.                                                                                                |                                                                                                      | - Maxim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | um.                                                        |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Datum.                                                                                                                                                                                                                                    | Bet                                                                                                | rag.                                                                                                 | Datum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bet                                                        | rag.                                                                                                                 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    | Rer                                                                                                  | nen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                      |
|                                            | •                                                                                                                                                                                                                                         | ft.                                                                                                | fr.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ft.                                                        | fr.                                                                                                                  |
| diberach                                   | 1. B. Mai 1. B. Febr. 3. B. Febr. 3. B. Jan. 1. B. Mai 3. B. Febr. 3. B. Jan. 1. B. Jan. 1. B. Jan. 1. B. Jan. 3. B. Febr. 3. B. Jan. 1. B. Febr. 3. B. Jan. | 13<br>12<br>12<br>12<br>14<br>12<br>10<br>14<br>12<br>11<br>12<br>11<br>12<br>11<br>12<br>11<br>11 | 36<br>47<br>48<br>8<br>56<br>9<br>26<br>40<br>6<br>32<br>36<br>48<br>35<br>24<br>24<br>47<br>4<br>28 | 3. B. Det. 3. B. Det. 3. B. Det. 3. B. Det. 1. B. Roo. 3. B. Roo. 3. B. Det. 1. B. Roo. 3. B. Det. | 255554255425542554254<br>24455542554254<br>255444555425542 | 12<br>38<br>12<br>22<br>12<br>40<br>19<br>52<br>45<br>40<br>8<br>20<br>28<br>44<br>————————————————————————————————— |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    | N o g                                                                                                | gen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                      |
| Biberach                                   | 3. B. Upril<br>3. B. Mai<br>1. B. Febr.<br>3. B. Febr.                                                                                                                                                                                    | 10<br>10<br>9<br>8<br>—                                                                            | 40<br>8<br>54<br>56<br>—                                                                             | 3. B. Oft. 1. B. Nov. 3. B. Dez. 3. B. Dez. 1. B. Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20<br>18<br>18<br>18<br>                                   | 40<br>40<br>-<br>36<br>-<br>22                                                                                       |
| deilbronn .<br>Lirchheim .<br>Ravensburg . | 1. W. Juni                                                                                                                                                                                                                                | -<br>-<br>9                                                                                        | -<br>30                                                                                              | 3. B. Dez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 36                                                                                                                   |
| Reutlingen .<br>Riedlingen .<br>Rottweil   | 2. W. Jan.<br>1. W. März                                                                                                                                                                                                                  | 8 9                                                                                                | 56<br>4                                                                                              | 3. B. Sept.<br>1. B. Dez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18<br>16                                                   | 48                                                                                                                   |
| Stuttgart . Sulz Eübtugen Euttlingen .     | 3. W. März<br>1. W. Febr.                                                                                                                                                                                                                 | 9<br>-<br>8                                                                                        | 56<br>-<br>40                                                                                        | 1. B. Dez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18                                                         | 40                                                                                                                   |
| Ilm                                        | 1. W. Jan.<br>3. W. März                                                                                                                                                                                                                  | 10                                                                                                 | 48<br>16                                                                                             | 3. B. Dez.<br>1. B. Oft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19                                                         | 44 30                                                                                                                |

| A STORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Minim                                                                                                                                                                                                                                                                                     | im.                |        | Maxim                                                                                                                                                                                                                                  | um.                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beti               | rag.   | Datum.                                                                                                                                                                                                                                 | Bei                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | G e 1  | ift e.                                                                                                                                                                                                                                 | . 17                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fí.                | fr.    | 1                                                                                                                                                                                                                                      | fí.                                                                                                      |
| Biberach Calw Freudenstadt Freudenstadt Geislingen Göppingen Geilbronn Kirchheim Ravensburg Reutlingen Rottweil Stuttgart Sulz Tübingen Luttlingen Luttlingen Ulm Binnenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. B. April 1. B. Jan. 3. B. Febr. 3. B. Mårs 1. B. Jan. 3. B. Febr. 3. B. Jan. 1. B. Jan. 1. B. Jan. 1. B. Febr. | 877887667778876887 |        | 3. B. Dez. 1. B. Nov. 3. B. Dez. 1. B. Nov. 3. B. Dez. 1. B. Nov. 1. B. Rov. | 18<br>16<br>16<br>18<br>16<br>15<br>14<br>17<br>19<br>16<br>18<br>16<br>16<br>16<br>16<br>17<br>18<br>15 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                  | Din    | tel.                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                        |
| Biberach Calw Freudenstadt Geistlingen Göppingen Hoalf Freudenstadt Fr | 1. B. Febr.  3. B. Jan.  1. B. Jan.  3. B. Febr.  1. B. Febr.                                                                                                                                                                                                                             | -4<br>             | 51<br> | 1. B. Oft.  1. B. Nov.  3. B. Dez.  3. B. Dez.  1. B. Dez.                                                                                                                                                                             | 10<br>                                                                                                   |

| /                |           | Minimum. |       |        |       |       |       | Maximum.   |        |      |  |
|------------------|-----------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|------------|--------|------|--|
| ,                | Dat       | um.      | 28    | etrag  |       | Da    | tunı. | 1          | Beti   | rag. |  |
|                  |           |          |       | Ş      | a b   | e r.  |       |            |        | •    |  |
| •                |           |          | fί.   | f      | r.    |       |       | 1          | fί.    | fr.  |  |
| Biberach         | 1. 23.    | Jan.     | 4     | 4      | 0     | 3. 23 | . De  | . 1        | 7      | 44   |  |
| alm              | 1. 23.    | Jan.     | 3     | 4      |       | 3. B  |       |            | 6      | 40   |  |
| rendenstadt .    | 1. 23.    | Kebr.    | 4     | 3      |       | 3. 23 |       |            | 7      | 34   |  |
| deislingen .     | 1. 28.    | Jan.     | 3     | 2      |       | 1. 23 |       |            | 7      | -    |  |
| 7 11             | 3. 23.    | Jan.     | 4     | 2      |       | 3. 23 | . No  |            | 7      |      |  |
| W                | 1. 23.    | Febr.    | 3     | 4      |       | 1. 23 |       |            | 6      | 48   |  |
| sau<br>Seilbronn | 3. 23.    | Febr.    | 3     | 3      |       | 1. 23 |       |            | 6      | 16   |  |
| firchheim        | 1. 23.    | Jan.     | 4     |        | 8     | 3. 23 |       |            | 7      |      |  |
| davensburg.      | 1. 23.    | Jan.     | 5     |        | 1     | 3. 23 |       |            | 8      | 8    |  |
| Reutlingen .     | 3. 23.    | Jan.     | 4     | 2      |       | 3. 23 |       | 2          | 6      | 52   |  |
| Riedlingen .     | 1. 23.    | Jan.     | 1 4   | 4      |       | 3. 23 | De    | 0.         | 7      | 20   |  |
| Dattmail         | 1. 23.    | Jan.     | 4     |        | 8     | 1. 23 |       | , I        | 7      | 4    |  |
| Stuttgart        | 3. 23.    | Kebr.    | 1 4   | 1      | _     | 3. 23 |       |            | 6      | 53   |  |
| ~ufs             | 1. 23.    | Febr.    | 3     | 3      | -     | 1. B  |       |            | 7      | 27   |  |
| übingen          | 1. 23.    | Febr.    | 3     | 5      |       | 3. 23 | De    |            | 7      | 4    |  |
| Luttlingen       | 1. 23.    | Kebr.    | 3     | 5      |       | 3. 28 |       | ş.         | 7      | 3    |  |
| Um               | 1. 23.    | Jan.     | 4     | 4      | -     | 3. 23 | . De  | ş. I       | 7      | 28   |  |
| Binnenden .      | 3. 23.    | Jan.     | 1 4   | 1 -    | 2     | 1. B  |       |            | 6      | 54   |  |
|                  |           | -        |       |        | . 1   | 1. 20 | . ~.  | . 1        | 0 1    | 0.   |  |
| Sienach be       | wegte hid | ) der    | Mitte | elprei | B     |       |       | ~ ~        |        |      |  |
| des Reri         | nens zwis |          |       |        | fr. 1 |       |       | 52         | fr.    |      |  |
| des Rog          |           |          | 8 "   | 16     | **    | , 2   |       | 40         | " \    |      |  |
| der Ger          |           | "        | 6 "   | 24     | **    | , 1   | - "   | 2          | "      |      |  |
| des Din          |           | **       | 4 ,,  | 49     | #     | ,, 10 |       | 30         | "      |      |  |
| des Hab          | ers       | "        | 3 "   | 20     | "     | "     | 8 "   | 8          | "      |      |  |
| Die Lan          | desdurchi | chnitt   | Sprei | je b   | etru  | gen f | űr 1  | <b>6</b> 6 | heffel | :    |  |
|                  |           | rnen     | Nog   | •      |       | erste |       | infel      |        | aber |  |
|                  | fl.       | fr.      | fl.   | fr.    | fl.   | fr.   | fl.   | fr.        | fl.    | fr.  |  |
| 18               | 33 10     | 35       | 7     | 40     | 6     | 48    | 4     | 41         | 4      | 19   |  |
| 18               |           | 10       | 7     | 10     | 6     | 25    | 4     | 25         | 4      | 3    |  |
| 18               |           |          |       | 22     | 7     | 9     | 4     | 23         | 4      | 22   |  |
| 18               |           | 27       |       | 22     | 6     | 44    | 4     | 4          | 3      | 59   |  |
| 18               |           | 58       | 7     | 6      | 7     | 30    | 4     | 54         | 4      | 8    |  |
| 18               |           | 18       |       | 31     | 8     | 46    | 5     | 22         | 4      | 41   |  |
| 183              |           |          |       | 34     | 10    | 22    | 6     | ~~         | 4      | 10   |  |
| 184              |           | 24       |       | 12     | 8     | 27    | 5     | 21         | 3      | 59   |  |
|                  |           |          |       | 32     | 5     | 36    | 5     | 25         | 3      | 31   |  |
| 18               | 41 12     | 9        | 6     | ひん     | J     | 30    | 0     | 20         | 0      | 21   |  |

| /                                | 1      |       | 1     |      | 100   |      | 1     |       |            |
|----------------------------------|--------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|------------|
| 1842                             | 14     | 30    | 7     | 45   | 7     | 14   | 6     | 14    |            |
| 1843                             | 16     | 18    | 11    | 39   | 10    | 23   | 7     | 15    |            |
| 1844                             | 16     | 25    | 11    | 33   | 10    | 37   | 6     | 31    |            |
| 1845                             | 15     | 15    | 11    | 38   | 10    | 34   | 6     | 16    |            |
| 1846                             | 21     | 22    | 16    | 12   | 14    | 17   | 8     | 47    |            |
| 1847                             | 24     | 35    | 17    | 34   | 15    |      | 10    | 16    | 1          |
| 1848                             | 13     | 29    | 8     | 25   | 7     | 15   | 5     | 27    | 4          |
| 1849                             | 10     | 41    | 6     | 41   | 5     | 47   | 4     | 19    | :          |
| 1850                             | 10     | 45    | 7     | _    | 6     | 6    | 4     | 17    | :          |
| 1851                             | 14     | 45    | 10    | 40   | 9     | 7    | 5     | 49    | 4          |
| 1852                             | 17     | 19    | 13    | 52   | 11    | 12   | 6     | 39    | F          |
| 1853                             | 17     | 50    | 13    | 9    | 11    | 29   | 7     | 14    |            |
| Durchschnitt:*) a                | 14     | 11    | 9     | 53   | 8     | 53   | 5     | 53    | 4          |
| b                                | 13     |       |       |      | 7     |      | 5     | 45    | 4          |
| Nach diefer                      | 11 ef  | erfic | ht ft | ehen | Die   | Mrei | Se fi | ir 18 | 351        |
| allen Fruchtgattun               |        |       |       |      |       |      |       |       |            |
| der letten 21 Jah                |        |       |       | ~ ~  | ~ .   |      | 1 -4  |       | * •        |
| beim Rernen un                   |        |       |       | 3    | er a  | Q Fr | nhe   | r 25, | 0,         |
| beim Roggen u                    |        |       |       | 3    | ,, 1  | 16 " |       |       |            |
| bei der Gerfte u                 |        |       |       | _    | " 2   | 36 " | "     | 29    | <b>'</b> 3 |
| beim Dinkel um                   |        |       |       |      |       | 21 " |       | 22    | ′2         |
| beim Saber um                    |        |       |       |      | " -   | - 0  |       | 19    | 19         |
| Begen das                        |        |       |       | a    |       |      |       | 200 0 | 17         |
|                                  |        |       |       |      |       |      |       |       |            |
| schlag von 43 kr. schlag beträgt | DUEL   | J,2   |       |      |       |      |       | en ve |            |
| beim Rer                         | nen    |       |       | 3 :  | l fr. | oder | 2,    | 0/0   |            |
| bei der C                        | derfte | 2 .   |       | 1'   | 7 ,,  | "    | 2,5   |       |            |
| beim Dir                         | ntel   |       |       | 3    | ŏ "   | "    | 8,    |       |            |
| beim Sa                          | ber    |       |       | 3    | ŏ "   | "    | 11,   | . "   |            |
| Die Preise                       | des    | Rerr  | iens, | der  |       |      | und   | des   | Dir        |
| ftanben nur in t                 |        |       |       |      |       |      |       |       |            |
| *** *** * *                      |        |       |       |      |       | -    |       |       |            |

Rernen.

fl. fr.

Roggen,

Berfte, fl. fr. fl. fr. fl. fr.

Dinfel.

Jahr 1852.

Jahr 1853.

Die Preife bes Sabers waren gleichfalls

verfloffenen Jahre, die Roggenpreife außer Diefen noch

3 Jahren, nämlich 1843, 1846 und 1847, höher ale

<sup>\*)</sup> a. aus allen Jahren.

b. mit Musscheidung bes theuersten und mohlfeilften Jahres.

|      |                |                |       | *           |               |               |
|------|----------------|----------------|-------|-------------|---------------|---------------|
| ta . |                | preise betru   | gen : |             |               |               |
|      | in Stutts      | gart:          |       | in Fre      | udenfta       | Dt:           |
| ür   | 6 & Rernen=    | Roggenbrod     | für   | 4 % Rern    | ien= R        | oggenbrot     |
|      | fr.            | fr.            |       | fi          | c             | fr.           |
| ım   | 1. 3an. 19     | 17             | am    | 1. 3an. 1   | 3             | 10            |
| 111  | 1. Apr. 19     | 17             | ,,    | 1. Apr. 1   | 2             | 9             |
| " /  | 1. Juli 24     | 22             | "     | 1. Juli 2   | 0             | 17            |
| ,,   | 1. Oft. 26     | 24             | "     | 1. Dft. 1   | 7             | 14            |
|      | 1. Dez. 28     | 26             | ,,    | 1. Dez. 2   | 0             | 17            |
|      | in Ravens      | burg:          | ,,    | in H        | eilbroni      | t:            |
| ür   | 6 % Rernen=    |                | für   |             |               | oggenbrot     |
|      | fr.            | fr.            | •     |             | fr.           | fr.           |
| am   | 1. Jan. 20     | 18             | am    | 1. 3an. 1   | 8             | $16^{1}/_{2}$ |
| "    | 1. Apr. 20     | 18             | ,,    | 1. Apr. 1   | .8            | $16^{1}/_{2}$ |
| "    | 1. Juli 27     | 25             | ,,    | 1. Juli 2   | $5^{1}/_{2}$  | 24            |
| ,,   | 1. Dft. 28     | 26             | ,,    | 1. Dft. 2   | $25^{1}/_{2}$ | 24            |
| "    | 1. Dez. 32     | 30             | ,,    | 1. Dez. 2   |               | 26            |
|      | in Mergent     | theim:         | .,    | in          | Mm:           |               |
| für  | 6 A            | Roggenbrod     | für   | 6 % Rern    | en= R         | oagenbrot     |
| •    | fr.            | fr.            | •     | f           |               | fr.           |
| am   | 1. 3an. —      | 16             | am    | 1. 3an. 2   | 0             | $16^{1}/_{2}$ |
| 11   | 1. Apr. —      | 16             | ,,    | 1. Apr. 1   |               | 18            |
| ",   | 1. Juli —      | 20             | "     | 4 0 11 0    |               | $20^{1}/_{2}$ |
| ,,   | 1. Oft. —      | 19             | "     | 1. Dft. 2   |               | $25^{1}/_{2}$ |
| ,,   | 1. Dez         | 26             | "     | 1. Dez. 2   |               | 27            |
|      | •              | chtare in S    |       | •           | -             |               |
|      | ~ 0            | uj tu z t in C | ruci  | für das     |               |               |
| ,    |                | Ma             | floch | en= Ral     | b= (          | Schweine=     |
|      |                |                |       | Flei        | * /           |               |
|      | 4 0            | 050            | fr.   | fr          |               | fr.           |
| am   | -              | 853 .          | 10    | 9           |               | 11            |
| U    | 1. April       | "              | 10    | 9           |               | 11            |
| 11   | 1. Juli        | u • •          | 11    | 9           |               | 11            |
| 11   | 1. Oftober     | ,              | 12    | 9           |               | 12            |
| 11   | 1. Dezember    | **             | 12    | 9           |               | 12            |
|      | Die Preise     | der, der Ta:   | re 11 | icht unterr | vorfene       | n Lebens      |
| bed  | ürfnisse waren |                |       |             |               |               |
|      |                | Januar         |       | il Juli     |               |               |
| Q.   | rtaffaln       | fl. fr.        | Ţ1.   | fr. fl. fr. | fl. f         | r. fl. fr.    |
|      | rtoffeln,      | 40             | 4-    |             | - E           | ¢ 1 2         |
|      | blaue, 1 Sri.  | . — 48         | 1 -   | 3           | <b>—</b> 5    | 6 1 8         |

|                      | Januar         | April      | Juli                | Oftober       |   |
|----------------------|----------------|------------|---------------------|---------------|---|
|                      | fl. fr.        | fl. fr.    | fl. fr.             | fl. fr.       |   |
| Rartoffeln,          |                | ,          |                     |               |   |
| " gelbe, .           | <b>— 48</b>    | 1 —        | 1 12                | <b>—</b> 56   |   |
| " rothe, .           | -48            | _ 52       |                     | 1 —           |   |
| Erbfen,              | 2 —            | 2 30       |                     |               |   |
| Linsen,              | 2 —            | 2 30       |                     |               |   |
| Butter, 1 Pfund .    | <del> 19</del> | -24        | - 23                | -21           | _ |
| Milch, 1 Maas .      | <b>—</b> 5     | <b>—</b> 5 | <b>—</b> 6          | <del> 5</del> | _ |
| Buchenholz 1 Klftr.  |                |            |                     | 17 30         | 1 |
| Birtenholz, " " .    | 12 30          | 14 —       | 13 —                | 14 30         | 1 |
| Tannenholz, " " .    | 9 30           | 10 —       | 10 —                | 11 30         | 1 |
| Reifach, 100 Bufchel |                |            |                     |               | _ |
| Seu, 1 Ctr           | 54             | 1 —        | altes neues<br>1 48 | 1 —           | _ |
| Stroh, 1 Bund .      | _ 7            | - 7        | - 8                 | - 7           | _ |

#### Religiosität und Sitten.

Bu Knittlingen fand am 3. April eine erhek kirchliche Feier statt, indem 5 Zöglinge der B. Misstonsanstalt, die zu Predigern in den westlichen Ste Nordamerika's bestimmt sind, durch Dekan Lempp zum digtamt ordinirt wurden. Diese Feier wurde erhöht die Anwesenheit und den interessanten Bortrag des Pas Wall von St. Louis, der diese jungen Prediger im Na des evangelischen Kirchenvereins der westlichen Staaten Dienst des göttlichen Wortes berufen hat.

Liturgische Gottestienste in der Weise, wie sie hoben kirchlichen Festtagen neuerlich in den evangelis Kirchen zu Stuttgart und Seilbronn abgehalten r den, fanden auch in andern Städten, wie 3. B. in giengen 20. und beim Landvolk Anklang, und ließen üall den Wunfch zuruck, daß solche, wenigstens an he

Feften, bleibend eingeführt werden möchten.

Um Feiertag Betri und Pauli feierte die evangel Gemeinde zu Bangen im Allgäu die Einweiht ihres, in eigen erworbenem Gottesdiensthause neu einger teten Bet saals, nachdem sie mehrere Jahre lang Gottesdienste in gemietheten Privatwohnungen gehalten be

San Contraction

Sie verdankt ben Befit eines eigenen Erbauungeortes, neben er huldreichen Borforge Gr. Maj. bes Ronigs, ber thaigen Theilnahme bes wurttembergifden Sauptvereins der Buftav = Aldolfsstiftung.

Für die evangelischen Ginwohner von Rapfenburg und ebn weitere Orte der Umgegend ift, zufolge bochfter Berebmigung Gr. Konigl. Dajeftat, vom 1. Februar eine tandige evangelische Pfarrvermeferei errichtet worden.

Eine auf ben 7. Juni nach Omund ausgeschriebene allgemeine freie Ronfereng der fatholischen Geiftlichen des Landes war von wenigstens 100 Theilnehmern aus allen Gegenden bes Konigreichs besucht. Den Saupt= gegenstand der Berhandlungen bildete der Ronflift der Biichofe der oberrheinischen Rirchenproving mit den respektiven

Regierungen.

Ratholische Missionen, durch Jesuiten abgehal= ten, haben ju Rottenburg am Medar vom 27. Marg bis 9. April und zu Mergentheim vom 22. Mai bis 5. Juni ftattgefunden und murden außerordentlich ftart befucht. In Mergentheim wurden in 15 Tagen 45 Bredigten ge= halten, und 20 Beiftliche waren im Beichtstuhl thatig. Bum Schluffe der Miffion wurden am 5. Juni, wozu fich eine Menge von Fremden eingefunden hatte, Mifftonstreuge, aus mehr ale 30 Orten berbeigeführt und eingeweiht.

Die am 27. November zu Borb begonnene Diffion, welche am 11. Dezember gefchloffen murde, fand eine ebenfo große Theilnahme, und die Stadtfirche war von Morgens 4

Uhr bis Abends 8 Uhr ftete mit Leuten angefüllt.

Evangelische Diffionsfefte fanden am 8. Mai gn Megingen a. E., am 28. Oftober zu Beftheim bei Sall und in Serrenberg ftatt. Bei dem letteren find als Redner u. a. Bralat von Rapff und Dr. theol. von Barth vor einer großen Menge von Buborern aus Stadt und Land aufgetreten. Auch in Boppingen murbe am 28. Oftober ein Miffionsfeft gefeiert, das von Landleuten ftark besucht war, und wobei Mifftonar Rolle aus Sierra Leona in Afrika aus eigener Anschauung die dortigen Mifftonszustände fdilderte.

Um 3. August wurde in Stuttgart die Jahres= versammlung des Guftav = Adolfsvereins

einem von Prälat von Kapff gehaltenen Gottesdienstöffnet. In seinem Bortrage erwähnte derselbe u. a ersreulichen Ausschwungs, den der Berein neuerlich im gemeinen und besonders in Altbahern und der Pfalz gmen habe, und ermahnte zum sesten Zusammenhalten, den erneuten Ansprüchen der katholischen Kirche geger mehr als je Noth thue. Aus den Berhandlungen geht hervor, daß die Gaben sich vermehrt, und im l Zahr 8700 st. betragen haben, wovon 1/3 für die Benisse der evangelischen Kirche im Inland, 1/3 für die Auslandes verwendet, das Uebrige aber dem Centralvorf des Bereins zugestellt wurde.

Am 24. August hielt die privilegirte württen gische Bibelgesellschaft ihre 35. Jahresseier in Stistekirche zu Stuttgart. Nach dem, nach gehalt Gottesdienste erstatteten Bericht, wurden im verstoffenen I theils unentgeldich, theils zu vollem Preise 9381 Bi und 10,807 Neue Testamente in's In= und Ausland gegeben. Seit Stistung der Anstalt wurden abgegeben sammen 642,954 Bibeln und Neue Testamente, und Bedürsniß stellt sich noch immer wie anderwärts als

beraus.

Bugleich wurde das 11. Miffonsfeft Nachmittags gangen, wobei verschiedene Redner des In = und Auslar über die gegenwärtige Ausdehnung des Miffonswerks andern Erbtheilen sprachen.

Bu Calw wurde am 4. Aug. eine Sprengelv sammlung für das Generalat Tübingen gehalten, an nicher über 70 evangelische Geistliche, viele Lehr Aelteste und andere Freunde von Kirche und Schule th nahmen; nach beendigtem Gottesdienst fand auf dem Rahause eine Berhandlung über Schule und Famil Selbstprüfung zc. statt.

Um 29. September hielten die Mitglieder der Pig vereine zu Ehningen, Ulm und Biberach eine Zusamm

funft in Donaurieden.

Durch freiwillige Gaben wurde es möglich, die Nikol kirche in Seilbronn zu restauriren und dem gottesdien lichen Gebrauche zuruckzugeben, und ebenso erhielt die Stal kirche zu Niederstetten eine neue, würdige Ausstattun

wobei die Biederherstellung eines funftreichen alterthum= lichen Altare im gothischen Styl besondere Erwähnung verdient.

In Mergentheim wurde die Dominikanerkirche wieberhergestellt, wozu die Gaben aus der Stadt gestossen sind,
und auch mehrere Glieder des hohenlohischen Fürstenhauses,
dessen Ahnen die Kirche stifteten, namhafte Beiträge spendeten. Diese Kirche, seit lange als Magazin benützt, wurde
am 25. September auf's Neue von dem Bischof eingeweiht,
und zugleich auch die Firmung darin vorgenommen.

Fur die evangelischen Einwohner von Chingen und beffen Umgegend wurde, vermoge höchfter Entschließung vom 15. Februar, eine ftandige Pfarreiverweserei mit bem Sig in Chingen gegrundet und bem Dekanate Dezirk

Blaubeuren zugetheilt.

Bu Ravensburg wurde am 19. Oktober die längst ausgeschriebene freie Bersammlung von katholisch en Geiftlichen gehalten, wobei sich, aus allen Gegenden des Landes, über 100 derselben einfanden, und nach dem feier-lichen Hochamt einer Berathung anwohnten.

Am 5. Dezember hat das bisch öfliche Ordinariat in Rottenburg die gesammte Geistlichkeit des Bisthums, weseen des gegenwärtig obschwebenden Konflikts zwischen Kirche und Staat, zu täglichen Gebeten aufgesordert, und soll bis auf Beiteres in allen Kirchen der Didcese in jeder heiligen Messe das: "Oratio contra persecutores Ecclessiae" gesbetet werden.

Die Anstalt der barmherzigen Schwestern in Steinbach bei Hall, welche nun seit 3 Jahren besteht, hat in diesem Jahr 55 Kranke verpstegt; 39 Katholiken, 15 Protestanten und eine Ifraelitin. Davon starben 14, genasen 34, und bleiben in Pflege 7 Personen. Die inneren Berhältnisse der Anstalt haben sich nun sehr vortheils haft gestaltet, und eine zweckmäßige bauliche Einrichtung macht den Betrieb einer kleinen Dekonomie möglich, der mit der Anstalt verbunden ist. Der Personalstand stellt sich, nachdem eine Schwester gestorben ist, noch auf 8 Schwestern und 1 Kandidatin.

#### Biffenschaften und Runfte.

Am 11. Januar fand in Stuttgart die jährliche neral-Bersammlung des dastgen Liederkranzes statt. Zahl der Mitglieder desselben, welche am 1. Jan. 1 167 betragen hatte, ist jest bis auf 329 gestiegen.

An der seit 25 Jahren jedesmal am 11. Fet wiederkehrenden Zusammenkunft der ehemaligen Schüler Karls-Akademie haben in diesem Jahre wieder t wirkliche ehemalige Akademisten, theils Söhne solcher genommen; von den 234 Akademisten, die im Jahre 1 das erste Fest feierten, sind jest nur noch 26 am Le und der jüngste derselben zählte 68 Jahre.

Im Februar wurde zu Canstatt unterhalb der kirchenkelter am Ende des Plattenweges bei einer Grabar in der Tiefe von 5' ein alterthümliches Grab mit ei weiblichen Gerippe aufgefunden, das Gesicht nach Often kehrt. Dabei fanden sich eine Reihe Goldperlen, d. h. O kügelchen aus seinem Gold, innen mit Schwefel ausgego ferner ein Paar bronzene Ohrenringe, einige thonerne fäße, eine Spindel aus Elsenbein 2c.

Für die Zonengemälde im neuen Arpstallpalast London hat der bekannte Künstler Herr Ploucquet, Prirator der Naturaliensammlung in Stuttgart, einige i Gruppen ausgestopfter Thiere vollender, worm besonders die Gruppe von 3 Steinadlern mit einer erles Gemse bewundert wurde.

Am 16. und 17. Mai wurde das 4. Liederfest t schwäbischen Sängerbundes zu Hall mit grof Erfolge geseiert. Es wurde von 17 Vereinen und ei großen Menge Juhörern besucht. Den Festzug zur Kit bildeten wohl 800 bis 1000 Sänger. Bon ausländisch Liederkränzen waren anwesend die von Würzburg, Zweibrüc und Dinkelsbühl. Unter den ländlichen Liederkränzempfingen beim Wettsingen die ersten Preise die von Hand Seinbach, unter den städtischen die von il und Heißbronn. Zur Nachseier wurde am 17. das Köni Steinsalzberg werk Wilhelmsglück besucht, des unterirdische Hallen zu Ehren der fremden Gäste durch me rere hundert Lampen feenhaft beseuchtet waren.

Im Juni wurde in dem Wiesenthalden Rettelsbach bei Grafenhausen D.A. Neuenburg, zunächst der Landesgranze, ein antiquarischer Fund gemacht. Beim Aufgraben eines Steinhaufens stieß man zuerst auf eine steinerne Thurschwelle von 7' Fuß Länge, und daneben auf eine Maste von Bronze, ein weibliches Gesicht darftellend.

In der Rabe erkennt man die Umriffe einer vierectigen, etwa 50' im Quadrat haltenden Umwallung, die die Refte eines romischen Kaftells sein durften.

Um dieselbe Zeit wurde bei Malmsheim, D. A. Leonsberg auf dem sogenannten Kirchbaum, beim Bflügen, 2' tief unter dem Boden, ein aus Sandstein schön gearbeiteter runder Tisch aufgesunden, der in Mitte der Ueberreste eines ehemalisgen Gebäudes stand, von dem sich noch auf einer Seite 30', der andern 15' fortlaufende Substruktionen unter der Erde sanden, nebst einer Menge von Ziegeln, Fragmenten von Gestäfen aus samischer Erde ic., die einen hier bestandenen römischen Wohnplatz außer Zweifel setzen. Nach der in der Gegend herrschenden Sage stand hier der im Mittelalter abgegangene Ort "Blanda", wovon die nahgelegene Planmühle ihren Namen ableitet.

In Neufra bei Riedlingen fand man beim Graben 6 menschliche Skelette mit bronzenen Ohrenringen, Bernfteinund thonernen buntbemalten und gebrannten Kügelchen. Der Alterthums-Berein in Riedlingen bewahrt in seiner Sammlung biese Refte ber Borzeit.

Bu Otterswang wurde beim Wegräumen einer Masse von Steingerölle, das durch einen Wolkenbruch aus den nahen Feldern herabgeschwemmt worden war, der Kopf einer Junos Statue gesunden. Derselbe ist 4" hoch, aus glänzend weißem Marmor gearbeitet und besindet sich nun im Besty des Dr. Christmann zu Aulendorf. Mehrsach gefundene antiquarische Gegenstände haben eine Niederlassung zwischen Aulendorf und Otterswang früher schon dargethan

Das Denkmal bes Hoch= und Deutschmeisters Balthers von Eronberg, welches im Jahre 1810 aus der Schloffirche zu Mergentheim nach Monrepos und später in die Kunftschule nach Stuttgart versetzt worden war, ift auf Bitten bes Gemeinderaths zu Mergentheim seiner Heimatstätte zuruckgegeben worden. Daffelbe stammt aus der berühmten Gießerei der

Gebruder Bifcher zu Nurnberg, und ift ein Sautreliefbild in

Lebensgröße aus Bronce gegoffen.

Um 24. Juni wurde die achte Generalversamm-lung des Bereins für vaterländische Naturkun de in Bürttemberg zu Stuttgart abgehalten, welche der I. Borftand desselben, Graf Wilhelm von Bürttemberg, mit einer Rede über die Thätigkeit des nun seit 10 Jahren bestehenden Bereins eröffnete. Aus dem Rechenschaftsbericht geht hervor, daß die Gerausgabe der Jahresheste einen guten Fortgang nehme, und die Sammlung württembergischer Naturprodukte, sowie die Bibliothek namhaste Beiträge erhalten haben, auch gab der Bereinskasser einen sehr erfreulichen Bericht über den Stand der Kasse vom Jahr 18<sup>52</sup>/<sub>53</sub> und über die Jahl der Mitglieder, worauf Borträge mehrerer Mitglieder über naturzwissenschaftliche Gegenstände folgten.

Das diefjährige Turnfest des fchwäbischen Turnbundes fand am 21. und 22. August zu Eflingen statt, und es waren bei der Berathung gegen 30 Bereine vertreten.

Die Bahl ber fremden Turner belief fich über 200.

Am 10. August fand im Saale des Seminargebäudes zu Eflingen die jährliche Versammlung der Mitglieder des Volksschulle hrervereins statt. Der größte Theil der Zeit wurde durch Debatten über vorgelegte Thesen in Anspruch genommen, welche das Verhältniß des Sprachse und Realunterrichts zu einander betrasen. Die Zahl der Mitglieder blieb sich gleich; der mit diesem Verein verbundene Schullehrers Unterstügungsverein hatte sich auch von Nichtlehrern einer steigenden Theilnahme zu erfreuen.

Bom 19. bis 24. September wurde die 30. Bersammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte in Tübingen abgehalten, nachdem der erwählte Geschäftsführer, Prosessor Dr. Bruns daselbst, das Programm dazu schon am 7. September veröffentlicht hatte. Am 19. sand die erste Sizung im Festsaale des Universitätsstanses statt, wobei Prosessor Bruns die Gäste bewilltommte, und mit rühmendem Dank der Munisicenz Sr. Maj. des Königs gedachte, welcher die Mittel zu den nöthigen Borbesreitungen zur Versügung gestellt habe. Derselbe gab sodann noch einen geschichtlichen Ueberblick der medizinischen Fakultät in Tübingen und der naturwissenschaftlichen Studien auf ders

felben, worauf die naturwiffenschaftlichen Bortrage der einzelnen Mitglieder folgten. Außerdem fanden noch am 21. und 24. September allgemeine Bersammlungen und mehrere Situngen in ben einzelnen Gektionen ftatt. der Theilnehmer vom In- und Ausland flieg auf 581, und die Stadt Tubingen war zum Empfang ber vielen Gafte mit Fahnen , Laub= und Blumengewinden feftlich gefcmudt. Jeder fich Ginfdreibende erhielt als Feftgabe ein elegant ausgeftattetes Werkchen: "Undenken an die 30. Berfammlung beut= icher Naturforscher zc." das fehr gelungene Lithographien von Tubingen und feinen Umgebungen, fowie einen Wegweifer durch Tubingen enthält, und eine icone und mabre Darftellung von dem erfreulichen Aufbluben und Gedeihen der natur= und heilkundigen Zweige ber Bochichule in ben letten Beiten ge-Um 21. September fand nach dem Schluß der zweiten öffentlichen Sitzung eine gemeinschaftliche Spazierfahrt in 66 Bagen, mit Mufit voran, nach Niedernau, und am 23. eine folche nach Rentlingen ftatt; bei beiden von dem berr= lichften Wetter begunftigt, gaben fich die beiterfte Laune und allgemeine Befriedigung fund, befonders aber murde die Reut= linger Bartie und die Anftalten, welche jene Stadt gum Empfang ihrer Bafte getroffen hatte, ale ber Glangpuntt ber gefelligen Genuffe ber Berfammlung gerühmt.

Am 28. Juni hielt ber württembergische Runftverein eine Generalversammlung, welcher, da mehrere auf eine neue Belebung des Bereins gerichtete Borfchläge zur Sprache kamen, eine zweite am 16. Oktober d. J. nachfolgte, wobei nach längern Erörterungen der Beschluß gesaßt wurde, dem rheinischen Kunstwerein auf weitere 7 Jahre sich anzuschließen, und die Berbesserung der Einrichtungen und Statuten durch eine Kommission des Berwaltungsausschusses vorbereiten zu lassen.

Unter dem Borfige des Reftors Kieser von Stuttgart wurde zu Göppingen eine allgemeine Reallehrerver= sammlung gehalten, in welcher die bisher gewonnenen Ersahrungen und deren Benützung für einen neuen Lehrplan besprochen wurden.

Die jährliche Generalversammlung bes schwäbischen Sängerbundes wurde am 13. November in Göpping en gehalten, und diese Stadt auch als Festort für das nächfte Liedersest gewählt. Am 17. Dezember wurde in der Stiftekirche zu Stutte gart die erste Gälfte des "Bater unser", Dratorium, komponitt von Dr. Rocher, durch den Kirchengesangverein bei zahlreicher Zuhörerschaft aufgeführt, auf welche dieses Wert einen überaus günstigen Eindruck machte.

## Detonomifder Buftanb.

Die Generalversammlung des Bereins für Beförderung der Seide zucht fand am 31. Januar in Stuttgart statt; das wichtigste Ergebniß der Bemühungen desselben ist, daß die Aussaat von Maulbeersamen zur eigenen Nachzucht von Pflanzen in solcher Weise zugenommen hat, daß der Berein des Anskaufs von Pflanzen im Ausstand sich bald wird entschlagen können. Im verstoffenen Jahr hat die Gesellschaft über 53,000 Pflanzen für die Summe von 1628 fl. 31 kr. anzgekaust und vertheilt. Auch im Jahr 1853 hat der Berein erfreuliche Fortschritte gemacht.

Bu Anfang dieses Jahres gründete eine Anzahl von Gewerbetreibenden in Stuttgart eine Sparkasse für hand werkoge hülfen, Fabrikarbeiter ic., bei welcher, um die Gelegenheit zu Ersparniffen möglichst zu erleichtern, auch kleine Einlagen, bis zu 3 Kreuzern herab, angenommen werden. Bis zum 1. Februar waren von 197 Einlegern zusammen 539 ft. 10 fr. einbezahlt, welche bei der württ. Sparkasse zu  $3\frac{1}{2}$ 00 verzinst werden.

Zu UIm besteht seit 1847 eine Oberamtssparkaffe, wobei die Theilnahme sich fortwährend vermehrt, und die Einslagen pro 1852 die Summe von 98,968 fl. 20 fr. erreichten; dieselben werden auch hier bis zu 3 fr. angenommen und mit  $4^{9}$ /o verzinst.

Alehnliche Sparkassen bestehen für das Oberamt Reut = lingen unter Garantie der Amtökorporation seit 1. Januar, welche im ersten Jahre ihres Bestehens von 487 Theilnehmern 53,000 fl. erhielt, und durch welche kleinere Landwirthe Anslehen erhalten können; sodann zu Seilbronn seit 1 ½ Jahren, deren Einlagen bis jett 30,000 fl. betragen. Mit letzterer wurde neuerlich eine Hilseliskasse verbunden, welche Gelder im Marimalbetrag bis auf 100,000 fl. annimmt,

wobei die Amtetorporation bis jum Betrag von 25,000 ft.

Barantie leiftet, und die Bermaltung beauffichtigt.

Bu Badnang begann der schon im Oftober v. J. gegründete Sparverein für Dienstboten, Gewerbsgehülsen ic. seine Thätigkeit unter ähnlichen Grundsätzen, wie die oben erwähnte Sparkasse zu Stuttgart, und auch zu Gmünd hat die seit einem Jahr errichtete Oberamtssparkasse für Arbeiter 2c. einen erfreulichen Fortgang, und die Einlagen betragen dabei 26,237 fl. 2 fr.

Das Institut der Leben oversicherungs = und Ersparnifbank in Stuttgart hat die Genehmigung der R. Regierung erhalten, und wird demnächst in's Leben treten.

Am 2. Februar hielten die Weinproduzenten eine Berfammlung in Untertürkheim unter dem Borfit des Generals v. Röder, wobei eine Eingabe an die K. Regierung, die Bunfche des Weingartnerstandes in Bezug auf das Landes-kulturgesetz betreffend, ihrem ganzen Inhalt nach berathen wurde.

Schon vor einigen Jahren machten, auf Anregung bestandwirthschaftlichen Bereins vom Algäu, einzelne Landwirthe im Oberamt Wangen Bersuche mit der Düngung durch Knochen mehl, welche von dem günstigsten Ersolg besohnt wurden, so daß dieselbe jett in den Gemeinden Christazhosen, Cisenharz, Göttlishosen, Merazhosen ic. ziemlich allgemein einzeführt ist, und im vorigen Jahre dort mehr als 1000 Simri verwendet wurden. Auf den Morgen bewirken 2 Centner eine träftige und nachhaltige Düngung, und nach 7jähriger Ersahzung sagt dieselbe allen Gewächsen ohne Ansnahme zu.

Der Hohenheimer Bienenverein hielt am 28. März seine Hauptversammlung in Stuttgart, die von Mitgliedern und Freunden der Bienenzucht ftark besucht war. Seit Gründung des Bereins, der jett 77 Mitglieder zählt, wurden drei Handes zeigt sich in allen Theilen des Landes ein reger Sinn sür den rationellen Betrieb der Bienenzucht, und es machte derselbe zum Schlusse die wichtige Mittheilung, daß durch h. Erlaß der R. Centralstelle für Landwirthschaft an den vier Acerbauschulen Hohenheim, Ellwangen, Ochsenhausen und Kirchberg, sowie an den Schullehrerseminarien, Muster-Bienen-klände angelegt werden sollen, um auf dem Weg der An-

schauung auf den rationellen Betrieb der Bienenzucht ein zuwirken.

Auf Beranlassung der Centralstellen für Landwirthschaft und Gewerbe wurde am 2. April in Gmünd die vierte Jahresversammlung von Sachverständigen zur Berathung der Interessen der Schafzucht und Wollproduktion unter Leitung des Direktors Walz von Hohenheim abgehalten, wobei Broben von Wolle und Wollsabrikaten zur anschaulichen Belehrung aufgestellt waren. Der Berathung ging die Vertheilung von Preisen für ausgezeichnete Böcke und Schafe voran. Es waren etwa 60 Schäfer, 40 Landwirthe und mehrere Wollsabrikanten anwesend, und noch selten wurde das anhaltende Interesse bemerkt, das hier von den Schäfern an den Tag gelegt wurde.

beurige Banderverfammlung murttembergifder Landwirthe mar auf den 27. und 28. Mai in die Stadt Sulz eingeladen, mo fie unter dem Borfit des Frhrn. v. Dm auf dem festlich geschmudten Rathbausfaal, der fich mit mehr ale 200 Theilnehmern gefüllt batte, ihre Berhandlungen bielt. Diefelben betrafen den Anbau des Fruhmais und der Riefenmohre, die Bepflangung tabler Bergmande, die Drainage, Die Benütung der Nadelreifftreu, den Ruten der Sallerde, Die Errichtung bauerlicher Fibeicommifguter u. f. w. Machmittage wurde bas v. Sapn'iche But Beroldeed und bie Balbbaumidule bes R. Forftamte Gulg in Augenschein genommen: Undere mobnten den Bortragen des Brof. Rueff von Sobenbeim über Seidezucht und bes Regiftrators Brodbed über Bienengucht an. Der zweite Tag murbe zu Befichtigung ber Acterbauschule zu Rirchberg verwendet; es wurden dort die Fragen über Be= und Entwäfferung, Dbftfultur, Bebung bes Rredite zc. erortert, und ber Beichluß gefaßt, Munfingen ale ben Ort für die nächfte Berfammlung zu mablen.

Aufgefordert durch den Kommandanten der Feuerwehr in Ulm, hatte sich am 10. Juli zu Blochingen eine Anzahl von Abgeordneten der Feuerwehren des Landes versammelt, wobei Stuttgart, Ulm, heilbronn, Reutlingen, Tübingen, Eflingen, Göppingen, Kirchheim, Ellwangen und Schorndorf vertreten waren. Die Berhandlungen bezogen sich auf die Einrichtungen, die Ordnung unter einer gemeinschaftlichen Leitung, Beschaffung der Mittel 2c. Es wurde eine gemeins schaftliche Bitte an die K. Staatsregierung beschlossen, daß wenigstens in jeder Oberamisstadt eine Feuerwehr nach den, den jezigen Ansorderungen entsprechenden Grundsätzen organistrt werden möge. Zum nächsten Versammlungsort wurde UIm bestimmt.

Der landwirthschaftliche Berein zu Balbsee veranstaltete auf den 25. Juli daselbst eine Pferdeausstellung, zuf welcher sich von den 4= bis 5000 Pferden des Bezirks 400 der besseren zusammengestellt fanden; dieselbe zog mehr als 10,000 Menschen aus allen Ständen herbei und war von dem schönsten Wetter begünstigt. Ueber den vortrefflichen Stand der Pferdezucht in der Gegend und die getroffenen Anordnungen sprach, sich allgemeine Befriedigung aus.

In Hütten, D. A. Münfingen, kam man vor einigen Jahren auf den glücklichen Einfall, den Wermuth, welcher an den Berghalden des Schmiechthales wild wächst, kunftlich anzupflanzen, und ließ von armen Leuten um die alte Burg bei Hütten eine Pflanzung anlegen, die in 3 jährlichen Ernten etwa 36 fl. per Morgen ertrug. Mehrere rauhe Halden, wo sonft nichts wächst, werden nun damit angebaut werden; auch andere Apothekerpflanzen, z. B. Enzian, Baldrian, hirschkraut zc., sammeln die Leute hier zum Verkauf.

Auf einer Ortsmarkung bei Böblingen wurden heuer 10 Gentner Kamillen von den Armen gesammelt, welche, nebst 2 Gentner Hollunder in die Schweiz geliefert, denselben einen

Berdienst von 50 fl. verschafften.

Die-Markungeregulirung machte in diesem Jahr erwünschte Fortschritte im D. A. Münfingen; die Barzellscheinde Dürrenstetten hat auf ihrer Markung sehr zwedmäßige Feldweganlagen ausgeführt; die Gemeinden Sahingen und Aichelau schritten mit Anlage der nöthigen Feldwege in ihren großen Markungen beharrlich fort, und auch die Gemeinde Chestetten hat beschlossen, in ihrer Markung Gewandwege ans zulegen.

In der Stadtgemeinde Rottenburg ergab der hopfens bau heuer eine gute Mittelernte, und läßt einen Ertrag von 2500 Centner hoffen; die Qualität wird in Beziehung auf Farbe und Mehlgehalt als vorzüglich gerühnt, und der Preis stellte fich auf 40 bis 70 fl. per Centner.

Bu Schorndorf hat der landwirthschaftliche Bezirf-

Berein am 21. Oft. auf bortigem Nathhause eine Obst aftellung veranstaltet, die ein erfreuliches Bild von der Akommenheit des Obstbaues in dem größeren Theil des Begewährte. Ein Bortrag des Garteninspektors Lucas Hohenheim zeigte die Wege zur Erzielung größerer Mer von den für den Obsthandel in das Ausland geeigneten Chorten, wodurch ein höherer Geldertrag als durch Obstmoreitung zu erlangen wäre.

Auch in Gnund wurde von dem Ausschuß des dort landwirthschaftlichen Bereins eine Obstausstellung in letten Tagen des Ofiober veranstaltet, welche den Bei lieferte, daß die Obsteultur um Gmund der des Unterlainicht nachsteht, und daß zu hoffen ift, der dießikhrige r Obstsegen werde bei den hohen Preisen für Manchen ein Exfein, der Obsteultur mehr Ausmerksankeit als bisher zuzuwen

Die Trockenlegung naßkalter Grundstücke durch Dr nage hat auch in diesem Jahre Fortschritte gemacht, und zeichnet sich in dieser Beziehung besonders der Ort Kem na D.A. Stuttgart, aus, wo in diesem Herbst 28 Grundbest veranlaßt durch das Gelingen früherer Versuche, die Trock legung einer Fläche von 15 Morgen vollendeten, und dest auch am 26. November bei dem landwirthschaftlichen Fest Möhringen mit Preisen bedacht wurden.

Auch im D.A. Riedlingen findet die Drainage Berbesserung nasser Felder immer mehr Anerkennung, und steht in dieser hinsicht, so wie überhaupt in Berbesserung Landwirthschaft, der Ort Bischmannshausen als Muster Eine Presse zum Versertigen der thönernen Röhren soll die

nachft im Bezirk aufgeftellt werden.

Der Güter besitz erverein zu Stuttgart hielt 26. Dezember seine jährliche Generalversammlung, wobei Errichtung von Weingärtner-Rolonien, die Anpflanzung edle Rebsorten, Tabaksbau zc. zur Sprache kamen. Zugleich the Gemeinderath Single eine Neihe von Erfahrungen mit, die auf einer, aus Austrag der Centralstelle für die Landwirschaft an den Rebein gemachten Neise gesammelt hatte.

Die landwirthschaftliche Gauversammlung des I zirksverein zu Backnang, Canstatt, Ludwigsburg, Marba Schorndorf und Waiblingen, fand am 24. Juni zu Wai lingen statt. Lebhaft debattirt wurde dabei über die Fra selcher Viehschlag sich für den Gau am besten eigne? Die Weisen waren jedoch darüber einig, daß der Limpurger Schlag, ekreuzt mit der Hollanders oder Simmenthaler = Raçe, der eeignetste sei.

Der landwirthschaftliche Gauverein vom obern

de dar hielt am 21. Oftober feine 8. Bersammlung in Baingen; diefelbe mar zahlreich besucht, und alle zum Bau ählenden Bezirkevereine maren dabei vertreten. ur Erörterung kommenden Fragen find zu ermähnen: die aerkliche Abnahme des Biehftandes im ganzen Bau, welche uferft nachtheilig auf bie Landwirthichaft mirte, ein Uebel, as nur durch Beseitigung der Rreditlofigfeit befämpft werden onne. Bu Bebung des gefunkenen Rredits und Buterwerths vird die Errichtung einer Landesbank mit Filialien vorgeschla= en. Die Bersammlung entschied fich mit großer Debrheit ür Errichtung, beziehungeweise beffere Ginrichtung ber Dber-Umteleibkaffen. Die Berbefferung des Biehftandes betreffend, o foll die feitherige Rreuzung mit Simmenthaler Bieb fortgefett werden. Man berieth fich fodann über die Mittel gegen das dem Ackerban so schädliche Abschwemmen des Bo= ens, über Beforderung des Hopfenbaues, der Bienenzucht 1. f. w. Endlich tam auch die Berausgabe eines Wochenblattes ür den Bauverein zur Sprache, und wurde als Berfammlunge= ort für das Jahr 1854 Spaichingen bestimmt.

Am 28. Dezember traten zu Warthausen bei Biberach, vie Vorstände der landwirthschaftlichen Vereine von Biberach, Shingen und Waldsee, sowie sämmtliche Schultheißen der Gemeinden im Risthal zusammen, um gemeinschaftliche Maßeregeln zur Korrektion der Riß für den Zweck der Entwässerung und ordentlichen Bewässerung der Wiesen im Risthal zu werabreden. Diese Unternehmung ist von höchster Wichtigskeit, denn es handelt sich um eine Thalsläche von 10 Stunden Länge und ansehnlicher Breite, deren Ertrag dadurch überausgesteigert werden könnte.

Bon vielen landwirthschaftlichen Bezirks vereinen sind, im Interesse der Landwirthschaft, in diesem Jahre Bersammlungen veranstaltet worden, und zwar zu Gorbam 19. Februar; zu Reinsberg, D.A. Hall, und zu Blaubeuren am 24. Februar; zu Altbach, D.A. Estingen, am 5. März: zu Aichelau, D.A. Münsingen, am 12. März; zu Leonberg und zu Geislingen am 24. März; zu Schwieberdingen, D.A. Ludwigsburg, am 3. April; zu Gmünd am 1. Juni; zu Eflingen am 16. Juli; zu Mürtingen am 25. Juli, wobei unter andern folgende Gegenstände zur Sprache kannen: Beredelung der Rindwiehzucht, Einführung nütlicher Kulturen; Tabaksdau, Anpflanzung des Mais, der Zuckerrübe u. s. w.; Einführung werbesserter Ackergeräthe, bessere Düngerbereitung, Düngung mit Guano, Knochenmehl u. s. w., Drainage, Markungsregulirung und Zussammenlegung der Grundstücke, Hebung der Obst = und Bienenzucht u. s. w.

Landwirthichaftliche Bartifular= Fefte murben gefeiert in nachbenannten D. Memtern: ju Malen am 25. Juli; zu Kirchheim am 20. September; zu Sulzbach, D.A. Badnang, tzu Leonberg, zu Sall, zu Rupferzell, D.A. Debringen, und zu Münfingen am 21. September; zu Rottweil am 22. September; ju Blaubeuren und Freudenstadt am 29. Septems ber; zu Reutlingen am 7. Oftober; zu Bopfingen, D.A. Reresheim, am 10. Oftober; ju Saulgau am 12. Oftober; gu herrenberg und Schramberg , D.A. Oberndorf , am 17. Oftober; zu Leutfirch am 18. Oftober; zu Ellwangen am 22. Dttober; zu Balingen und Neuenburg am 28. Oftober; zu Calw am 30. November. Mit allen biefen Feften waren meiftens Preisvertheilungen an treue Dienftboten und ausaezeichnete Biebzud= ter, sowie Volksbeluftigungen und Schaustellungen von Produtten, iconem Bieb, Ackergeräthen zc. verbunden, und bei gablreichem Befuch gab fich dabei üllerall eine rege Theilnahme gu erkennen.

Der bei der württembergischen Brivat=Feuerversicherunges Gefellich aft am 31. Dezember versicherte Mosbiliarwerth betrug 100,621,108 ff. und die von der Gefellsschaft im Jahr 1853 ausbezahlten Brand=Entschädigungen

beliefen fich auf 81,716 fl. 2 fr.

Bet der allgemeinen württem bergischen Sparstasse in Stuttgart betrugen die Einzahlungen in dem Jahr  $18^{52}/_{53}$  in 18,023 Posten 517,401 fl. die Rückzahlungen in 13,841 Posten 424,307 fl. 59 fr.; es wurden also mehr eingelegt als zurückverlangt 93,093 fl. 1 fr. Bei den Einzahlungen treffen auf den Posten im Durchschnitt 28 fl. 42 ft., bet den Rückzahlungen 30 fl. 39 fr. Der Aktivstand der Kasse besteht in 3,244,261 fl. 2 fr. Der Passivstand derselben im 2,882,021 fl.

## Bemerbe, Sandel und Berfebr.

Das neuerlich in Stuttgart errichtete murttembergische Rufterlager bat feine Sammlung von Broben auswär= i g er Induftrie-Erzeugniffe bedeutend vermehrt, und es ift bie Benützung der Unftalt in fteter Bunahme begriffen. Die berelben gur Seite ftebende Sammlung von Broben inlandi= der Induftrie = Erzeugniffe wird in furger Beit ein ziemlich ollftändiges Bild ber vaterlandischen Induftrie zeigen, indem te Bahl ber Ginfender ju Unfang biefes Jahre über 200 berug, und viele weitere Ginfenbungen angemeldet find. er Sammlung von Proben des inländischen Bewerboffeiges amen im Jahr 1853 1086 Nummern mit 3225 Mufterftuden, rämlich 729 Nummern mit 2440 Mufterftucken aus bem Rurgpagrenfache, und 357 Nummern mit 785 Mufterftuden aus em Langwaarenfache. Die Sammlung ber auswärtigen Du= terftude wurde vermehrt um 926 Nummern mit 1443 Mufter= tuden, nebft 2649 Mufter = Abichnitten von neueren Stoffen me ben verschiedenen 3meigen ber Weberei, - und einer Colektion englischer Erzeugniffe von 702 Mummern. Die Babl er Befucher bes Mufterlagers, welche gewerbliche 3mede erfolgten und mundliche Austunft einholten, erhob fich in riefem Jahre auf 2645, und in 497 Boften murden 3726 Mufter ausgelieben.

Die neue Baumwollspinnfabrik, welche bei Unerhausen, D.A. Reutlingen von Soliwo und Fierz errichtet vird, wurde im Spätherbst noch unter Dach gebracht. Das tattliche Gebäude von Tuffsteinen, 4 Stock hoch ausgeführt, ist 75' breit und vorläufig 150' lang, und wird zunächst für 17,000 Spindeln eingerichtet. Mit Benügung der ganzen Basserkraft könnten später, je nach dem Gang des Geschäfts, geren 25—30,000 in Thätigkeit gesetzt werden. Die Machinen werden in Zürich, die Turbine in der Maschinensabrik

ju Eflingen gefertigt.

Bu Beilbronn find am 18. Januar 21 bortige Handiungshäuser und 10 Schiffer zu einer Aktiengesellschaft, unter
bem Namen "Heilbronner = Schleppschiffsahrts = Gesellschaft"
zusammengetreten, indem die von Jahr zu Jahr steigende Frequenz der regelmäßigen Schiffsahrt (Beurten) mit Köln und
Holland einen eigenen Schleppbienst als zwecknäßig er-

scheinen ließ. Die Gesellschaft, welche bie nachgesuchte Königl. Genehmigung erhielt, hat vorläufig einen Remorqueur von Benn und Comp. in London angekauft, der zunächft für den Dienst der holländischen Beurten verwendet werden wird. Die Zahl der Aktien wurde vorerst auf 120 à 250 fl. bestimmt.

Um dem württembergischen Gewerbestand die Gelegenheit zu Erweiterung seines Wissens und seiner Einsicht zu erleichtern, sind seit einiger Zeit zwei Wanderlehrer für Verbreitung gewerblicher Bildung thätig, nämlich Kausmann Th. Beger sur Buchführung, Kalkulation und gewerbliche Korrespondenz, und Calm bach für Weberei; es haben an dem Unterricht des ersten in den letzten zwei Jahren in den Städten Reutlingen, Esslingen, Hall, heidenheim, Backnang, Winnenden, Tübtingen und Calw 225 Meister, 181 Gesellen, 198 Lehrlinge, zusammen also 604 Personen Theil genommen.

Bon neueren gewerblichen Einrichtungen zu Seilbronn verdient die Gründung einer zweiten Cichorien fabrik durch die Kausleute Schmitt und Seelig, sowie die Ausbehnung, welche der Ziegeleibesitzer Ziegler seinem Geschäfte gibt, Erwähnung; letterer hat neben der Versertigung von Drainageröhren auch die Fabrikation von sogenanntem steinernem Gesichtrunternommen.

Die im verflossenen Jahre begründete württem bergische Sandelsgesellschaft erfreut sich neuerlich einer lebhaften Theilnahme, und die erforderliche Jahl von 400 Attetien war vor dem Abschluß des vorigen Jahres bereits überschritten.

Nach vorangegangener Verständigung zwischen den Telegraphenbureaux in Stuttgart, München und Wien, wurde am 1. März die erste telegraphische Botschaft dir ekt von Wien nach Stuttgart befördert, und es gehen von jetzt an sowohl von Stuttgart, als von Brucksal die telegraphischen Nachrichten ohne Untelegraphirung nach Wien, Leipzig, Dresden, Berlin 2c. sowie umgekehrt.

Zu Stuttgart wurde im Monat März von dem Locals Gewerbeverein eine Ausstellung der Probestücke von Kaufsmannss und Gewerbslehrlingen, aus Anlaß der jährlichen Preissvertheilung veranstaltet, welche von Sr. Maj. dem König, dem Kronprinzen und dessen Gemahlin in Augenschein genommen und von allen Freunden der Industrie mit vieler Bestiedigung

betrachtet murden. Die jährliche Generalversammlung bes Gewerbevereins, der gegenwärtig 539 Mitglieder gahlt, fand

am 18. Märg ftatt.

Auf bem am 18. und 19. April statt gehabten Pferdemarkt zu Stuttgart war der Berkehr trot der ungünstigen Bitterung lebhaft. Es kamen 1014 Pferde auf den Markt,
und in 390 Käufen mit 490 Pferden wurde ein Erlös von
106,947 fl. 27 fr. erzielt. Aus dem Königl. Privatgeftüt kamen 19 Pferde zur Bersteigerung, worunter eine arabische Stute zu dem höchsten Preis von 1200 fl., andere
Pferde wurden zu 1000, 800, 700, 600 fl. u. s. w. verkauft.

Die im Jahr 1837 unter der Benennung "württe mbergische Schifffahrts Miselurang Gesellschaft in Beilbronn" für Schifffahrtsversicherung auf dem Rhein und Rectar zusammengerretene Gesellschaft hat, mit Königl. Genehmigung vom 18. April 1853, auch die Bersicherung gegen die Gefahren der Sees, Fluß und Kanalschifffahrt, sowie des Transports zu Lande, worunter auch der auf Gisenbahnen verstanden wird, zum Gegenstand ihrer Thätigkeit gemacht, und sich unter Feststellung neuer Statuten den Namen "Bürtstembergische Transports Bersich erungs Gesellsichaft in Heilbronn" beigelegt. Das Gesellschafts Raspital beträgt 500,000 fl., getheilt in 1000 Aftien zu 500 fl.

Am 7. Mai wurde zu Heiden heim eine GewerbeAusstellung für den dortigen Bezirk feierlich eröffnet, wobei
164 Fabrikanten und Meister sich mit Einsendungen aller Art
betheiligten. Auch zu Ludwigsburg fand am 8. Mai eine
Gewerbeausstellung statt, welche bei zahlreichem Besuche allseitige Anerkennung fand, und die auch Se. Maj. der König
am 18. Mai, sowie später Ihre Maj. die Königin und Ihre
k. K. H. H. H. der Konering und dessen Gemahltn mit Höchst Ihrem
Besuche beehrten. An der vom 23. Mai bis 6. Juni stattgesundenen Gewerbeausstellung zu Elswangen haben sich 67
Gewerbetreibende betheiligt. Diese 3 Ausstellungen lieserten ein
irenndliches Bild der gewerblichen Thätigkeit in verschiedenen
Landestheilen, und haben gezeigt, daß die württembergische Inbustrie trefsliche Leistungen zu Tage sördern kann.

Aus ber optischen Wertstätte bes Mechanitus R. Geiger ju Stuttgart ging ein Refraktor von 10' Länge und 6 parifer 3oll Durchmeffer bes Objektive auf Bestellung nach New-York,

deffen aftronomische Bergrößerung in Abstufungen 60 bis , 300fach ift. Schon im vorigen Jahr war ein kleineres Inftrument dieses Kunftlers nach New-Nork geliefert worden.

Bu Geilbronn wurde am 23. Mai eine Berfammlung zu Gründung einer Rübenzuckerfabrik gehalten. Es wurden die Statuten berathen und genehnigt, und der Werwaltungsrath gewählt. Die Fabrik wird am rechten Ufer des Neckars, in der Nähe der obern Stadt, in der sogenannten Neckarhalde erbaut; die Aktien waren am 10. Juli alle gezeichnet, und die Gesellschaft erhielt, vermöge höchster Entschließung vom 2. November, die landesherrliche Genehmigung. Das Grundkapital derselben besteht in 500,000 fl. und zerfällt in 100 Aktien a 5000 fl., deren Inhaber über den Betrag der Aktien hinaus nicht hastbar sind; an der Aktienzahl hat sich Heilbronn mit der vollen Gälfte betheiligt.

In Langenargen am Bobenfee hat eine Gefellichaft aus Graubundten die Bughuber'sche Sägmühle angekauft, um die Fabrikation von Parquetboden zu betreiben. Auch kam dafelbft, in der benachbarten Weilermühle, eine nach dem neuesten System eingerichtete Baumwollenspinnerei in Gang.

Am 20. Juni wurde in Stuttgart die Jahresversammlung füddeutscher Buch handler abgehalten. Es handelte sich dabei unter anderem um die Frage, ob Stuttgart künftig der einzige Plat für die Generalversammlungen und Abrechnung sein solle, wobei von 450 süddeutschen Buchhandlungen 234 Stimmzettel einliefen, welche sich sämmtlich für Stutt gart ausverachen.

Nach dem Bericht des Ausschusses der württem bergisschen Bodenses Dampfichifffahrtsgefellschaft für das Berwaltungsjahr 1852 sind in diesem Jahr mit den 3 Schiffen der Gesellschaft (Wilhelm mit 48, Königin mit 30, und Kronprinz mit 50 Pferdekraft) befördert worden: 55,965 Reisende, 204,265 Centner Kausmannsgüter, 548 Seeseimer Wein, 153,309 Scheffel Getreide, 58 Equipagen, 3915 Stück Pferde und Hornvieh und 573 Hunde. Der Bruttoertrag war 94,941 fl., die Ausgabe, 60,560 fl., wonach sich ein Reinertrag von 34,381 fl. berausstellte, wovon auf das Aktienskapital von 132,000 fl. 10 Prozent Dividende ausbezahlt wurde, und der Rest als Vermögenszuwachs in der Unternehmung bleibt.

Muf ber Schiffswerfte gu UIm berrichte in diefem

Sommer fortwährend eine ungewöhnliche Thätigkeit; neuerlich find wieder drei weitere Dampfichleppboote fertig geworden und ein viertes in der Arbeit so weit vorangeschritten, daß fle jämmtlich demnächt in das Wasser gelassen und die Reise an ihren Bestimmungsort werden antreten können. Fortwährend reffen neue Bestellungen an solchen Booten bei der Kesler'schen Maschinenfabrik ein.

Das Etablissement für Appretur von Linnenwaasen nach irischer Art, welches neuerlich von C. und H. Se esnann in Stuttgart errichtet wurde, haben Se. Maj. der Kösig am 12. Juli mit großer Befriedigung in Augenschein gesommen, und ist zu hoffen, daß dasselbe zu Hebung der würtsembergischen Leinenindustrie viel beitragen wird. Ebenso hat der Besitzer der Bleichanstalt in Blaubeuren, J. Bugsuber, dieselbe ganz nach irischer Art eingerichtet, und wird in diesem Sommer auch eine Appreturanstalt nach englischer Art einrichten, woraus man sich großen Nugen für den württemsiergischen Leinwandhandel verspricht.

Um 25. Juli fand in Beilbronn die Banderber= ammlung der Bewerbevereine in dem dortigen Rath-Sausfaale fatt. Bertreten maren dabei die Bereine von Beigheim , Calm , Eflingen, Sall, Beidenheim, Beilbronn, Rirch= jeim, Ludwigsburg, Detingen, Reutlingen, Stuttgart und Der Borfigende, Dr. Ammermuller aus Stuttgart, eröffnete die Berhandlung mit einer Unfprache. Gin Saupt= jegenftand ber nun folgenden Berathungen war ber Entwurf ines Sochbaugesetes fur Burttemberg, ferner die veranderte Sinrichtung ber allgemeinen Brandverficherungsanftalt, Die Sinführung eines gleichheitlichen Spfteme von Schrauben ic. Beitere Gegenstände der Berathungen bildeten die rechtliche Raur von Bewerbscongefftonen, die Ginführung von Bewerbs= Als fünftiger Bersammlungsort murbe chiedsgerichten ac. Beislingen beftimmt.

Unter den gewerblichen Etablissements zu Aalen nimmt Die Bianosortefabrik von Sägele einen sehr erfreulichen Aufschwung und seine Instrumente, die fich durch soliden Bau, zuten Ton, elegantes Neußere, neben billigem Preis auszeichnen, können füglich dem Erzeugniß renommirter Fabriken an die Seite gestellt werden.

Am 31. August wurde in Beilbronn gum erften Dal in

dem neu erbauten Bollhause ein Ledermartt gehalten; derfelbe nahm einen rafchen Berlauf und der gemahrte Raum

war faum genugend.

Der am 30. November zu Ende-gegangene 2. Lebersmarkt daselbst erfreute sich einer vermehrten Frequenz; es wurden 77,093 Pfund Leder zu Markt gebracht, und dadurch die Summe von etwa 60,000 fl. umgeset; das meiste Leder ging nach Babern, Baden, Franksurt u. s. w.

In Reutlingen waren im September eine größere Seidezwirnerei und eine Weberei von Metalltuchern für Papiersabrikanten, beibe durch Wasser getrieben, im Bau

begriffen.

In demselben Monat wurde die vom Königl. Studienrathe angeordnete 4. Aus ftellung von Zeichnungen und plaftischen Arbeiten von Sonntagsgewerbeschülern bes Baterlandes zu Stuttgart eröffnet. Sie zeichnete sich sowohl durch die Anzahl, als durch die Schönheit und den Geschmack der eingesandten Arbeiten vor den früheren Ausstellungen vortheilhaft aus. Bon 30 größeren und kleineren Städten waren Arbeiten von Gewerbes und Zeichnungeschülern ausgelegt, wovon die von Seilbronn, Gmünd und Sall den ersten Rang einnahmen, und mit welchen an Bollendung und Schönheit nur die Arbeiten aus Stuttgart, Ludwigsburg und Ravensburg um den ersten Preis konfurriren konnten.

Die J. G. Cotta'iche Buch bruckerei in Stuttgart hat in diesem Jahr namhafte Erweiterungen erhalten, das Gebäude wurde vergrößert, ein Keffelhaus für eine Damps-maschine errichtet, neue Pressen aufgestellt. Zur Einweihung des neuen Bauwesens gaben die Eigenthümer sämmtlichen Unsgestellten des Geschäfis am 27. September, dem Geburtstag

Gr. Maj. bes Ronigs, ein frobliches Teft.

Am 1. Oktober hat die zweijährliche Generalverfammlung des württembergifchen Sandelsvereins
in dem Lokale der Bürgergesellschaft zu Stuttgart stattgefunden.
Der Borstand der geschäftssührenden Sandelskammer zu Stutts
gart machte in seinem Bortrage darauf aufmerksam, daß der Bersein heuer sein erstes 10jähriges Stadium zurücklegen werde und
zeigte, daß das Institut der Handelsschiedsgerichte den vorgessteckten Zweck in erfreulicher Weise erreicht habe.

In Bempflingen, D.A. Urach, haben fdweizerifche

Unternehmer die nöthigen Grundstücke und Wasserkräfte angekauft, um daselbst eine Baumwollespinnerei und Weberei im größeren Maßstabe zu errichten. Das Werk soll auf 10,000 Spindeln und 250 mechanische Webstühle berechnet sein, und eine Anzahl von 300 Arbeitern beschäftigen.

Die Maschinenfabrik in Eklingen hat für die öfterreischischen Eisenbahnen 10, für die schweizerischen 6 Lokomotiven zu liefern. Unter den erstern find die in diesem Jahre gesertigten Riesen masch in en für den Betrieb der Semmeringbahn zu erwähnen; nach den Mittheilungen der öfterreichischen Techsniker hatten die damit angestellten Probesahrten den besten Erfolg, und wurde dadurch der gute Ruf der Eklinger Fabrik auf das Glänzendste gerechtsertigt. Die von derselben sür die Eisenbahn bei Eksingen gesertigte Eisengitterbrücke ohne Joche über den Neckarkanal wird bereits besahren; sie ist 95' lang, 8' hoch, und von 83' Spannweite. In Arbeit ist auch dort die für Württemberg bestimmte Enthauptungsmaschine.

Auf die Bitte mehrerer Wollweber des D.A. Nagold um Ertheilung eines Unterrichts in der Weberei faconirter Stoffe an die Königl. Centralstelle, begann dieser Unterricht durch den Weblehrer Erlenbusch schon im Monat Mai zu Rohrsdorf, und es nahmen während 4 bis 5 Monaten etlich und 40 Schüler, in Meistern, Gesellen und Lehrlingen bestehend, von Nagold, Ebhausen, Altensteig, Egenhausen und Rohrdorf 2c. Theil daran, auch sind Maschinenstühle für solche Stoffe in

Diefen Orten bereits eingerichtet.

Im November wurde auf dem Hafenquai in Friedrich &hafen der dritte Krahn aufgestellt, derfelbe wurde von Gebrüder Benkifer in Pforzheim geliefert, und ist dem im vorigen Jahr in Eflingen nach dem neuesten Systen erbauten, ähnlich.

Die Gebrüder Schiedmaner haben durch Fabrikation des Harmoniums einen neuen Zweig nufikalischer Instrumente in Stuttgart eingeführt, der seit der kurzen Zeit seiner Gründung schon bedeutende Ausdehnung erlangt hat. Das Harmonium (orgue expressif) ist ein musikalisches Instrument, das bisher saft ausschließlich nur in Paris versertigt wurde, und das seinem allgemeinen Charakter nach in die Klasse der unter den Namen Physharmonika bekannten Instrumente gehört, sich aber durch Manchsaltigkeit der Tone und andere

Borzüge von diesem unterscheidet, und sich am besten zu Begleitung des Gesangs in Schulen, Bethäusern zc. eignet. In England und Frankreich ist dieses Instrument schon längst sehr verbreitet.

Bei der Strohmanufaktur in Schrammberg wurden neuerlich ansehnliche Neubauten errichtet, und es ist hieraus auf weitere Ausbehnung und glücklichen Fortgang dieser Anstalt zu schließen, welche auf etwa 20 Gemeinden der Umgegend wohlthätig wirkt. In der dortigen Stein gut= fabrik wurden neuerlich auch gelungene Versuche mit der Fabrikation französischen Porzellans gemacht.

In Crailsheim hat fich ein geschickter Farber auf die Fabrikation buntgedruckter Fußteppiche gelegt, nach dem Mufter, das die Centralftelle von der Londoner Ausstellung

anfgelegt bat.

In mehreren Gegenden des Landes wurde heuer die Tambourin = Stickerei eingeführt, um der unbemittelten weiblichen Bevölkerung dadurch Verdienst zu verschaffen, und es sind deshalb in den Ober=Aemter, Nürtingen, Göppingen, Gmünd, Waiblingen 2c. eigene Lehranstalten eröffnet worden, woran Frauen und Mädchen der ärmern Klasse eifrig Antheil nehmen. In den Ober=Aemtern Balingen, Spaichingen 2c. sand diese Beschäftigung schon früher Eingang, wozu dort noch das Spigenklöppeln kommt, worin eine Anzahl Lehrerin=nen, die dasselbe in der Schweiz ersernten, den Unterricht ertheilen.

Wohlthätigkeit und wohlthätige Unftalten.

Ein Berein von Frauen veranstaltete einen Armen = bazar zu Stuttgart, zur Unterhaltung von zwei sehr wohlethätig wirkenden Ackerbauschulen (Dicke und Liebenstein) mit je 12—14 jungen Landwirthen, und die Unterbringung von 12 armen Mädchen in guten Familien zc.

Die Wittwen= und Baisen=Benfionsanftalt, die nun feit beinahe 30 Jahren besteht und ihren Sit früher in Rottenburg, später in Tübingen hatte, ist fürzlich nach Stuttgart verlegt worden. Dieselbe ist auf Gegenseitig= feit gegründet, wird beinahe ganz unentgeldlich verwaltet, und bestyt ein Kapitalvermögen, das, ungeachtet 200 Wittwen und

Baisen eine jährliche Summe von beinahe 19,000 fl. beziehen, sisher doch jährlich gewachsen ift, und gegenwärtig 282,000 fl. beträat.

In Tübingen begann am 29. Januar eine Reihe von iffentlichen Borträgen der hiesigen Universitätslehrer zum Besten der Armen der Umgegend. Den Ansang machte Brof. Reusch mit einem interessanten Vortrag über Umsang und Inhalt der Physik, dem die Brosessoren Leibnig, Quenstedt, Haug, Fichte, Teussel mit ähnlichen populären Vorträgen iber Theile ihres Kaches nachfolaten.

Nach ber Bekanntmachung ber Centralleitung bes Boblthatigfeitvereins find burch Rolleften und andere Beitrage für die durch die Unfruchtbarkeit des Jahres 1851 ver= anlagten Rothftande theile bort eingegangen, theile an bie nothleidenden Gemeinden unmittelbar übergeben worden qu= fammen 186,019 fl. Bon biefer Summe wurden fur 753 Bemeinden vertheilt: im Rectarfreise 61,813 fl., im Schwargvaldkreise 67,905 fl., im Jagftkreise 49,020 fl., im Donautreife 7281 fl. Diefe Summen tamen überall nur ba, wo Die eigenen Rrafte ber Gemeinden und Stiftungen zc. nicht susreichten, gur Bertheilung, und wurden gunachft fur öffent= liche Armen-Speifeanstalten, oder gur Abgabe von Brod und Mehl an die Bedürftigen, fowie ju beren Befchäftigung verwendet. - Die R. Staateregierung bat auch außerbem noch burch Beranftaltung bedeutender öffentlicher Arbeiteit in verichiedenen Theilen bes Landes febr mefentlich mitgewirft, bem ringenoften Nothstand zu begegnen.

Durch die eifrigen Bestrebungen Stuttgarter Damen tam daselbst zum vierten Mal ein Armen bazar zu Stande, bessen Ertrag zu wohlthätigen Zwecken bestimmt wurde, und wobei der Erlos 4184 fl. betrug.

Die Sammlungen für die am 12. und 13. Mai durch hagel und Ueberschwemmung Berunglückten hatten einen erfreulichen Erfolg. Neben den reichen Gaben, welche von 3.3. M.W. dem Könige und der Königin und den Mitgliedern der Königl. Familie alsbald dargebracht wurden, sind bei der Centralleitung des Bohlthätigkeitsvereins und bei Brivaten reiche Beiträge eingegangen. Bereine, Liederkränze, die Musikforps des Militärs wetteiserten in dem rühmlichen Streben, das Ihrige zur Linderung der Noth beizutragen.

Auch vom Austande kamen Gaben, wie aus Frankfurt, der Schweiz, Mannheim, Freiburg, München u. a. D., und bis zum 9. Juli waren bei der Centralleitung an Kollektengeldern 60,500 fl. eingegangen, wovon 49,780 fl. unter die Untersftügungsbedürftigen in den Bezirken Göppingen, Gmünd, Kircheheim, Reutlingen, Rottenburg und Welzheim vertheilt wurden, wozu-aber noch 6100 fl. von Sr. Maj. dem Könige und noch weitere 4000 fl. Beiträge kommen, die den Ueberschwemmten im Oberamt Göppingen unmittelbar zugeflossen sind.

In Braden heim fand am 28. November eine gable reich besuchte Versammlung von Angehörigen des Bezirks ftatt, in der unter dem Vorsitze des gemeinschaftlichen Oberamts Ortsarmenvereine konftituirt wurden, um die Noth der

Urmen durch Arbeit= und Almofengeben zu mindern.

Im Bezirk hall entfaltete fich in dieser Zeit der Noth der Sinn für Wohlthätigkeit in reichem Maße, und mit Ausnahme von drei Gemeinden hat in allen Orten die Armen-fürsorge eine erhöhte, auf Beseitigung des Bettels hinwirkende Ausbildung gewonnen, wobei jedoch das Zuströmen aus-wärtiger Bettler eine geregelte Armenpflege am meisten erschwert.

Eine Versammlung des Bezirks-Armenvereins fand am 21. Dezember zu Baiblingen ftatt, wobei fich die Ueberzeugung aussprach, daß das bloße Geben die Noth nicht mindert, sondern mehrt, und daß für das Bohl der Armen nur dann wahrhaft gesorgt wird, wenn sie mehr zur Arbeit, Ordnung und Sparsamkeit angehalten würden. Die Frage aber, womit die große Masse von Armen beschäftigt werden soll, konnte bei der allgemeinen Erwerbslosigkeit leider nicht genüsand beautwortet werden.

In der am 21. Dezember stattgesundenen General-Berssammlung des Bereins zur Fürsorge für entlassene Sträslinge wurde nach 21jährigem Bestande der neunte Rechenschaftsbericht für die Beriode von  $18^{50}/_{52}$  abgelegt. Für 49 Bezirke des Landes sind Hülssvereine organistrt; die Zahl der Mitglieder des Bereins beträgt 1328, von welchen 1171 jährliche Beiträge von 1376 fl. 46 kr. zugesagt haben, und es hat sich die Zahl der Mitglieder, sowie der Beiträge wieder etwas gehoben. Bon  $18^{50}/_{53}$  hat sich der Berein mit 265 Individuen beschäftigt.

### Brandfälle.

| Bur amtlichen Anzeige kamen im Jahr 1853             |      |
|------------------------------------------------------|------|
| im Neckartreis 47 Brandfälle                         | ,    |
| "Schwarzwaldkreis 57 "                               |      |
| " Jagstreis 49 "                                     |      |
| "Donaukreis 82 "                                     |      |
| ini ganzen Lande 235 "                               |      |
| Bon diefer Gefammtzahl entfallen auf den             |      |
| Meckarkreis 20,00/0,                                 |      |
| Schwarzwaldkreis . 24,3 "                            |      |
| Jagstfreis 2018 "                                    |      |
| Donaukreis 34,9 "                                    |      |
| 100,0%                                               | -    |
| vährend ber Durchschnitt der 10 Jahre von 1841/50 fu | r    |
| den Necfarfreis 13,30/0,                             |      |
| " Schwarzwaldkreis . 13,8 "                          |      |
| " Jagstereis 17,6 "                                  |      |
| " Donaukreis 37,3 "                                  |      |
| ergab. (S. W. Jahrb. 1851 II., S. 131.)              |      |
| Die Rahl der im Jahr 1853 durch Teuer 20             | erii |

Pie Zahl der im Jahr 1853 durch Feuer zerstörten Hebensgebäude beträgt 146, die Zahl der zerstörten Nebensgebäude 217. Sodann sind dabei noch 83 Haupts und 53

Nebengebäude theilweise beschädigt worden.

Der Schaben an Gebäuden beläuft sich auf 273,527 1/2 ft.; der Berluft an fahrender Habe auf 194,274 ft., der Gesammtverluft also auf 467,801 1/2 ft. Im Durchschnitt des Decenniums 1841/50 betrug die jährliche Summe der Berluste an Gebäuden und Mobiliar-Vermögen 921,070 ft. 54 fr.

Bei ein em Brandfall ging im Jahr 1853 im Durchschnitt der Werth von 1990 fl. 38 fr. zu Grunde; für das Decennium  $18^{41}/_{50}$  der Werth von 3339 fl. 42 fr. Die Ursache der entstandenen Feuersbrünste blieb bei 122 Fällen unbekannt  $(51._9\,^0/_o)$ ; in 25 Fällen gaben, nach den oberamtslichen Untersuchungen, Baugebrechen die Beranlassung zu den Bränden  $(10_6\,^0_o)$ ; Unvorsichtigkeit oder Berwahrlosung des Feuers in 19 Fällen  $(8_{\prime_1}\,^0/_o)$ ; durch Einschlagen des Bliges entstanden Feuersbrünste in 18 Fällen  $(7_{\prime_1}\,^0/_o)$ ; endlich war in 51 Fällen  $(21_{\prime_2}\,^0/_o)$  Brandstiftung theils erwiesen, theils lag gegründeter Verdacht derselben vor.

Die meisten Brandfälle ereigneten sich in den Oberamtern: Biberach (17); Nalen (11); Ravensburg (10); Balbset (9); ganz verschont von Feuersbrunften blieben heuer nur die Oberamtsbezirke: Eflingen, Ludwigsburg und Neckarsulm.

Bon den einzelnen Brandfällen find als die bedeutenderen

folgende zu ermähnen :

Am 16. Februar brach in Wurmlingen, D.A. Tutislingen, eine Feuersbrunft aus, welche 5 Saupts und 3 Nebengebäude in Afche legte, und 1 weiteres Sauptgebäude theilsweise zerstörte; der Schaden an Gebäuden betrug 5899 fl., an beweglicher Habe 4055 fl., von den 15 betroffenen Familien hatten nur 7 ihr Mobiliar versichert.

Am 27. März brannten zu Rottweil 3 hauptgebäude ganz und 6 haupt= und 2 Nebengebäude theilweise ab, wobei 23 Bersonen in Schaden kamen, und der Berluft an Gebäuden 10,879 fl., an Mobilien 3989 fl. betrug; 14 der beschädigten

Perfonen waren mit ihrem Mobiliar nicht verfichert.

Am 5. Mai wurden zu Weinsberg 2 haupt= und 1 Rebengebäude nebst 4 unversicherten Holzremisen ganz, 2 haupt= und 2 Nebengebäude theilweise vom Feuer zerftort; die Stadtgemeinde und 54 Einwohner erlitten dadurch einen Schaden von 5025 fl. an Gebäuden und 5328 fl. an Mobiliar; von letzterm war nur ein Werth von 1341 fl. versichert.

Um 18. Mai zerftorte eine Feuersbrunft zu Obersflacht, D.A. Tuttlingen, 3 Sauptgebäude ganglich, wobei an Gebäudewerth 3150 fl., an beweglicher Sabe 819 fl. ver-

loren gingen.

Am 16. Mai brach zu Stetten, D.A. Neresheim, ein Feuer aus, welches 10 haupt= und 1 Nebengebäude in Afche legte, und einen Schaden an Gebäuden von 10,041 fl., an Mobiliar von 3449 fl. verursachte. Bon den 11 Bersonen, welche dabei in Schaden kamen, hatten nur einige ihr Mobiliar im Betrag von 1909 fl. versichert.

Am 8. Juni brannten in Dietersweiler, D.A. Freudenstadt, 4 Haupt= und 4 Nebengebäude ganz ab, wobei 3 weitere Hauptgebäude theilweise zerstört wurden; der Schaden betrug an Gebäudewerth 6837 fl., an Mobiliar 2155 fl. An letterem war nur ein Werth von 150 fl. versichert.

Durch eine am 10. Juli zu Rohrbach, D.A. Waldsee, entstandene Feuersbrunft wurden 8 Saupt= und 10 Rebenge=

baube eingeafchert, wobei 10 Personen in Schaben kamen, und ber Berluft an Gebäuden 13,958 fl., an Mobiliar 26,900 fl. betrug. Bon dem Mobiliar war ein Werth von 4960 fl. versichert.

Bei einem Brand zu Streichenthal, O.A. Mergentheim, wurden am 26. September 2 Haupt- und 6 Nebengebäude gänzlich zerstört; der Berluft an Gebäuden berechnete sich auf 4610 fl., an Mobiliar auf 4400 fl. Letzteres war nicht versichert.

# Bevolkerung des Königreichs im Jahr 1851 bis 1852.

Gang und Stand der ortsangeborigen Bevolterung überhaupt.

Die Bahl aller Ortsangehörigen des Königreichs hat auf den 3. Dezember 1851

892,061 mannliche 922,681 weibliche

Bufammen 1,814,752 Seelen betragen. Siezu fam vom 3. Dezember 1851 bis dabin 1852 folgender

| Inthemat                                        |                  |                  |              |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 3 u w a ch 8:                                   |                  |                  |              |
| Geborene                                        | mannliche 32,206 | weibliche 30,598 | Summe 63,804 |
| Sereingezogene:                                 | ·                | ,                | ,            |
| a) aus andern Orten des                         |                  |                  |              |
| Inlandes                                        | 10,782           | 12,576           | 23,358       |
| b) aus fremden Staaten .                        | 298              | 500              | 79           |
| durch Fehlerberichtigungen .                    | 286              | 289              | 57           |
| Busammen                                        | 43,572           | 43,963           | 87,53        |
| Dagegen beträgt der Abgang:                     |                  | ~                | ,            |
| Geftorbene                                      | 28,045           | 26,621           | 54,66        |
| a) nach andern Orten des                        |                  |                  |              |
| Inlandes                                        | 10,772           | 12,560           | 23,33        |
| b) nach fremden Staaten .                       | 7,780            | 6,785            | 14,56        |
| durch Fehlerberichtigungen .                    | 124              | 196              |              |
| Bufammen Sufammen Ge überfteigt somit Diefesmal | 46,721           | 46,162           | 92,88        |
| ber Abgang ben Zuwachs um                       | 3,149            | 2,199            | 5,34         |

Nach Abzug dieser Differenz von der Bahl der Orisansgehörigen des Borjahres, ftellt fich daher die Bahl aller Orisangehörigen des Königreichs auf den 3. Dezember 1852 auf

888,912 männliche 920,492 weibliche

Bufammen auf 1,809,404 Geelen.

Die Abnahme vom 3. Dez.  $18^{51}/_{52}$  beträgt: bei der männlichen Bevölkerung . . .  $0_{/353}$  Broz. bei der weiblichen Bevölkerung . . .  $0_{/238}$  Broz. bei der Gesammt = Bevölkerung . . .  $0_{/295}$  Broz.

An dieser Abnahme sind übrigens blos 3 Kreise, der Meckar=, Schwarzwald= und Jagstkreis betheiligt, wogegen im Donaukreis eine Zunahme statt fand.

Es betrug nämlich:

a) die Abnabme im

| a) die Adnagme i  | ш        |          |         |          |
|-------------------|----------|----------|---------|----------|
| •                 | männlich | weiblich | - Gumme | Progent. |
| Deckarfreis       | 1,494    | 1,020    | 2,514   | 0,493    |
| Schwarzwaldfreis  | 1,370    | 1,225    | 2,595   | 0,531    |
| Jagftfreis        | 639      | 377      | 1,016   | 0,253    |
| 3ufammen          | 3,503    | 2,622    | 6,125   | 0,438    |
| b) die Zunahme in | n        |          |         |          |
| Donaufreis        | 354      | 423      | 777     | 0,187    |
| Bleibt Abnahme in | ı        |          |         |          |
| Bangen, wie oben  | 3,149    | 2,199    | 5,348   | 0,295    |
| · · · · · ·       |          |          |         |          |

Was die einzelnen Oberämter betrifft, so hat blos in 15 derselben eine Zunahme der angehörigen Bevölkerung statt gefunden, welche am erheblichsten war bei: Stuttgart, Stadtdirektion mit 654 Seelen; Tettnang 254 Seelen; Walbsee 233 Seelen; Navensburg 215 Seelen; Ulm 175 Seelen; Heilbronn 162 Seelen; Nalen 156 Seelen; Wangen 126 Seelen; Münsingen 104 Seelen. Die übrigen 49 Obernutvbezirke erlitten dagegen sämmtlich eine Abnahme der angehörigen Bevölkerung, welche sich am stärksten zeigte bei: Leonberg mit 576 Seelen, Schorndorf 465, Herrenberg 401, Calw 372, Böblingen 339, Stuttgart Amt 326, Weinsberg 280, Spaichingen 258, Waiblingen 255, Ludwigsburg und Marbach je 252 u. s. w.

Die abfolute Bevolkerungs=Biffer ift am bebeutenoften bei der Stadtbireftion Stuttgart mit 37,809, Ulm, D. A., 37,639, Reutlingen 35,994, Goppingen 35,467, Balingen 35,123 ac.

Um niedrigften ftellt fich diese Biffer in den Dber-Acmtern: Blaubeuren 18,836, Wangen 19,288, Teitnang

20,791, Sulz 21,325 ic.

Die mittlere Bevölkerungs = Ziffer eines D. A. berechnet sich für 1852 auf 28,272 (im vorigen Jahre auf 28,355). Am nächsten stehen derselben die Ober-Aemter Weinsberg mit 27,985, Urach mit 27,913, Riedlingen mi 27,861 Seelen.

Das Verhältniß der Ortsangebörigen zum Flächenraum oder die relative Bevölkerungs=Biffer gestaltet si

wie folgt:

| (****          | Geogr. Quadrat=<br>meilen. |            | Auf eine Qua=<br>dratmeile kommen<br>Ort8=Angehörige | Mb= resp. 31<br>relativen B<br>das D |        |
|----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 4              |                            |            |                                                      | Ueberhaupt.                          | Prozen |
| Medarkreis .   |                            | $60_{/52}$ | 8,373                                                | - 41                                 | 0,     |
| Schwarzwaldfre | eis                        | 86,70      | 5,605                                                | <b>— 22</b>                          | -0     |
| Jagfifreis .   |                            | 93,35      | 4,291                                                | - 11                                 | 0      |
| Donaufreis .   |                            | 113,72     | 3,659                                                | + 6                                  | +0     |
| 3m Gangen      |                            | 354,29     | 5,107                                                | — 14                                 | - 0    |

Die relative Bevölferungs-Ziffer, welche im vorigen Ja für das ganze Land 5121 pro Quadratmeile betragen ha ging somit heuer auf 5107 zurud; dieselbe ersuhr jedoch in den 3 ersten Kreisen eine Ahnahme, welche im Reckarkt am stärksten war, und hier nahezu 1/2 Brozent betrug, woge sich im Donaukreise eine Zunahme von 0,16 Prozent herausst

Bon den Landes = Angehörigen Burttemberge bielten

bis zum 3. Dezember 1852 im Auslande auf:

|                                                                                               | männliche | weibliche | Su  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| a) unter Borbehalt des würts-<br>tembergischen Staatsbürgers<br>rechts u. mit heimathscheinen | 21,347    | 13,132    | 34, |
| b) ohne diesen Vorbehalt, und<br>ohne Heimathschein, jedoch<br>ohne des Staatsburgerrechts    |           |           |     |
| verluftig erflärt zu fein .                                                                   | 6,073     | 2,736     | 8   |
| Rusammen                                                                                      | 27.420    | 15.868    | 43  |

Sienach wohnen 2,39 Prozent der Angehörigen Bur berge im Auslande, und zwar von den mannlichen 3,08 Pr

von den weiblichen 1,2 Prozent, und es hat fich die Bahl der im Ausland lebenden, welche im vorigen Jahre 34,414 betra= gen batte, feither bei ben mannlichen um 5158, bei ben weiblichen um 3716 Ropfe, im Gangen alfo um 8874, ober um 26 Brogent erbobt.

Der größte Theil (41 Brogent) der im Ausland mobnen= den gebort bem Schwarzwaldfreis an; die menig ften, nur 15 Brogent derfelben, find aus dem Donautreis. Bon den einzelnen Bezirten hatten die meiften im Auslande lebenden Angehörigen: Neuenburg 1801, Sorb 1748, Rottweil 1532, Oberndorf 1345 . Rircheim 1311, Goppingen 1265, Rottenburg 1192 u. f. w. Die fleinfte Bahl ber im Ausland wohnenden findet fich bei : Gaildorf 130, Münfingen 159, Blaubeuren 165, Baldfee 182, Saulgau 189, Ravensburg 217 u. f. w.

Bergleicht man die Summe aller Ortsangeborigen vom 3. Dezember 1852, wie fle aus den jährlichen Bevolkerungs - Liften bervorgeht, mit dem Ergebnig ber auf den gleichen Termin vorgenommenen Bablung aller Ortsan= wefenden des Konigreichs, fo ergibt fich, daß die Un= gabl der gegenwärtig im Auslande fich aufhaltenden Ange=> borigen weit größer ift, ale fie fich nach den Angaben der Driebeborben in ben jahrlichen Liften barftellt. Es betrug nämlich

mannliche

meibliche

Bufammen

a) die ortsangehörige Bevolkerung am 3. De= gember 1852 888,912 920,492 1,809,404 b) bie prisanwesende Bevolkerung nach ber, auf denfelben Termin vor=

genommenen Bablung

838,275 894.988 1,733,263 Differeng 50,637 25,504 76,141

Es fehlen hienach 76,141 Ropfe oder 4,21 Prozent von der in den Familienregiftern laufenden ortsangehörigen Bevolferung, und es muß fich fogar diefe Differeng, ba unter ber Babl ber Ortsanwesenden auch die im Inland mohnenden Muslander begriffen find, um den Betrag derfelben bober belaufen.

Diefe Differeng, welche im Jahr 1849 38,901 betrug, und die fich alfo feit 3 Jahren nabezu verdoppelt hat, läßt fich hauptfächlich baraus ertlären, bag neuerlich immer größere

Maßen lediger Leute beiderlei Geschlechts, sowie auch ganze Familien, ohne förmlich auszuwandern, oft sogar ohne Borwissen, ohne formlich auszuwandern, oft sogar ohne Borwissen, Gewerbsgehilfen, Fabrikarbeiter u. s. w. im Ausland Unterkunft und Beschäftigung zu finden. Bedenkt man serner, daß die Familienregister in so vielen Gemeinden äußerst mangelshaft sind, daß sie Bahl der Angehörigen stets zu hoch angeben, und daß unter dieser Zahl eine Menge von Verschollenen, Vermißten, Ftüchtlingen und von solchen lausen, die niemals zurückehren, wohl auch längst gestorben sind, die aber erst nach zurückzelegtem 70. Jahre gerichtlich als todt erklärt und gelöscht werden, u. s. w., so dürste obiges Desicit nicht besonders auffallend erscheinen.

Uebrigens werden von obiger Differenz größtentheils der Schwarzwaldkreis und zwar mit 55 Prozent, sodann der Zagstkreis mit 34 Prozent berührt, so daß also deren Betreff sür die beiden andern Kreise unerheblich erscheint, und beim Donaufreis sogar nur 3 Prozent beträgt. Sehr bezeichnend ist auch das Verhältniß der Geschlechter bei den im Ausland wohnenden Angehörigen, indem dabei die Zahl der männlichen beinahe genau das Doppelte der weiblichen beträgt, ein Berhältniß, das sich wohl selbst erklärt, und das sich auch bei den einzelnen Kreisen bemerklich macht. Faßt man hiebei die einzelnen Bezirke in's Auge, so sinden sich darunter blos 10, in denen die ortsanwesende Bevölkerung stärsker ist, als die ortsangehörige, und es beträgt dieses liebergewicht bei

|              |            |      |        |       | auf 100 Angehörige<br>fommen Anwes. |
|--------------|------------|------|--------|-------|-------------------------------------|
| Stuttgart, S | stadt=Dire | ecti | 12,194 | 132,2 |                                     |
| Ulm,         | D.Amt      |      |        | 5,204 | 113/8                               |
| Ludwigsburg, |            |      |        | 2,869 | 108,6                               |
| Ravensburg,  | "          |      |        | 2,442 | 108,2                               |
| Beilbronn,   | t/         |      |        | 2,057 | 106,8                               |
| Saulgau,     | "          |      | •      | 1,139 | 104,9                               |
| Waldsee,     | "          |      |        | 982   | 104/6                               |
| Sall,        | "          |      |        | 623   | 102,4                               |
| Tettnang,    | u          |      |        | 246   | 101,2                               |
| Wangen,      | "          |      |        | 174   | 100,9                               |

Der entgegengesette Vall aber, daß bas Uebergewicht auf Seiten der orte angehörigen Bevolkerung ift, tritt bei

ämmtlichen übrigen Bezirken ein, und ftellt fich bei fol-

auf 100 Angehörige fommen Anwej. D.Amt Horb, 3,356 85,9 86,7 4,131 Rirchbeim, Schorndorf, 3,719 87,7 2,826 88,3 Belgheim, 88,6 3,264 Ragold. 88,8 Oberndorf 3,062 88,9 Marbach. 3,599 2,410 89,2 Spaichingen Rottenburg. 89,3 3,365 Gaildorf 2,902 89,5 90,1 Balingen, 3,480 Backnang, 3,224 90,1 90,4 2,849 Nürtingen Gulz, 1,952 90/8 91,0 Meresbeim, 2,221 Serrenberg 2,203 91, u. f. w.

Die Bewegung der Bevölkerung Württemberge in dem Jahr 1851/52 nach ihren einzelnen Berhältniffen.

1) Unter der Besammtzahl der Beborenen find enthalten :

| , | eheliche uneheliche . | Anaben<br>28,325<br>3,881 | Madden<br>26,710<br>3,888 | 55,035<br>7,769 | 1 |
|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---|
|   | Quiammen              | 32 206                    | 30 598                    | 62 804          |   |

Dem vorigen Jahr gegenüber haben hienach die Geburten bedeutend abgenommen, und zwar um 8,582 (4591 männliche und 3991 weibliche) und das Geburtsverhältniß, das pro  $18^{50}/_{51} = 1:25_{,25}$  war, ist diesesmal 1:  $28_{,89}$  oder auf 1000 Angehörige treffen  $34_{,61}$  Geburten. In den 4 Kreisen des Landes zeigt sich die Abnahme im Donaukreis am geringsten, in den übrigen aber ziemlich gleichsörmig. Das Geburtsvershältniß gestaltet sich für  $18^{51}/_{52}$ 

|    |                  |              | treffen Geburte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| im | Neckarkreis      | $1:29_{184}$ | 33,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Schwarzwaldfreis |              | 32,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "  | Jagftfreis       |              | 32,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Donaufreis .     | 1:24,91      | 40,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | •                |              | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |

Es zeigt fich also die Geburtsziffer auch diesesmal am aunstiaften im Donaukreis.

Unter den einzelnen Bezirken waren die Geburten am

Münfingen . auf 1000 Angeborige 47,0 Geburten

gabir ei dift en in ben Oberamtern :

| Ulm        |      | v    | "     | "           | 47,8     | ıı        |
|------------|------|------|-------|-------------|----------|-----------|
| Chingen .  | ٠    | U    | ,,    |             | 45,4     | "         |
| Blaubeuren | •    | "    | "     | "           | 45,1     | "         |
| Riedlingen |      | "    | "     | "           | 44,7     | "         |
| Laupheim   |      | "    | "     | "           | 43,4     | 11        |
| Saulgau .  |      | "    |       | "           | 42,3     | ,,        |
| Beidenheim |      | U    | ,,    | U           | 42,3     | v         |
| Biberach . |      | "    | "     | "           | 41,1     | "         |
| Die wenig  | g ft | en & | eburi | en famen vo | r in der | Bezirfen: |
| Schorndorf |      | auf  | 1000  | Angehörige  | 26,8     | Geburten  |
| Oberndorf  |      | ,,   | "     | " "         | 28,3     | "         |
| Herrenberg |      | ,,   | "     | "           | 29,      | , ,,      |
| Hall       |      | ,,   | u     | "           | 29,3     |           |

 Wergentheim
 " " 29,4

 Böblingen
 " " 29,6

 Gerabronn
 " " 29,7

 Gaildorf
 " " 29,8

 Welzheim
 " " 29,9

Des Berhältniß der unehelich Geborenen zu den Geborenen überhaupt berechnet fich pro  $18^{51}/_{52}$  wie folgt:

unter 100 Geburten find uneheliche:

|   | = | 1:9,4                                   | 10, 6                                                                                                |
|---|---|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | = | 1:8, 2                                  | 12, 2                                                                                                |
|   | = | 1:6,7                                   | 14, 9                                                                                                |
| • | = | 1:8,2                                   | 12, 3                                                                                                |
| • | = | 1:8,08                                  | _ 12,37                                                                                              |
|   | • | · = : : : : : : : : : : : : : : : : : : | $ \begin{array}{rcl} . & = & 1:8, {}_{2} \\ . & = & 1:6, {}_{7} \\ . & = & 1:8, {}_{2} \end{array} $ |

Sowie sich von 1851/52 die Geburten überhaupt vermindert haben, so hat sich auch bei den unehelichen eine Abnahme von 1499 ergeben, und es ist hienach das Berhältniß der unehelichen Geburten, sowohl in den einzelnen Kreisen, als im Ganzen, ein günftigeres geworden; wobei indeß, wie bisher, der Neckarteis am vortheilhaftesten, der Jagstereis am ungunftigsten er-

feint. Unter den einzelnen Bezirken zeigte fich diesesmal die

#### am fleinften:

|     |              |          |      |      | \    |      |     | 00 Geburte<br>aren: | n |
|-----|--------------|----------|------|------|------|------|-----|---------------------|---|
| bei | Stuttgart, S | tadt=Dir | ecti | on   |      |      | 7,2 | unehel.             |   |
| "   | Eflingen,    | D.Amt    |      |      | •    | •    | 7,3 | "                   |   |
| **  | Heilbronn,   | "        | ٠    | ٠    | •    | •    | 7,6 | "                   |   |
| **  | Urach,       | •        |      |      | •    |      | 7,9 | "                   |   |
| 17  | Bradenheim,  | "        |      | •    |      |      | 8,2 | "                   |   |
| "   | Canftatt,    | "        |      |      |      |      | 8,2 | "                   |   |
| ,,  | Befigheim,   | "        |      |      |      |      | 8,3 | U                   |   |
| **  | Reutlingen,  | "        | •    | •    |      |      | 8,6 | "                   |   |
| 17  | Tuttlingen,  | **       | •    | •    | •    | •    | 9,1 | "                   |   |
|     | aı           | n größ   | ter  | t be | igeg | en : |     |                     |   |
| C   | Mallans.     | Ogrand   |      |      |      |      | 0.0 |                     |   |

| bei | Gaildorf,   | D.Amt |   |   | • | ٠ | 22,2 | unehel. |  |
|-----|-------------|-------|---|---|---|---|------|---------|--|
| t)  | Crailsheim, | "     |   | ٠ |   |   | 18,5 | "       |  |
| 11  | Backnang,   | "     | • | ٠ | • |   | 18,4 | "       |  |
| 11  | Oberndorf,  | 11    |   |   | • | • | 18,3 | 11      |  |
| **  | Beidenheim, | **    | • | • | ٠ | • | 17,5 | 11      |  |
| 11  | Dehringen,  | **    | • | • | • | ٠ | 17,3 | 17      |  |
| 11  | Welzheim,   | "     | ٠ | • | • | • | 17,1 | 11      |  |
| "   | Nagold,     |       | ٠ | • | • | ٠ | 16,9 | **      |  |
| **  | Malen,      | "     |   |   | ٠ | • | 15,9 | 11      |  |

2) Das Sterblichkeits Berhältniß hat fich im Allgemeinen, nachdem die Zahl der Todesfälle gegen voriges zahr um 965 gestiegen ift, ungünstiger gestaltet, und stellt sich pro 1851/

| 110 | /52                 |   |             | es treffen       | auf 1000 Lebende |
|-----|---------------------|---|-------------|------------------|------------------|
| im  | Medarfreis,         | = | 1:34, 8     |                  | Sterbefälle      |
| im  | Schwarzwaldkreis,   | = | 1:33, 4     | 29, 9            | ,                |
| im  | Jagftfreis,         | = | 1:35,3      | 28, 3            | ,                |
| im  | Donaukreis,         | = | $1:29,_{6}$ | 33, <sub>8</sub> | n                |
| im  | gangen Ronigreiche, | = | 1:33,20     | 30/12            | •                |

In den 3 erften Kreisen vermehrte fich die Sterblichkeit, während fie fich allein im Donaukreis verminderte, obgleich in diesem Kreis bisher und auch jest noch die Mortalität verhältenismäßig am ftarkften ift.

In folgenden Bezirken kamen von 1851/52 die meiften Sterbefälle vor:

| Riedlingen, | von | 1000 | Ungeh. | ftarben | 42,5 |
|-------------|-----|------|--------|---------|------|
| Ulm         | "   | "    | "      | . ,,    | 41,8 |
| Münfingen,  | 11  |      | "      | - 11    | 39,5 |
| Saulgau,    | "   | **   | . #    |         | 39,0 |
| Chingen     | "   | "    | "      | **      | 38,8 |
| Blaubeuren  | *   | n    | v      |         | 37,5 |
| Biberach,   | "   | "    | **     | 11      | 36,2 |
| Laupheim,   | **  | "    | "      | 11      | 35,7 |
| Dehringen,  | tt  | "    | "      | "       | 35,2 |

Die wenigsten Todesfälle gählten dagegen bie Oberämter:

| Mergentheim, | unter | 1000 | Angeh. | ftarben | 23,5     |
|--------------|-------|------|--------|---------|----------|
| Tettnang,    | "     | "    | "      | , ,,    | 24,2     |
| Runzelsau,   | "     | 11   | "      | "       | 24,8     |
| Gerabronn,   | "     | "    | "      | "       | $25_{0}$ |
| Besigheim,   | "     | "    | "      | "       | 25,0     |
| Wangen,      | "     | "    | u      | "       | 25,4     |
| Böblingen,   | "     | "    | "      | "       | 25,5     |
| Horb,        | "     | "    | H      | "       | 25,6     |
| Eflingen,    | "     |      | 11     | "       | 25,8     |

Unverkennbar ift hier ber, auch in andern Ländern beobachtete Zusammenhang der Geburts = und Sterblickfeits = Ziffer,
und wir finden, daß in jenen Gegenden, die fich durch die meiften Geburten auszeichnen, auch die größere Sterblichkeit herrscht,
eine Erscheinung, die unsere früheren Berichte über den Gang
der Bevölkerung schon erwähnen, und die auch in diesem Jahre
so auffallend in den zu beiden Seiten der Donau liegenden
Bezirken hervortritt.

Im Bezirk der Stadt Stuttgart ist diesesmal die Mortalitäts-Zisser = 1:37,5 oder von 1000 Lebenden starben 26,6, während sich dieses Berhältniß im vorigen Jahr auf 1:38,8 stellte und von 1000 Lebenden 25,8 gestorben sind. Dasselbe hat sich also etwas verschlimmert, nachdem es sich seit 1846 von Jahr zu Jahr verbessert hatte, gehört aber noch immer zu den bessern des Landes, indem hier verhältnismäßig weniger Menschen als im Königreiche (1:33,2), und im Neckarskreise (1:34,8) gestorben sind.

3) Der leberschuß ber Geborenen über bie Geftorbenen ober ber natürliche Bumache beträgt pro 1851/52 bei der männlichen Bevölkerung 4,161
" weiblichen " 3,977
Busammen . . . . 8,138

Derfelbe stellt sich also um 9,547 ober um 5,4 Brozent niedriger als im Borjahr, und beträgt 0,448 Brozent der ansgehörigen Bevölkerung, oder auf 100,000 Einwohner treffen 448 jenes Zuwachses.

Das nummerische Verhältniß der Summe aller Ver=
ftorbenen zur Summe aller Geborenen war für das ver=
stoffene Jahr = 1: 1,148 oder auf 1000 Todesfälle kommen
1148,8 Geburten.

Im Allgemeinen fommen, mit Unterscheidung der

Geschlechter

a) bei ben Beborenen:

auf 100 geborene Mädchen  $105_{12}$  Knaben, und mit Unterscheidung der ehelichen und unehelichen, auf 100 ehelich geborene Mädchen  $106_{11}$  ehelich geborene Knaben, und auf 100 unehelich geborene Knaben  $100_{12}$  unehelich geborene Mädchen. Es trat nämlich diesesmal der seletene Fall ein, daß bei den unehelichen Geburten die Zahl der Mädchen größer war, als die der Knaben.

b) bei ben Geftorben en treffen auf 100 Beftorbene weib= lichen Gefchlechts 105, Beftorbene mannlichen Befchlechts.

c) bet den Geborenen und Gestorbenen kommen bei dem mannlichen Geschlecht auf 100 Gestorbene 114,8 Geborene,

bei dem weiblich en Geschlecht auf 100 Geftorbene

114, Geborene.

Was den Ueberschuß der weiblichen Bevölkerung über die männliche betrifft, welcher fich seither von Jahr zu Jahr etwas vermindert hatte, so hat sich derselbe gegen voriges Jahr um 950 erhöht, und beträgt:

|     |                    |         | auf 1000 män | nl. treffen : |
|-----|--------------------|---------|--------------|---------------|
| int | Medarfreis         | 8,540   | 1,034        | weibl.        |
| t)  | Schwarzwaldfreis . | - 5,159 | 1,021        | ,,            |
| ,,  | Jagftereis         | 6,547   | 1,033        | **            |
| H   | Donaukreis         | 11,334  | 1,056        | "             |
|     | Im Gangen          | 31,580  | 1,036        | "             |

Biel bedeutender erscheint aber dieses Uebergewicht der weiblichen Bevolkerung bei ben Ortsanwesenden, indem

hier auf 1000 männliche 1068 weibliche kommen, und zwar beschalb, weil (wie oben erwähnt ift) unter ben im Ausland wohnenden Ortsangehörigen beinahe noch einmal soviel männtliche als weibliche sich befinden.

Unter den einzelnen Oberämtern fanden sich blos zwei, bei welchen die männliche Bevölkerung überwiegend ist, nämlich Künzelsau mit 422 und Freudenstadt mit 186. In allen übrigen Bezirken schlägt die weibliche Bevölkerung vor, und zwar am stärksten bei Stuttgart Stadt (1751), Ulm (1089), Biberach (1111), Gmünd (917) u. s. w. Ueberhaupt sind es die größeren Städte, wo die weibliche Bevölkerung am meisten vorschlägt.

4) Der Verluft, den die angehörige Bevölkerung durch Auswanderung erlitt, war von 1851/52 größer als jemals, und es beträgt die Zahl der in fremde Staaten Ausgewan-

derten über Abzug der Eingewanderten

|    |                  | männs. | weibl. | Summe  | bieran treffen auf<br>10,000 Angehörige |
|----|------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------|
| im | Recfarfreis .    | 2,955  | 2,459  | 5,414  | 106,3                                   |
| "  | Schwarzwaldfreis | 2,113  | 1,879  | 3,992  | 81,7                                    |
| ′" | Jagftfreis       | 1,320  | 1,097  | 2,417  | 60,2                                    |
| ,, | Donaukreis .     | 1,094  | 850    | 1,944  | 46,8                                    |
| "  | gangen Lande .   | 7,482  | 6,285  | 13,767 | 75,8                                    |

Der Abgang durch Auswanderung belief fich alfo überhaupt auf 0,758 Prozent der angehörigen Bevölkerung, und es war derfelbe, wie auch voriges Jahr, am ftarkften im Neckarkreis mit 1,063 Prozent, am kleinften im Donaukreis

mit 0,468 Prozent.

Gegen das vorige Jahr gehalten, hat der Verlust durch Auswanderung um 161 Prozent zugenommen und hat sich also mehr als verdoppelt. Es stellt sich derselbe für die letzten 6 Jahre von  $18^{46}/_{52}$ , im Verhältniß zur Bevölkerung, folgen-

dermaßen bar.

| til vut.        |                   | _                                        |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------|
|                 | Abgang durch Aus= | es treffen davon auf<br>10,000 Einwohner |
| 1846/47         | 7,934             | 45,2                                     |
| 1847/48         | 2,459             | 14,0                                     |
| 1848/.0         | 2,882             | 16,3                                     |
| $18^{49}/_{50}$ | 2,322             | 13,0                                     |
| $18^{50}/_{51}$ | 5,280             | 29,3                                     |
| $18^{51}/_{52}$ | 13,767            | 75,8                                     |
|                 | 34,644            |                                          |

Wie in andern deutschen Staaten, so ging die größte asse der Auswanderer auch von Württemberg nach überseeisen Ländern, hauptsächlich nach Nordamerika. Von den 1,565 Personen, welche von  $18^{51}/_{52}$  auswanderten, begaben  $\mathfrak{h}$  13,162 oder  $90_{/3}$  Prozent in die vereinigten Freistaaten id 248 oder  $1_{/7}$  Prozent nach Australien und Süd-Amerika. ie nach andern europäischen oder deutschen Staaten Ausgesanderten betragen also nur noch 1155 (oder 8 Prozent), wosn die meisten nach Bahern  $(2_{/5}^{0})/_{0}$ , Baden  $(1_{/8}^{0})/_{0}$ , die chweiz  $(0_{/8}^{0})/_{0}$ , Preußen  $(0_{/6}^{0})/_{0}$  u. s. w. zogen.

Die Zahl ber Einwanderer, welche nur 798 besägt, hat fich, wie seit mehreren Jahren, auch heuer wieder rmindert, und verhält fich zur Zahl der Auswanderer wie : 18,2. Diese Einwanderungen kamen größtentheils (zu 3 %) aus den angrenzenden Staaten Bapern, Baden, Breu=

en und der Schweig.

Won den einzelnen Oberämtern erhielten mehrere, wie alw, herrenberg, Rottenburg, Welzheim gar keinen Zuwachs urch Einwanderung, mährend fämmtliche Bezirke ohne Aussahme mehr oder weniger an dem Abgang durch Auswanderung etheiligt erscheinen. Es ist derselbe bei den nachbenannten m beträchtlichsten:

|             |    | Met   | rbetra | g der Ausgeman=   | es treffen davon au |
|-------------|----|-------|--------|-------------------|---------------------|
|             |    | derte | en übe | er die Eingewand. | 10,000 Angehörige   |
| Leonberg    | •  |       | •      | 692               | 228,2               |
| Böblingen   | •  |       |        | 526               | 179,4               |
| Berrenberg  |    |       |        | 427               | 167,8               |
| Stuttgart,  | Q  | mt    |        | 502               | 153,5               |
| Urach .     |    |       |        | 408               | 145,2               |
| Eflingen    |    |       |        | 419               | 139,8               |
| Horb .      |    |       |        | 308               | 128,                |
| Nagold      |    | •     |        | 358               | 123,5               |
| Marbach     |    |       |        | 395               | 120,5               |
| Schorndorf  |    |       |        | 355               | 115,5               |
| Bradenhein  | 11 |       |        | 309               | 114,3               |
| Göppingen   |    |       |        | 398               | 112,1               |
| Calm .      |    |       |        | 300               | 111,8               |
| Waiblinger  | ì  |       |        | 324               | 109,5               |
| Ludwigsbur  | cg |       |        | 362               | 107,1               |
| Befigheim   |    |       |        | 299               | 102,5               |
| 5) Die Um : | ü  | ae    | ober   | lleberfiedli      |                     |

des Landes betreffend, fo lieferten diefelben für 1831/52 folgendes Ergebnig:

| -           |                       |        |         | (£ 8               | find   |                 |          |        |
|-------------|-----------------------|--------|---------|--------------------|--------|-----------------|----------|--------|
|             | hereinge<br>and ander | gogen  |         | gezogen<br>re Orte | mehr h |                 | mehr hir |        |
| ,           | des Rön               |        |         | igreichs           | gezo   |                 | gezog    |        |
|             | männl.                | meibl. | männl.  | meibl.             | mannl. | meibl.          | mannl.   | meibl. |
| Neckarfreis | 2,987                 | 3,419  | 2,773   | 3,179              | 214    | 240             |          | -      |
| Schwarz.    |                       |        |         |                    |        |                 | a        |        |
| malbfreis   | 1,434                 | 1,820  | 1,548   | 1,883              |        |                 | 114      | 63     |
| Jagftfreis  | 2,934                 | 3,299  | 3,054   | 3,432              | -      |                 | 120      | 133    |
| Donaufreis  | 3,427                 | 4,038  | 3,397   | 4,066              | 30     | _               | -        | 28     |
| im gangen   |                       |        |         |                    |        |                 |          |        |
| Lanbe       | 10,782                | 12.576 | 10,772  | 12,560             | 244    | 240             | 234      | 224    |
|             | 23,3                  | 58     | 23,3    | 32 a               | 6 234  | 224             | /        |        |
|             | 23,3                  | 32     |         | bleibe             | n 10   | 16              |          |        |
|             |                       | 26     |         |                    | 2      | $\widetilde{6}$ |          |        |
| -           | ~                     |        | (C. CF. |                    |        |                 |          |        |

Die Summe aller Ein= und Ausziehenden im Laufe dieses Jahres beträgt also 46,690 oder für jeden Tag durchschnittlich 127, mährend die Differenz zwischen beiden (der sogenannte "falsche Juwachs") sich hener noch geringer herausstellt als im vorigen Jahr, und nur 26 (10 männliche, 16 weibliche) beträgt.

Die Ziffer der Neberstedlungen im Inland hat fich gegen das vorige Jahr im Ganzen um 1417 erhöht; sie ist fortwährend am ftärksten im Donaukreis mit 14,928, am geringsten im Schwarzwaldkreis mit 6685, und ging hier allein seit vorigem Jahr um 7 Procent zurück, während dieselbe im Neckarkreis um 8%, im Jagkkreis um 2%, im Donaukreis um

5%, zunahm.

Der Mehrbetrag der Hereingezogenen über Abzug der hinausgezogenen zeigt fich stets am beträchtlichsten in jenen Bezirken, welche die größeren und gewerbreicheren Städte bestigen, oder wo die Bevölkerung noch nicht sehr dicht beisammen lebt. Es macht sich eben deshalb auch eine steter Abstuß der Bevölkerung des Schwarzwald = und Jagstreises in die beiden andern Kreise bemerklich, und es ist jener Mehrbetrag daher auch nur in folgenden Bezirken von einiger Bedeutung:

| Stuttgart, | Stal | )t = | Dir  | efti | on | 368 |
|------------|------|------|------|------|----|-----|
| Beilbronn, |      |      |      |      |    | 198 |
| Eflingen   | 11   |      |      |      |    | 107 |
| Tettnang   | ,,   |      | . 91 |      |    | 100 |

# finan3 = Verwaltung vom 1. Juli 1848/4, \*).

Diese Darstellung beginnt wie bisher mit einem Ueberch des Gesammt-Ergebnisses der Staats-Finanzen und einer rgabe vorgegangener Aenderungen der Berwaltungs-Einrichng, worauf die Berwaltungs-Ergebnisse der Oberfinanzkamer in der Ordnung ihrer verschiedenen Abtheilungen und die gebnisse der Steuerverwaltung sich anreihen.

rgebnisse des Rechnungs = Abschlusses der Staats = hauptkasse für die laufende Berwaltung.

Der verabschiedete Voranschlag für den ordent= den Dienst war

| ayen wi   | e I |               |        |                 |     |                 |     |
|-----------|-----|---------------|--------|-----------------|-----|-----------------|-----|
|           |     | 1848/49       | ,      | $18^{49}/_{50}$ |     | $18^{50}/_{51}$ |     |
|           |     | fl.           | fr.    | fl.             | fr. | ft.             | fr. |
| unahme    |     | 11,513,853    |        | 10,349,622      | 42  | 10,806,576      | 35  |
| isgabe .  | •   | 12,348,265    | 43     | 11,520,396      | 43  | 11,640,164      | 15  |
| , , ,     |     | im erften     | 1 Sab  | r ein Deficit   | nou | 834,412         | 20  |
|           |     | " zweit       | en     | ,, ,,           | "   | 1,170,774       | 1   |
|           |     | " dritte      | n "    | " "             |     | 833,587         | 40  |
|           |     |               |        | ipt ein Defici  |     | 2,838,774       | 1   |
| cechnete. |     |               |        |                 |     |                 |     |
| In der    | 21  | Birklich kei: | t betr | ug jedoch die   |     |                 |     |
|           |     | fl.           | fr.    | ήί.             | fr. | fl.             | fr. |
| unahme    |     | 11,977,853    | 11     | 10,439,622      | 42  | 11,147,167      | 25  |
| isgabe .  |     | 12,260,210    | 18     | 11,618,181      | 43  | 11,915,247      | 46  |
| eficit    |     | 282,157       | 7      | 1,178,559       | 1   | 768,080         | 21  |
|           |     |               | _      |                 |     |                 |     |

fl. fr. 2,228,796 29

<sup>\*)</sup> Die Darftellung ber Periode vom 1. Juli 1845/48 f. Jahrb. von 151 1. 8. 36 ff.

Demnach beträgt das Deficit gegenüber dem Voranschlag weniger

|          |          |          | 609,977  | 32       |      |                                  |
|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------------------------------|
| und zwar |          | 1848/    | 49       | 184      | 9/50 | 18 <sup>50</sup> / <sub>51</sub> |
|          |          | fl.      | fr.      | fI.      | fr.  | fl. fr.                          |
| weniger  |          | 552,255  | 13       | <u> </u> | _    | 65,507 19                        |
| mehr .   |          | _        |          | 7,785    |      | _                                |
| wird von | bem Ber  | iger von | zusamm   | en       |      | 617,762 32                       |
| das Mehr | abgezoge | n mit    |          |          |      | 7,785 -                          |
|          | - • •    |          | iben wie | der obig | e    | 609,977 32                       |

Den Ersparnissen bei einzelnen Ausgabe-Rubriken steht als Mehrauswand gegenüber die Ueberschreitung, welche sich bei dem Kriegs-Departement wegen Mobilmachung des Truppenkorps in Folge der politischen Ereignisse in den Jahren 1848 und 1849, wegen eingetretenen Steigens der Naturalienpreise und wegen größeren Auswands für die bauliche Instandsehung der Kasernen zu Ulm und Wiblingen ergeben hat, sodann die Erhöhung der Rubrik Quiescenzgehalte theis in Volge der Ausbedung der Patrimonial-Gerichtsbarkeit und Polizeiverwaltung im Jahr 1849, theils wegen der im Finanz-Departement stattgehabten, hienach näher berührten neuen Organisation, durch welche mehrere überstüssig gewordene Beamte auf die Quiescentenliste übergingen.

Das dießmalige Deficit gehört, wie fich aus nachstehender Ueberficht ergibt, zu den ungunstigsten Ergebnissen der Rechenungsabschlusse seit dem Bestehen der Berfassung.

Nach den verabschiedeten Etats hatte fich ergeben sollen: Ueberschuß. Deficit.

|     |                 | Ueberschuß.       | Deficit.            |
|-----|-----------------|-------------------|---------------------|
| pro | $18^{19}/_{20}$ | -                 | 60,052 ft. 19 ft.   |
|     | $18^{20}/_{23}$ |                   | 220,650 , 57 ,      |
|     | $18^{23}/_{26}$ |                   | 31,802 , 35 ,       |
|     | $18^{26}/_{30}$ | 127,096 ft. 7 fr. |                     |
|     | $18^{30}/_{33}$ |                   | and different       |
|     | $18^{33}/_{36}$ | 14,920 fl. 17 fr. |                     |
|     | $18^{36}/_{39}$ | 16,487 " 5 "      |                     |
|     | $18^{39}/_{42}$ | 7,957 " 18 "      |                     |
|     | $18^{42}/_{45}$ | 331,976 , 3 , ,   | -                   |
|     | $18^{45}/_{48}$ | 475,791 , 49 ,    | -                   |
|     | $18^{48}/_{51}$ |                   | 2,838,774 ft. 1 ft. |

In der Birtlichteit bat fich aber ergeben:

|                 | lleberschuß.       | Deficit.             |
|-----------------|--------------------|----------------------|
| $18^{19}/_{20}$ | 436,985 fl. 32 fr. | _                    |
| $18^{20}/_{23}$ | 848,140 , 35 ,     | _                    |
| $18^{23}/_{26}$ |                    | 15,729 ft. 29 fr.    |
| $18^{26}/_{30}$ | 2,251,165 , 36 ,   | ·                    |
| $18^{30}/_{33}$ | 2,345,621 , 45 ,,  | -                    |
| $18^{33}/_{36}$ | 4,286,105 , 46 ,   |                      |
| $18^{36}/_{39}$ | 5,399,204 , 38 ,   |                      |
| $18^{39}/_{42}$ | 3,192,831 " 43 "   | <del></del>          |
| $18^{42}/_{45}$ | 5,117,838 " 45 "   |                      |
| $18^{45}/_{48}$ | 4,177,111 , 17 ,   |                      |
| $18^{48}/_{51}$ |                    | 2,228,796 ft. 29 fr. |

Bu dem Entstehen bieses Deficits haben hauptsächlich eierlei Umstände beigetragen; einmal die durch die neuen Absungsgesetze bewirkte bedeutende Schmälerung des Rammerttsertrags, sodann der Aussall an dem Ertrag der Forste aus in hienach bei der Forstverwaltung hervorgehobenen Ursachen; rner der große Mehrauswand, welcher der Finanzverwaltung is der Beiziehung der Bestgungen des Staats zu den Amist id Gemeinde-Anlagen nach dem Gesetze vom 18. Juni 1849 wachsen ist.

Bon der etatmäßigen Solleinnahme waren im Laufe 28 Jahres zur Sauptkasse geflossen:

| $18^{20}/_{21}$ | 74   | Procent, |
|-----------------|------|----------|
| $18^{22}/_{23}$ | 87,7 | ,        |
| $18^{38}/_{34}$ | 83,8 | "        |
| $18^{34}/_{35}$ | 84   | ,,       |
| $18^{35}/_{36}$ | 87,6 | ,,       |
| $18^{36}/_{37}$ | 88,4 | ,,       |
| $18^{37}/_{38}$ | 88   | "        |
| $18^{38}/_{39}$ | 91,5 | "        |
| $18^{39}/_{40}$ | 89   | ,,       |
| $18^{40}/_{41}$ | 88   | "        |
| $18^{41}/_{42}$ | 87   | "        |
| 1812/43         | 90   | "        |
| $18^{43}/_{44}$ | 89   |          |
| $18^{44}/_{45}$ | 91,5 | "        |
| $18^{45}/_{46}$ | 86,2 | "        |
| $18^{46}/_{47}$ | 96,5 |          |
| 10 /47          | 00/5 | 11       |

88,6 Procent. 87,6 1849/50 89,8  $18^{50}/_{51}$ 95,8

Wird zu den Baar-Ginnahmen von 1850/51 noch gerech= net, mas bei ben Specialvermaltungen an Raffen= und Natu= ralien = Vorrathen vorhanden war, fo beträgt der wirkliche Ausstand an dem Soll der Ginnahme 510,352 fl. 47 fr., und nach Abzug des der Baar=Ginnahme gleich zu achtenden Guthabens an ben Bollvereinsgefällen auf den 30. Juni 1851 à 244 763 ff 21 fr nach 265 580 ff 26 fr nher 2 Mrac

| a 244,763 p. 21 fr. noch 265,589 p. 26 fr. over 2,   | 4 35 | roc.  |
|------------------------------------------------------|------|-------|
| Der Bermögeneftand der Finang=Be                     | rw   | a l = |
| tung berechnet fich auf ben 30. Juni 1851 wie folgt: |      |       |
| 1) Der Aftiv-Stand.                                  |      | _     |
| Aftiv-Refte und Vorrathe                             |      |       |
| a) von früheren Jahren 1,262,341 ft.                 | 21   | ŧr.   |
| b) vom laufenden Jahr 791,903 "                      |      |       |
| Nichterfette Vorschüffe                              |      |       |
| (außer dem Etat)                                     | 20   | 11    |
| Rassenvorrath abzüglich des als Ras=                 |      |       |
| fenbestand an die laufende Ber=                      |      |       |
| waltung pro 1861/52 übergehenden                     |      |       |
| Reftes des Staatspapiergeldes von                    |      |       |
| 1,053,360 ft. 38 fr 3,244,338 "                      | ستمر | "     |
| Zusammen 5,374,470 ft.                               |      |       |
| 2) Der Passtv=Stand.                                 |      |       |
| Bon fruberen Jahren und in Folge der Finang=Ber      | absd | ie=   |
| bungen von 1839, 1842, 1845 und 1849 für be          |      |       |
| 3wede 2,181,306 ft.                                  |      |       |
| Vom letten Verwaltunge=Jahr                          |      |       |
| a) an etatomäßigen Ausgaben . 874,678 "              | 34   | **    |
| b) an Ausgaben außer dem Etat 151,936 "              | 59   |       |
| Busammen 3,207,921 fl.                               | 56   | Ēr.   |
| nach beren Abzug der Aftiv-Stand                     |      |       |
| auf den 30. Juni 1851 beträgt . 2,166,548 fl.        | 57   | fr.   |
| beffen muthmaßlicher wirklicher                      |      |       |
| Werth nach der Schähung der Ober=                    |      |       |
| Einnehmerei der Staatshauptfaffe an=                 |      |       |
| zunehmen ist zu 1,153,824 fl.                        | 13   | fr.   |
|                                                      |      |       |

Betreffend den Organismus und den formellen Geftsgang der Finanz-Behörden, so ist in dieser ode die Einrichtung der höheren Berwaltungsstellen weich verändert worden.

Bermöge Königl. Berordnung vom 21. November 1849. Bl. S. 729) wurden zu Erzielung von Bereinsachungen Ersparnissen die bisherigen 4 Kreissinanzkammern mit 1. Mai 1850 aufgehoben und mit dem Oberfinanz-Kolles in der Weise vereinigt, daß unter der Gesammtbenennung ersinanzkammer" eine Berwaltungs-Gentralstelle gebildet de, welche sich nach Berwaltungs-Gegenständen in folgende ige theilt:

I. Abtheilung für Domanen, namentlich Cameralguter, grundherrliche und andere nugbare Rechte bes Staats;

II. Abtheilung für Forste, Forstverwaltung sowohl

als Jagdvermaltung;

III. Abtheilung fur Bauten, Sochgebäude des Staatsfowohl, als die ben Domanialbesit betreffenden Straffen=, Baffer= und Uferbauten.

Bugleich ward in nächfter Verbindung mit der Abtheis I. für Domänen zum Bollzug der gesetlich angeordneten ndentlastungen, bei welchen das Staatstammergut betheiligt ine "Ablösungs-Vollzugs-Commission" als vorübergebende irde gebildet und die bisher bestandene Zolldirection mit Steuer-Collegium verbunden.

Späterhin wurden den gedachten drei Abtheilungen noch weitere angereiht, nämlich als IV. Abtheilung die — in e des Uebergangs der Posten in das volle Eigenthum und e unmittelbare Berwaltung des Staats neu errichtete, in ectionen, die Eisenbahn=, die Post-Commission und das graphenamt umfassende "Centralbehörde für die Berkehrs= alten" (Reg.=Bl. von 1851, S. 183), und als V. Ab= ung der Bergrath (Reg.=Bl. 1850, S. 325).

Die durch gemeinschaftliche Ministerial=Verfügung vom Oftober 1848 (Reg.=Bl. S. 493) eingeführte Verein=
ing der Geschäfte der Gemeinde= und Bezirksbehörden hat die
nzverwaltung nur wenig berührt, indem bezüglich derfelben
die Abkürzung einiger Beurkundungen der Ortsvorsteher ic.
nüber der Forst= und Acciseämter angeordnet worden ift.

Dagegen ist in Folge ber Gefäll-Ablösungsgesetzetung des Finanz-Departements eine neue Kassenverwaltzugewachsen, indem zum Zweck der Vermittlung der Entschigung der Gefäll- und zehentberechtigten Privaten und der ländischen öffentlichen Körperschaften und Kirchenpfründen ihre Ansprücke aus den Gesesen vom 14. April 1848, ben send die Beseitigung der auf dem Grund und Boden ruhem Lasten, und vom 17. Juni 1849, betreffend die Ablösung Zehenten, getrennt von einander, eine Gesäll- und eine Zeht Ablösungstasse errichtet wurden, welche im Namen und Kosten des Staats eine hiezu eigens bestellte, in Beziehung das Materielle der Verwaltung dem Finanz-Ministexium mittelbar untergeordnete Commission verwaltet. (Regswon 1848, S. 413, und von 1849, S. 725.)

Fur Dienfte im Finang-Departement wurden als befi

erfannt:

a) durch die nach der Königl. Berordnung vom 10. 3
1837 vorgenommenen (höhere)

Cameraldienst = Prüfungen im Jahr 1849 . . . 12 Candidaten, " 1850 . . . 11 " " 1851 . . . 16 "

39 Candidaten;

b) bei den durch die Königl. Berordnung vom 24. Jan 1840 vorgeschriebenen Forst dienst = Prüfungel für Obersörster= und Forst = Reviersörsters: amt8=Usiktentenstellen Korstwartestell

(Januar 1852).

Bei dem Stoatsrechnungswesen ift das Ergel ein befriedigendes, ungeachtet in Folge der neueren Ablösun Gesetze nicht nur die Berrechnung der Grundstocksgelde den Hauptbüchern der Cameralämter und somit auch die stung derselben eine sehr schwierige geworden ift, sondern ca. 100 Brivat=, Gesäll= und Zehentablösungs=Rechnus zugewachsen sind, wodurch der Geschäftsbetrieb der Revisibehörde sich bedeutend erweitert hat.

Bahrend in ber letten Finangperiode die Bahl ber

denen Staatsrechnungen 358 betrug, beläuft fich folche

auf 448, wovon jährlich

282 durch die Oberrechnungskammer, deren Geschäftsfreis sich seit dem 1. Mai 1850 in Folge der oben gedachten Organisation durch den Zuwachs der den Finanzkammern früher zugestandenen Leitung und Controle in Ctats-, Kassen- und Rechnungssachen erweitert hat; 136 durch das Steuer-Collegium und

30 durch den Bergrath

mehmen find, welche zur gehörigen Zeit geprüft und abört wurden.

Amtsvisitationen wurden mehrere vorgenommen. 1. Januar 1851 waren im Ganzen 26 Administrative perichtliche Untersuchungen gegen Finanzbeamte anhängig, cunter 15 gegen untergeordnete Officianten. Zwei Untersungen betrasen Restsetzung durch Kassenbeamte (des Salisikassiers in Sulz und eines Accisers).

Fistal=Brocesse, welche das Finang=Departement ichsam als General-Fistalat zu fuhren berufen ift, find an-

| in in                                           | n Jahr       | 1848 | 1849 | 1850  |  |
|-------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|--|
| ältere .                                        |              | 192  | 159  | 192   |  |
| neuere .                                        |              | 54   | 101. | 145   |  |
| Zusamn                                          | ien:         | 246  | 260  | 337   |  |
| evon murben mahrend be res erledigt:            | 8 Jah=       |      |      | ***   |  |
| a) durch Bergleich .                            |              | 3,3  | 23   | 55    |  |
| b) burch gerichtliche E                         | ntschei=     |      |      |       |  |
| dung:                                           |              |      |      |       |  |
| zum Vortheil der F                              | inanz=       |      |      |       |  |
| Bermaltung .                                    |              | 42   | 29   | 48    |  |
| zum Nachtheil de                                | rfelben      | 12   | 16   | 11    |  |
| Busan                                           | men:         | 87   | 68   | 114   |  |
| 8 blieben demnach am des Jahres in gerichtliche | Ende<br>Ber= |      |      |       |  |
| handlung                                        |              | 159  | 192  | 223   |  |
| Die Manus Course San                            | m            |      |      | . m ! |  |

Die Vermehrung der Processe in vorliegender Beriode hauptsächlich durch anhängig gewordene Klagen auf höhere nischädigung für erpropriirte Liegenschaften zum Eisenbahnm entstanden. Indem wir und nun zu der materiellen Seite ber Bermaltung wenden, ift zunächst über die

Grund fto de Bermaltung

Folgendes anguführen :

Die Beräußerungen hatten auch in der vorliegenden Beriode theils Gefäll-Ablöfungen, theils Berkäufe von — namentlich durch die Zehent=Ablöfungen entbehrlich gewordener Gebäuden und minder einträglichen Grundstücken zum Gegenstand.

Namentlich wurden innerhalb der 3 Jahre 1848—1851

abgelöst:

52,530 Schft. 3 Sri. (nach Rauhem) Getreide-Abgaben,

170 Gimer 6 3mi Bodenwein (Beingülten),

33,642 fl. 39 fr. Geldgefälle nebft

7,614 fl. 40 fr. Befigveranderungs-Gebühren,

27 fl. - Frohnen,

821 fl. 49 fr. Bengebenten,

606 fl. 12 fr. Blutzebenten,

454 fl. 50 fr. Theilgebühren,

2 Streunugunge= und Tifcherei-Rechte,

4,230 ft. 40 fr. Zehenten nach dem Gefetz vom 17 Juni 1849, worunter die zur Ab löfung angemeldeten nicht begriffen sind;

veräußert:

230 entbehrliche minder nugbare und theilweise gum Abbruch bestimmte Gebäude,

6524/8 Morg. 44 Ruth. einzelne Grundftude,

3 Domanen mit 7 Bohn= und Dekonomie=Gebauder und 9075/8 Morg. 31 Ruth. Feldgutern, Deber und Wegen,

3 Gewerbe (Biegelhütten):

Unter der Bahl der veräußerten Gebaude befinden fid eine baufällige Rapelle, eine Gppomuble, das Militar-Reitham in Eflingen, fodann mehrere Zehentscheuern, welche durch bi Ablofung der Zehenten entbehrlich geworden find.

Don den Grundftuden wurden mehrere zunächt au ftaatswirthschaftlichen Grunden zu Bermehrung des eigen thumlichen Grundbestiges einzelner Gemeinden veräußert, an

vere waren der Finang-Berwaltung wegen der darauf ruhenden bedeutenden Laften beschwerlich oder wegen des bisherigen ge=:ingen Ertrags minder nuglich.

Die Einnahmen, welche durch die vorerwähnten Abbfungen und Beräuferungen der Grundftode-Berwaltung zu-

Togen, betrugen :

| topen, vertugen.                                                                                                 | 18 <sup>48</sup> / <sub>49</sub> ft. fr.                                                                                            | $18^{49}/_{50}$ ft.                                                                                                                           | 18 <sup>50</sup> / <sub>51</sub> fr.                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| in Erlofen aus Grunds eigenthum                                                                                  | 119,059 53                                                                                                                          | 101,810 11                                                                                                                                    | 141,420 13                                                  |
| ür abgelöste Grunds<br>gefälle<br>von aufgelösten Ge-                                                            | 502,377 9                                                                                                                           | 1,852,535 34                                                                                                                                  | 1,778,541 40                                                |
| werben, veräußerten Gute = Inventaren .                                                                          | 634 45                                                                                                                              | 187 9                                                                                                                                         | 1,935 59                                                    |
| Busammen                                                                                                         |                                                                                                                                     | 1,954,532 54                                                                                                                                  |                                                             |
| Die Ausgaber                                                                                                     | n zur Wieder                                                                                                                        | ergänzung des                                                                                                                                 | Grundstocks                                                 |
| belaufen sich dagegen                                                                                            | 18 <sup>48</sup> / <sub>49</sub> fr.                                                                                                | 18 <sup>49</sup> / <sub>50</sub> fr.                                                                                                          | $18^{50}/_{51}$ fr.                                         |
| für Erwerbungen von Grundeigenthum und<br>nugbaren Rechten, so-<br>wie für neu errichtete<br>oder erweiterte Ge- |                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                             |
| bände und für neu ges<br>gründete Gewerbe und<br>Unstalten                                                       | 247,630 43                                                                                                                          | 92,611 7                                                                                                                                      | 1,332,304 20                                                |
|                                                                                                                  | darunter<br>149,028 fl. 55 fr.<br>3u den Staatseisen:<br>bahnen nach Art. i<br>des Gesehes vom<br>18. Avril 1843.                   | (wie neben)                                                                                                                                   | darunter<br>12,109 fl. 10 fr.<br>(wie neben)                |
| für abgekaufte Berbind=<br>lichkeiten und Grund=                                                                 | 10, 44111 10101                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                             |
| lasten                                                                                                           | 6,969 20                                                                                                                            | 31,431 55                                                                                                                                     | 44,147 36                                                   |
| Erfappoften u. Abgang                                                                                            | 957 7                                                                                                                               | 72,243 37                                                                                                                                     | 11,317 15                                                   |
| Capitalanleben u. Bor=                                                                                           |                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                             |                                                             |
| schüsse                                                                                                          | 1,060,797 18<br>darunter                                                                                                            | 443,057 24<br>darunter                                                                                                                        | 176,306 26 . darunter                                       |
|                                                                                                                  | 1,040,797 ft. 18 ft. der Reftverwalstung in Ergansung b. Betriebs Gavitale ber Staatstaffe nad Art. 4. d. Geieges v. 29. Juli 1849. | . 433,057 fl. 24 fr. jur Deflung bes außerordenklichen Bebarfs des Kriegs-Departes ments pr. 49/50 nach Art. 5 des Finanz Gefetes v. 1849—52. | der Eisenbahnstinie zwischen Heilbronn und Friedrichshafen. |
| Busammen                                                                                                         | 1,316,354 28                                                                                                                        | 639,344 3                                                                                                                                     | 1,564,075 37                                                |

Die gemachten Erwerbungen begreifen namentlich im Jahr 1848/49

a) größere Besthungen in Folge der Abtheilung der seitherigen Gemeinschaft Limpurg=Sontheim-Obersontheim . 17,202 fl. 28 fr.

fodann wurden ausgegeben :

c) für neu errichtete Gebaube: für ein Oberamtsgerichtsgebaube in Munfingen

12,857 ft. 36 fr.

im Jahr 1849/50

c) für neu errichtete Gebäude . . . 43,536 fl. — barunter 40,000 fl. Antheil an den Koften der Ersbauung einer neuen Kirche und eines neuen Pfarrhauses

in Neuhausen, D.A. Eflingen;

im 3ahr 1850/51

c) für die Wiedererwerbung des Poftregals für den Staat 1,300,000 fl. —

Wie aus Vorstehendem hervorgeht, wurde bei den Grundeigenthums-Erwerbungen auch in dieser Periode besonwers auf Vergrößerung des Staatswaldbesitzes Bedacht genomenen, wie denn in den Jahren  $18^{48}/_{51}$  überhaupt durch einzelne Unkäufe  $1008^{7}/_{8}$  Morg.  $26_{19}$  Ath. (wovon der Morgen im Durchschnitt auf 70 fl. 24 fr. zu stehen kam) Waldungen erworben worden sind.

Unter den abgekauften Laften und Berbindlichkeiten bes Staats find im Besondern begriffen :

im Juhr 18<sup>48</sup>/<sub>49</sub> 18<sup>49</sup>/<sub>50</sub> 18<sup>50</sup>/<sub>51</sub>

1) Zinse, Gülten und andere fl. fr. fl. fr. fl. fr. L. fr. L. fr. L. fr. Subgaben . . . . 631 1 3,570 3 8,947 18

)) Berfchiedene andere Laften, hauptfächlich Bau= und Brennbolg=Berechtigungen

6,338 19 27,861 52 35,200 18

Der Vermögenöstand der Grundstocköverwaltung, d. h. ber Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben, welche in Folge von Domanial=Veräußerungen und Erwerbungen stattsanden, war nachstehender:

Dieser Aftiv-Ueberschuß rührt hauptsächlich von den Abösungen her, welche auf den Grund der Gesetze vom 14. April 1848 und vom 17. Juni 1849 stattfanden.

Das Ergebniß dieser Ablösungen, so weit solche noch in der zegenwärtigen Finanzperiode zu Stande kamen, ift folgendes:

Ablösungen nach dem fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. Gefete vom 14. April 1848 340,777 2 1,547,348 11 1,303,183 38 , 17. Juni 1849 154,910 38 298,626 50 462,248 14

Busammen 495,687 40 1,845,975 1 1,765,431 52

Domänen=Berwaltung.

Der Gesammt-Reinertrag der Cameralamter aus Sobeites und obrigkeitlichen Rechten; aus Staatsgutern, von Zehenten und Theilgebühren, von Lehen= und Zinsgutern, von Zinsen aus Aktivpoften und von außerordentlichen Ginnahmen mar:

|         |  |  | 1,868,282 |     | 14 | ŧr. |
|---------|--|--|-----------|-----|----|-----|
| 1849/50 |  |  | 1,612,033 | ,,  | 36 | **  |
| 1850/51 |  |  | 1,407,423 |     |    |     |
|         |  |  | 4.887.738 | ft. | 54 | fr. |

Der Ertrag pro 1845/48 belief fich auf

9,206,757 ft. 13 fr.

mithin gegen die vorlette Zjährige Beriode in der letten Weniger-Ertrag 4,319,018 fl. 19 fr. hauptfächlich in Folge der Ablöfungen.

Die Benützung der Domanen im engern Sinn (Cameral-guter in Meiereien zc. beftebend) fand auch in diefer Beriode

im Wege ber Berpachtung ftatt.

Die bei diesen Bachtungen bedungene Gagelschaden=Wersicherung, welche gewöhnlich in der Weise stattfindet, daß an dem
jährlichen Roh-Ertrag des Pachtguts die Bachtherrschaft den Betrag des Pachtschllings und das Uebrige (die Arbeits- und Capitalrente) der Pächter versichert, hat nachstehendes Ergebniß gewährt:

|                        | 1848       | 1849          | 1850       |  |
|------------------------|------------|---------------|------------|--|
| Verficherte Summen:    | fl. fr.    | fl. fr.       | fl. fr.    |  |
| Bon den Cameralamtern  | 15,473 9   | 13,100 29     | 12,383 6   |  |
| " " Bächtern           | 115,112 52 | 108,001 25    | 100,379 40 |  |
| der Cameralamter       | 169 38     | 142 21        | 132 56     |  |
| " Bachter              | 1,289 38   | 1,202 3       | 1,138 38   |  |
| Entschädigungen:       |            |               | •          |  |
| für die Cameralamter . | 131 6      |               | 6 22       |  |
| " " Bächter            | 1,379 45   | 75 —          |            |  |
| In hen genannten       | 3 Tahren   | hahen bemnach | Kinlagen   |  |

In den genannten 3 Jahren haben demnach Einlagen an die Gefellichaft bezahlt:

| a) die St<br>b) die Pi |     |  | • | 444 ft.<br>3,630 " | 1.4 |       |
|------------------------|-----|--|---|--------------------|-----|-------|
| 0) 110 40              | Ju! |  |   | 4,075 ft.          |     | <br>- |

und Entichadigungen erhalten :

a) die Staatshauptkaffe 137 fl. 28 fr.

b) die Bächter . . . 1,454 " 45 "

Bufammen: 1,592 ft. 13 fr.

Die Einkunfte an Naturalien überhaupt ausschließlich des später abgesondert aufgeführten Ertrags der Forste betragen (die Borrathe in Etatspreisen angeschlagen) zu Geld berechnet:

An Fruchtgefällen insbesondere betrug die Einnahme nach Rauhem: 1848/49 1849/50 1850/51 Schfl. Schfl.

1) Bon Behenten und Theil= gebühren 278,094 1/8 141,079 1/8 46.0983/ 2) von Gulten und Landachten 93,407 45,172 21,541 % 3) aus Staategutern 4,969 % 4,4683/ 4,547 4) " Sobeite= und obrigfeit= 1.327 283 3/8 137 1/2 Tichen Rechten . 243/8 5) außerordentliche Einnahmen 322/ Rach den verschiedenen Fruchtgattungen: 88,472% Glatte Frucht . . 46,715 17,455% 177,139 3/8 32,9164/8 Dintel und Gintorn 89,090 % Saber 112,209 % 55,308 21,935 3/8 Rusammen 377.8223/ 191,1135/8 72,298

Un den Fruchtgefällen bes letten Jahrs find 14,9 Broc. in Gelb bezahlt, und 85, Broc. in Natur erhoben worden.

Die Natural-Einnahmen haben bennach, ber lettwergangenen Beriode gegenüber, mahrend welcher im Etatsjahre  $18^{47}/_{48}$  405,107 $^{7}/_{8}$  Scheffel zu erheben waren, sehr bedeutend abgenommen, was in den fortschreitenden Gefäll= und Zehent= ablösungen seinen Grund hat.

Bei der Fruchtzehent-Bermaltung erscheint in Beziehung auf mehrjährige Bachtaccorde folgendes Zahlenverhältniß:

Gefammizahl der dem davon find verpachtet: Staat geborigen auf mehrere auf 1 Jahr.

· ·

Fruchtzehenten. Fahre.
im Jahr 1849 . 1475 . . 1416 . . 59
" " 1850 . 796 . . 760 . . 36
" " 1851 . 343 . . 322 . . 21

Sienach verhalten fich die auf mehrere Sahre verpachte= ten Zehenten zu den übrigen :

im Jahr 1849 = 24:1.

" 1850 = 21:1.

" 1851 = 15:1.

Bei der Beinzehentverwaltung betrug die Flache ber bem Staat zehentbaren oder theilpflichtigen Beinberge

im Jahr 1848 . . 41,879\(^4\)<sub>8</sub> Morgen, \(^1\) 1849 . . 30,905\(^1\)<sub>8</sub> , \(^1\) 1850 . . 27,271\(^7\)<sub>8</sub> ,

Sievon maren

Es war demnach am Schlusse dieser Beriode 1/56tel der dem Staat zustehenden Weinzehenten unverpachtet, wogegen in der vorangegangenen Beriode  $18^{45}/_{47}$  das unverpachtete weinzehntpflichtige Areal nur  $^1/_{51}$ tel betrug.

Die Abnahme der zehntpflichtigen Fläche ift den — in Folge des Gesetz vom 17. Juni 1849 eingetretenen Ab=

lofungen zuzuschreiben.

Sodann waren an sogenanntem Bodenwein (Beingult), welcher sich im Jahr 1848 auf 634 Eimer 8 3mi 7 Maas berechnete, für immer abgelost:

im Jahr 1848 . 164 E. 7 J. 8 Me.

" 1849 . 50 " 12 " 3 "

" 1850 . 89 " 4 " 9 "

und auf längere Zeit um Gelb verpachtet:

im Jahr 1848 . 423 E. 3 J. 8 Mê.

" " 1849 . 350 " 7 " — "
" 1850 . 280 " 6 " 6 "

" " 1850 . 280 " 6 " 6 " Bewilligungen von Zehntfreijahren für folche Beinbergbestiger, welche sich in der Verbesserung des Weinbaues auszeichnen, wurden auf Nachsuchen ertheilt:

im Jahr 18<sup>48</sup>/<sub>40</sub> für 19<sup>1</sup>/<sub>8</sub> Mrg. 34<sub>/0</sub> Ath.

" 18<sup>49</sup>/<sub>50</sub> " 1/<sub>8</sub> " —

" 18<sup>50</sup>/<sub>51</sub> " 1/<sub>8</sub> " —

Der durchschnittliche Erlos fur Früchte (Getreibe und Bein) war nach den Jahres-Rechnungen:

18<sup>48</sup>/<sub>49</sub> 18<sup>49</sup>/<sub>50</sub> 18<sup>50</sup>/<sub>51</sub>
Glatte Frucht 5 fl. 29 fr. 5 fl. 26 fr. 5 fl. 52 fr. Dinfel . . 4 , 15 , 3 , 42 , 4 , 8 , Hein . . 14 , 50 , 9 , 24 , 10 , 27 ,

hienach find die Preise ber gegenwärtigen Beriode beim Getreide somohl, als beim Bein, gegen die in der vorangegangenen Beriode um ein Betrachtliches niedriger.

# Forft=Berwaltung.

Die Größe der Staats=Walbfläche, welche nach dem Stand vom 1. Juli 1850 auf 583,398 Morgen berechnet wurde, hat sich in der vorliegenden Periode wenig verändert.

Beräußert wurden (einschließlich sogenannter Jagd = Remisen) im Wege des Lausches zum Eisenbahnbau, oder einzeln gelegene Stücke 307 Morgen 11 Ruthen, wogegen erworben worden sind an Waldungen und zur Waldanlage bestimmten landwirthschaftlichen Grundstücken 10087/8 Morgen 33 Ruthen.

Un Beholzungsrechten, welche auf Staats = Waldungen hafteten, tamen gur Ablofung:

Sogenanntes Sausbrand= ober Unaben=

### Waldkulturen in Staatswaldungen

wurden in der vorliegenden Periode ausgeführt:

auf oden Baloplägen Rachbefferungen mangelhaft

bestockter Waldungen

Die Anlage von Saat = und Pflanzschulen und die Pflanzungen gegenüber der Saat haben wesentlich zuge= nommen. Dagegen hoffte man vergeblich auf ein Buchel= und Cicheläkrich.

Bom Jahr 1830/50 find kultivirt worden: 29,761 Morgen gang ode Blage, nachgebeffert 228,875 Morgen.

Die Solzfällungen in den Staatswaldungen haben ergeben:

| von  | $18^{48}/_{49}$                 |  | 304,586 | Rlafter. |
|------|---------------------------------|--|---------|----------|
| . ,, | $18^{49}/_{50}$                 |  | 289,540 | ,,       |
|      | $18^{49}/_{50}$ $18^{50}/_{51}$ |  | 305,673 | ,        |
| 3u   | fammen                          |  | 899,799 | Rlafter. |

Durchschnittlich jahrlich . 299,933 Rlafter ohne Stockolz.

In der vorangegangenen Beriode von  $18^{45}/_{48}$  war der durchschnittliche jährliche Ertrag 312,526 Klafter, welcher stärkere Anfall in den im Jahrbuch von 1851, heft I. S. 62 und 63, angegebenen Berhältnissen seinen Grund hat.

Das erzeugte Solz fand folgende Berwendung:

| ,                                                                                                        | N        | upholz.                                   | Br.      | enn holz.                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
|                                                                                                          | Klafter. | Berbaltniß ju<br>Gesammt=<br>flafterzahl. |          | Berhaltniß ;<br>Gefammt:<br>flaftergabl. |
| I. für Berechtigte                                                                                       | 9,076    | 1,02                                      | 52,759   | 5,93                                     |
| II. zu Staatsbedürf-<br>niffen :                                                                         |          | ı                                         |          |                                          |
| a) Bau- und Autholz<br>b) Befoldungen                                                                    | 3,837    | 0,43                                      |          | -                                        |
| (gegen Bezahlung<br>im Revierpreis) .<br>c) für Eisenwerke,                                              |          | -                                         | 24,201   | 2,72                                     |
| Salinen und Holz=<br>gärten                                                                              | _        |                                           | 159,242  | 17, ,                                    |
| III. Verfauf ohne Ber- fteigerung: a) in festen Preisen an Gemeinden zur Ber- theilung an Unbe- mittelte |          | _                                         | 14,648   | 1,64                                     |
| b) im Revierpreis<br>Breunholz<br>Baubolz an Revier=                                                     |          | _                                         | 10,406   | 1,17                                     |
|                                                                                                          | 18,114   | 2,04                                      | -        |                                          |
| Bertholz                                                                                                 | 5,752    | 0,65                                      |          |                                          |
| Rinde                                                                                                    | 3,340    | _                                         |          |                                          |
| IV. Berkauf im Weg<br>der Berfteigerung:<br>a) Bau=, Sag= und                                            |          |                                           |          |                                          |
|                                                                                                          | 35,347   | 15,22                                     |          | _                                        |
| b) Brennholz                                                                                             |          |                                           | 146,184  | 50,17                                    |
|                                                                                                          | 6,375    | 0,72                                      | _        | -                                        |
| Bezüglich der La                                                                                         | ngholzfl | ößerei ift d                              | te Ueber | drvemmung                                |

n 1. bis 2. August 1851 bemerkenswerth, in Folge icher an der Eng, Nagold, Rems, Kinzig, Glatt zc. viele usend Gulden zu Wiederherstellung der Flußbette und oß-Anstalten aufgewendet werden mußten.

Rücksichtlich ber Scheiterstößerei ift zu bemerken, daß Nagoldstoß im Jahr 1851 aufgehoben wurde, und daß Holzverwaltung Bietigheim mit der Holzverwaltung Stuttst im März 1851 vereinigt, der Holzgarten in Baihingen er aufgelöst worden ift.

Beigeflößt wurden in die Solzgarten :

| auf der Eng |          | auf der Rems | auf dem Rocher |  |  |
|-------------|----------|--------------|----------------|--|--|
|             | Rlafter. | Rlafter.     | Rlafter.       |  |  |
| 49          | 25,475   | 6001         | 4170           |  |  |
| 50          | 18,997   | 6581         | 5849           |  |  |
| 51          | 14,225   | 4700         | 3792           |  |  |

Auf der Nagold ift schon in den Jahren 1849 und 1850. n Scheiterholz fur Rechnung der Finanz=Berwaltung mehr foßt worden.

Die Erlaubniß zu der Wildflößerei auf dem Lengenbach, t Murg und Schönmung wurde auf die Jahre 1849, 1850 id 1851 verlängert.

Im Betriebe der Staatstöhlereien hat fich eine meitliche Beränderung nicht ergeben, indeffen wurden bei einer i Jahr 1850 von Mitgliedern des Bergraths und der Forsttheilung gehaltenen Konferenz die Kohlenpreise auf 3 Jahre m Boraus regulirt, um dem Betrieb der hüttenwerke mehr tetigkeit zu verleihen.

Der Betrieb ber Torfftiche im Forft Weingarten ift rfelbe geblieben, wogegen der Torfftich im Staatswald Bekenrot bei Naiflach, D.A. Calw, wegen Mangels an Absat aufgeben werden mußte.

Die Staatsjagden find in Folge des Jagd = Gefetes n 1849 auf den Grundbestt des Staats beschränkt, und ift r Wildfland seit dem Jahr 1848 so herabgekommen, daß Bachtgeld für die Staatsjagden statt früherer 22,000 fl. ir noch wenige tausend Gulden beträgt.

Der Geld=Ertrag der Forft= und Jagd=Ber= altung, nach Abzug fämmillicher Ausgaben, berechnet fich

pro 18<sup>48</sup>/<sub>49</sub> zu 1,179,658 ft. oder per Morgen 2 ft. 2 fr. " 18<sup>49</sup>/<sub>50</sub> " 802,154 ft. " " " 1 ft. 23 fr. " 18<sup>50</sup>/<sub>51</sub> " 1,192,659 ft. " " 2 ft. 3 fr. 3,174,471 ft.

thut durchschnittlich

jährlich 1,058,157 fl. " " " 1 fl. 49 fr. während in früheren Berioden ver Jahr angefallen find:

von  $18^{45}/_{48}$  1,875,762 ff.  $18^{42}/_{45}$  1,940,831 ff.  $18^{39}/_{42}$  1,785,512 ff.

Bon 1820/50 ift der Ertrag jährlich im Durchschnitt gewesen

1,126,975 fl. oder per Morgen 1 fl. 55 fr.

Die Abnahme des Geld-Ertrags der Forste von 1848/51 hat ihren Grund in dem tiefen Stand der Holzpreise, als Folge des Nothjahres 1847 und der politisch aufgeregten Jahre 1848 und 1849, in welchen nicht nur die Banunternehmungen und der Gewerbsbetrieb im Lande, sowie der Handel in das Ausland gelähmt waren, sondern auch viele außerordentliche Holzsällungen in Gemeinde= und Privatwaldungen vorkamen, wodurch der Markt überführt wurde.

Auch mußten wegen des Nothstandes, Behufs der Beschäf= tigung der armeren Staatsangeborigen, außergewöhnliche Ausgaben auf Wege und Kulturen gemacht werden.

Die Forst strafrechtspflege hat folgendes Ergebnik geliefert.

18<sup>48</sup>/<sub>49</sub>  $18^{50}/_{51}$ 1849/50 72,355 Falle 79,621 Falle 71,792 Falle. Summe ber Bergeben Geldstrafen 105,233 ft. 108,769 fl. 93,630 fl. Chaden-Erfage . 12,228 — 12,295 ---8,904 --Rugtagegebühren 7.127 — 7.504 ---6.223 -Gefängnigitrafen 8,873 Tage 16,257 Tage 18,378 Tage. Undern Beborden gur 6,955 Falle Bestrafung übergeben 9,555 Källe 6,594 Källe.

Im Bergleich mit der vorangegangenen Beriode haben die Gelbstrafen ab =, die Gefängnifftrafen dagegen , sowie die Zahl der an andere Behörden , namentlich an die Gerichte und die höheren Berwaltungöstellen übergebenen Strafen zugenommen. Im Ganzen genommen ift aber hinsichtlich der Zahl und Art der Forstvergehen keine bedeutende Aenderung einsgetreten.

Die Abverdienung uneinbringlicher Forstafen in Weg= und Rulturarbeiten hat Folgendes ergeben:

#### es murben abverdient:

|        | Forst   | trafen | Sonf | ftige Aus | ftän | be Zusa | m m en |
|--------|---------|--------|------|-----------|------|---------|--------|
| •      |         | fl.    | fr.  | fl.       | fr.  | fl.     | fr.    |
| far=   | 1848/49 | 5,673  | 58   | 13        | 40   | 5,687   | 38     |
| eis    | 1849/50 | 2,930  | 45   | 24        | 11   | 2,954   | 56     |
|        | 1830/51 | 11,400 | 22   | . 2       | 6    | 11,402  | 28     |
| hwarz= | 1848/49 | 2,190  | 20   | ~         |      | 2,190   | 20     |
| 1d=    | 1849/50 | 9,795  | 42   | 17        | 7    | 9,812   | 49     |
| ટાંજે  | 1850/51 | 17,804 | 24   | 562       | 51   | 18,367  | 15     |
| git=   | 1848/40 | 3,322  | 46   |           |      | 3,322   | 46     |
| eis    | 1849/50 | 830    | 14   | 9         | 42   | 839     | 56     |
|        | 1850/51 | 12,875 | 59   | 549       | 52   | 13,425  | 51     |
| mau=   | 1848/49 | 1,315  | 27   | 2         | 44   | 1,318   | 11     |
| eis .  | 1849/50 | 1,104  | 13   |           |      | 1,104   | 13     |
|        | 1850/51 | 5,184  | 34   | 6         |      | 5,190   | 34     |

Der bießmalige geringere Betrag der Abverdienungen hat nen Grund in der unterm 22. April 1848 erlaffenen Amftie, in den Theurungsjahren und in der politisch-ausgeregten it.

Waldbeschädigungen durch außergewöhnliche Narereignisse find, wiewohl größtentheils nur in kleinerem usang vorgekommen:

Durch Maitafer und Maitaferlarven im Jahr 1850.

Durch den Ruffelkäser (s. Monatschrift von 1851 S. 300) den Jahren 1849, 1850 und 1851.

Durch Frost vom 2. auf den 3. und vom 14. auf den 15. at 1850.

Durch Schnee im Winter von 1849/50, besonders auf dem Swarzwalde (f. Monatschrift von 1851 S. 18).

Durch Stürme vom 15. auf den 16. Dezember 1850 in n Nadelholzforsten des Landes von größerer Bedeutung (f. onatsschrift von 1851 S. 85).

Durch Mäuse im Winter von 1850/51.

Bon Veränderungen und neuen Magregeln der erstverwaltung ist aus der Beriode von  $18^{48}/_{51}$  Folgendes zu wähnen:

Als Organ der von der Forst-Abtheilung der Obersinanzmmer als Centralbehörde ausgehenden amtlichen Bekanntrchungen und zu Förderung forstwirthschaftlicher Zwecke ist it dem 1. Juli 1850 eine Monatschrift in das Leben getreten. Unterm 23. Ottober 1850 wurde die Baargahlung des Erlofes bei finangkammerlichen Holzverkaufen eingeführt und zu Vornahme der letteren am 25. November 1850 nähere Bestimmungen gegeben.

Behufs der Einleitung zu Abschähung und Einrichtung der Staatswaldungen erschien nicht nur unterm 16. August 1850 eine neue Inftruktion, sondern es wurde auch im März 1851 eine Jahl von 40 jüngeren Forftleuten durch Taxation des Reviers Hohenheim mit dem Wesen der neuen Vorschriften praktisch bekannt gemacht.

Die technischen Mitglieder der Centralforst behörde erhielsten für den Zweck der Bornahme der Forstvisitationen unterm 7. Juni 1850 eine neue Instruktion.

Im Jahr 1850' wurde die Zahl der Forftreviere um 4 wermindert.

Bezüglich der Sandhabung des Forstschutes ift im Frühjahr 1851 durch Einführung einer militärisch organistren Forstschutzwache zunächst im Forst Schorndorf, eine der wichtigsten Beränderlungen vorbereitet worden.

Im Dezember 1850 hat fich ein freiwilliger, auf Gegenfeitigfeit gegrundeter, Forftdiener-Unterftugunge-Berein gebildet.

Durch die Ablösungs-Gefete von 1848 und 1849 ift die Ablösung vieler auf den Staats = Waldungen ruhender Laften angebahnt worden; wogegen die Durchführung des Gesches vom 18. Juni 1849, betreffend die Ausdehnung des Amts= und Gemeinde=Berbandes, auf sämmtliche Theile des Staatsgebietes, rücksichtlich der Staatswaldungen, viele mitunter sehr schwiesrige Erörterungen veranlaßt hat, die, da noch Manches zu ordenen ift, noch Jahre sortdauern werden.

### Sochbanten.

Die Zahl ber Staatsgebäube, welche im Jahr 1848 noch 5,395 betragen hatte, hat sich durch die Beräußerungen von Zehentscheuern, Keltern und bergleichen, in Folge ber Ablösunsen nach den Gesehen von 1848 und 1849 bis zum 1. Juli 1851 auf 4,694 vermindert, wovon 198 dem Justiz=Departement, 215 dem Departement des Innern, 2715 dem Departement des Kirchen = und Schulwesens, und 1566 dem Finanz=Departement zugehören.

Der Bau-Aufwand, welcher im Etatjahr 1847/48 für Reparaturen 236,782 fl. 17 fr.

" Reubauten . 161,167 fl. 45 fr. und " Bauguffict . 5,553 fl. 49 fr.

| betragen bat, ber                                            | echnete fich | in  | ben 3 folge                      | nden | Ctatejahre                       | n   |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|------|----------------------------------|-----|
|                                                              | 1848/49      |     | 18 <sup>49</sup> / <sub>50</sub> |      | 18 <sup>50</sup> / <sub>51</sub> |     |
|                                                              | ft.          | fr. |                                  | fr.  | fl.                              | fr. |
| für Reparaturen                                              | 229,677      | 28  | 166,798                          | 20   | 166,345                          | 53  |
| , Reubauten .                                                | 134,059      | 8   | 25,570                           | 41   | 20,741                           | 20  |
| " Bauaufsicht . " Bezirksbau-                                | 5,151        | 13  | 4,937                            | 49   | 4,562                            | 44  |
| beamte                                                       | 17,481       | 45  | 16,691                           | 3    | 16,701                           | 40  |
| piezu fommt noch :<br>der auf Refte vor=<br>behalteneBauauf= |              |     |                                  |      |                                  |     |
| wand                                                         | 47,132       | 51  | 47,249                           | 8    | 96,724                           | 36  |
|                                                              | 433,502      | 25  | 261,247                          | 1    | 305,076                          | 13  |

Aufer ber Erbauung einiger Rirchen, in ben Jahren 1847 und 1849, deren Roften pro 1848/49 verrechnet find, tamen teine größern Neubauten, fondern nur Saupt = Ber= befferungen an verschiedenen Staatsgebauden vor. Besonders wurden in den Jahren 1848/51 mit Rudficht auf die fonftigen außerordentlichen Unforderungen an die Staatstaffe mehrere beantragte Neubauten zurudgeftellt.

Bu bemerten ift noch, daß die Bollendung des Balaftes für Se. Königl. Sob. den Kronpringen in diefe Finang-Beriode fällt.

## Staate = Gifenbahnen.

Nachdem feit Erlaffung des Gefetes vom 18. April 1843 (Reg.=Bl. S. 277 ff.) auf Staatstoften eine Gifenbabn von Seilbronn bie Friedrichehafen gebaut worden ift, welche einen Beftandtheil des Königl. Rammerguts bilbet, mabrend die Berginsung und Tilgung ber gum Bau diefer Eisenbahn aufgenommenen Anleben, als einer nicht fpeziell auf dem Ronigl. Rammergut haftenden Schuld der Staatstaffe im Allgemeinen obliegt, murbe burch bas Gefet in Betreff ber Staats Gifenbahnen vom 28. Dezember 1851 (Reg. = Bl. von 1852 G. 1.) nachträglich zu bem Gefet vom 18. April 1843 und unter theisweifer Abanderung bes Art. 3. deffelben, in dem

nachftebenden Artitel verfügt :

"Die Berbindungsbahn zwischen Württemberg und Baden von Bietigheim bis Bruchsal wird ganz auf Rechnung der Grundstockerwaltung gebant; ebenso trägt diese Berwaltung den gesammten Bauauswand, welcher diesseits durch den Bollzug des Staats-Vertrags über die Eisenbahn-Verbindung mit Bahern entsteht. Für die hiezu ersorderlichen Anlehen wird, obwohl ihnen die Cigenschaft einer Staatsschuld (Art. 1. des revidirten Staatsschuldenstatuts vom 22. Vebruar 1837) zukommt, der Kapitaltisgungssonds und, während der Dauer des Bahnbaues, auch der Zinsenzahlungssonds dem Grundstock entnommen."

In den 3 Jahren 1. Juli 1848/51 wurden für den Gifenbahnban im Ganzen aufgewendet

I. Linie von Seilbronn bis Friedrichshafen.

A. Bom Grundstocksvermögen. B. Bom Eisenbahnfonde. pro 1848/40 148,791 fl. 42 fr. 4,024,317 fl. 46 fr.

7,267,682 fl. 20 fr.

Die Grundstocks - Mittel wurden der gesetlichen Beftim= mung gemäß ausschließlich zu Grund-Erwerbungen fur die Stationen und Bahngebände verwendet.

Dagegen find unter ben Ausgaben von Gifenbahnbaufond begriffen:

I. Allgemeine Verwaltungskoften.

 $18^{48}/_{49}$  50,662 ft. 24 ft.  $18^{49}/_{50}$  48,577 ft. 10 ft.  $18^{50}/_{51}$  10,422 ft. 54 ft.

109,662 ft. 28 fr.

### II. Unlagekoften, und zwar:

1) Grunderwerbungen.

 $18^{48}/_{49}$  271,063 ft. 33 ft.  $18^{49}/_{50}$  83,623 ft. 36 ft.  $18^{50}/_{51}$  39,925 ft. 59 ft.

394,613 ft. 8 fr.

```
2) Unterbau.
        1848/49
                   1,548,467 fl. 5 fr.
        1849/50
                      664,514 ft. 39 fr.
        1850/51
                      381,474 ft. 30 fr.
                                       2,594,456 ft. 14 fr.
 3) Dberbau.
        1848/49
                   1,038,253 fl. 11 fr.
        1849/50
                     297,374 ft. 18 tr.
        1850/51
                     358,247 fl. 21 fr.
                                       1, 693,874 ft. 50 fr
 4) Bahnhöfe und Statione-Blage.
        \frac{18^{48}}{18^{49}}_{50}
                    583,500 fl. 25 fr.
                     355,279 ft. 26 fr.
         1850/51
                      51,751 ft. 15 fr.
                                         990,531 ft. 6 fr.
 5) Reparatur-Werkstätte.
        1848/49
                      55,613 fl. 32 fr.
                       1,285 fl. 20 fr.
        1849/50
                      16,798 ft. 53 fr.
         1850/51
                                           73,697 fl. 45 fr.
 6) Bauregiekoften.
        1848/49
                     139,153 fl. 14 fr.
        1849/50
                       94,304 fl. 35 fr.
        1850/51
                       47,103 ft. 12 fr.
                                          280,561 fl. 1 fr.
I. Anschaffungekoften des Betriebe-Inventare.
        1848/49
                     335,373 ft. 17 fr.
         1849/50
                      313,477 ft. 29 fr.
        1850/51
                     304,497 fl.
                                   8 fr.
                                          953,347 ft. 54 fr.
7. Außerordentliche Ausgaben.
         1848/49
                        2,231 ft. 5 fr.
         1849/50
                        5,816 fl. 5 fr.
         1850/51
                        2,118 fl. 48 fr.
                                            10,165 ff. 58 fr.
```

thut wieder 7,100,910 ft. 24 fr.

Bu Dedung diefer Ausgaben aus dem Eifenbahnfonds waren folgende Mittel gegeben:

a) Vom Eisenbahn-Anlehen.
b) Von eigenen Einahmen der Eisenbahn = Kasse.
pro  $18^{48}/_{49}$  4,028,998 st. 59 kr.
18<sup>49</sup>/<sub>50</sub> 1,632,868 st. 15 kr.
23,902 st. — kr.
18<sup>50</sup>/<sub>51</sub> 1,149,425 st. 50 kr.
3usammen 6,811,293 st. 4 kr.
91,759 st. 17 kr.

6,903,052 ft. 21 fr.

Nach oben beläuft sich der ganze Aufwand auf den Eifen= bahnfonds pro  $18^{48}/_{s_1}$ 

auf 7,100,910 fl. 24 fr.

also Mehr: 197,858 fl. 3 fr. welche von anderen Einnahmen vorgeschoffen murden.

II. Linie von Bietigheim bis Bruchfal (Weftbabn).

Im Jahr 1850/51 (erftmale) murtt. Strede. bad. Strede. II. Anlagekoften und zwar:

1) Grund=Ermer= fl. fr. ft. fr. 15,890 2 1,647 45 bungen 62,125 14 2) Unterbau . . 307 22 12 56 3) Dberbau . 49 6) Bauregietoften 5,554 28 2,846 30

III. Unschaffungekoften des Betriebe-Inventare, ale Lokomotive, Wagen 20.

 45,843
 45

 129,426
 25

 11,559
 26

140,985 ft. 51 fr.

welche von den für diese Bahnftrede besonders verwilligten Geldern beftritten wurden.

Ganz vollendet und dem Betrieb übergeben murden im Laufe der Periode 1. Juli 1848/51 folgende Bahn= ftreden:

| Lange der Bahnstrede nach                                                                 |                                       | 3úm      | Trans                  | port voi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t '      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stunden zu 13,000 Fuß.                                                                    | ,                                     | Perfonen | Sunben, Gepad.         | Bieh, C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Butern.  |
| ilbronn-Bietigheim 8 Stuni                                                                | o. 300°                               | Juli     | Inli                   | Zuli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Juli     |
|                                                                                           |                                       |          | 184                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| wensburg-Biberach 12 "                                                                    | 8,000                                 | Mai      | Mai                    | Mai 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | juni     |
| th Sam (Halfillmann 9                                                                     | 10.0004                               | ~        | 184                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · !      |
| üßen=Beislingen . 2 "                                                                     | 12,000                                | Juni     | Juni                   | Juni ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | šuni     |
| iberachellim 10 "                                                                         | 1,500'                                | Mai      | 184<br>Mai             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | šuui     |
| teetuaj-tim to "                                                                          | 1,000                                 | Diai     | -                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| eislingen=Ulm . 8 "                                                                       | 9,500                                 | Juni     | 185<br>Juni            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Inli     |
| Bufammen 42 Stund                                                                         | 5,300                                 |          | 185                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u> </u> |
| ferner<br>riedrichehafen=                                                                 |                                       |          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| avensburg 5 Stund                                                                         | 3000                                  |          | 8 Nov.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                           |                                       | 1847     | 1847                   | 1848 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 849      |
| Von den dem Berkeh                                                                        | r überget                             | ienen 2  | Bahnstr                | ecten ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ellen    |
| ch die                                                                                    |                                       | -        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                           | Betriebs=<br>Einnahmen.               |          | triebs:<br>8gaben.     | Rein = E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rtrag    |
| 40481 Kai 0781 @h.m.                                                                      |                                       |          | 1. fr.                 | fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fr.      |
| ro 1848/49 bei 278/8 Stund. , 1849/50 , 304/5 ,                                           | 542,055 9 615,669 1                   |          | ,170 53<br>,545 8      | 216,88<br>287,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| $\frac{18^{50}}{51}$ , $\frac{67^{1}}{2}$ , 1                                             | ,398,435                              | 18 630   | 495 1                  | 767,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| und es trifft auf Gine Stu                                                                | nde Bahnl                             | änge     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                           | ron obiger Einnahme                   |          | obiger 183abe          | Die Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| ·                                                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ,        | 3                      | ber Ginr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lahme    |
|                                                                                           |                                       |          | ľ. fr.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ro 1848/4,                                                                                | 19,621                                |          | 770 54                 | 59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %        |
| $18^{49}/_{50}$                                                                           | 19,989 1<br>20,717 3                  |          | 667 <b>3</b> 340 40    | 534/10<br>451/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "        |
| ,                                                                                         | •                                     |          | 040 40                 | 40 /10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ''       |
| Der Bersonen=Berkehr                                                                      | _                                     |          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Einnahme 1. G<br>197,542 fl. 53 fr. 1848/4, 1,                                            | laffe. II. C1 748 288,                |          | II. Classe.<br>180,753 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                           | 293 239,                              |          | 137,417                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 38,579 ", 33 ", 1850/51 2,5                                                               |                                       | 362 1,   | 543,276                | 1,802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| an Butern wurden beforder                                                                 | :t:                                   |          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                           |                                       |          | 1                      | fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fr.      |
| oro 1848/49 637,452 Jolletr.                                                              |                                       |          |                        | 108,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| " 18 <sup>49</sup> / <sub>50</sub> 912,796 " 18 <sup>39</sup> / <sub>51</sub> 2,309,291 " | " "                                   | "        | "                      | 176,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        |
| " 101 -1 11                                                                               | " "                                   | 11       | 11                     | ALC: UNIVERSITY OF THE PARTY OF | 750      |

In dem lettern Jahr  $18^{50}/_{51}$ , in welchem die ganze Bahnstrecke von Seilbronn bis Friedrichshasen mit  $67^1/_2$  Stunsten Länge im Betrieb war, bestanden die Einnahmen von 6,284 Fahrten und 189,380 Mugstunden in

### I. Fahrtaren

a) fur ben Personen= und Sundetransport, und zwar:

| uno fibut.                            |          |     |       |     |
|---------------------------------------|----------|-----|-------|-----|
| 1,802,155 Berfonen 738,579 ft. 33 fr. |          |     |       | -   |
| 15,581 Hunden 2,398 " 15 "            |          |     |       |     |
| ′                                     | 740,077  | ft. | 48    | fr. |
| b) für Gepacktransport                | 42,987   |     |       |     |
| c) " Equipagentransport .             | 7,983    |     |       | "   |
| d) " Biehtransport                    | 7,148    |     |       |     |
| e) vom Gutertransport                 | 578,751  | "   | 4     | "   |
| f) fur Benütung bes Staate=           | ,        | "   |       | "   |
| Telegraphen                           | 659      | "   | 2     |     |
| g) für Zeitungen                      | 270      |     | 32    |     |
|                                       | 19,658   | ,,  | 20    | ,,  |
| wie oben 1                            |          |     |       |     |
| und die Ausgaben in                   | ,000,100 | 140 | 10    | ••• |
| I. Allgemeine Berwaltungekoften .     | 35,589   | fl. | 35    | fr. |
| II. Bau= und Unterhaltungefoften      | 60,795   |     |       |     |
| III. Unterhaltung der Lokomotiven u.  | ,        | "   |       | "   |
| mechanischen Werkstätte               | 240,397  |     | 21    |     |
| IV. Unterhaltung ber Transportwagen   | 48,900   | ,,  | 6     |     |
| V. Roften des Bahnbetriebs und        | •        |     |       | "   |
| des Sicherheits = Dienstes            | 190,919  | ,,  | 31    | "   |
| VI. Entschädigungen                   | 47,654   |     |       | "   |
| VII. Steuern 1c                       | 1,289    |     |       | ,,  |
| VIII. u. IX. Prozeffoften und Abgang  | 4,949    |     |       | "   |
| wie oben                              | 630,495  |     |       |     |
| Es brachte hiernach                   |          |     |       |     |
| 1 Stunde Bahnlange                    | 20,717   |     | 34    | "   |
| 1 Nutstunde                           | 7        | ,,  | 23    | "   |
| ein, und foftete ber Betrieb auf      |          |     |       | "   |
|                                       | 9,340    |     | 40    | .,  |
| 1 Nutstunde                           | 3        | "   | 20    | "   |
| In Prozenten der Brutto = Ginnahm     |          |     |       |     |
| trieb burchichnittlich verausgabt     |          |     | droze |     |
| 71 / /                                | ' 1      |     | 9     |     |

```
Die Netto = Einuahme (767,940 fl. 47 fr.) beträgt
       auf 1 Stunde Bahnlange . 11,376 fl. 54 fr.
           1 Wegftunde . .
    An Betriebs-Mitteln waren am 30. Juni 1851 vorhanden
 37 Lokomotive
95 Stud Braverige ?
                     Perfonenwagen.
 28
136
                   Bagen für Guter, Dieb, Equipagen.
131
   An
        Brenn = Material murbe
       verbraucht . . . . .
                                   19,043 Ctr. Cofes.
9,251 Rlafter tannene Scheiter = 92,510 "
(1 Rlafter = 10 Ctr. Cofes.) . 111,553 Ctr. Cofes.
also auf 1 Mutstunde
                                      60 T.
Won den 1,802,155 Personen, welche die Eisen-
bahn benützt haben, hat durchschnittlich jede einen Weg von
5,, Stunden guruckgelegt, und ift bas Berhaltniß der biebei
benütten Bagen-Claffen
                    I. Claffe
                   II.
                  III.
                             85,64
endlich hat ein Baffagier durchschnittlich
                          24'6 } Fahrtare bezahlt.
           im Gangen .
           per Stunde .
   Bei dem Gütertransport kommen durchschnittlich 14,95 fr.
auf ben Boll=Centner.
   Es ergaben fich im Durchschnitt auf 1 Stunde Bahnlange
           Berfonen 26,699.
          Güter . 34,212 3oll=Centner.
  Berg=, Hütten= und Salinen=Berwaltung.
    Die Berg= und Suttenwerke haben zur Königl.
Staatshauptkaffe abgeliefert:
       18^{50}/_{51}
                          232,035 "
der Reinertrag betrug
       von 18^{48}/_{49} . 18^{49}/_{50} .
                          127,276 , 42
                       . 103,849 "
                                       38
         _{17} 18^{50}/_{51} . . 234,255 , 23
```

Im Etat war der Reinertrag angenommen gewesen

Es ift somit in den beiden erstgenannten Jahren der Ertrag unter der Etatssumme geblieben, während das Etatssjahr 18<sup>50</sup>/<sub>51</sub> ein Resultat geliesert, welches die durch die Ergebnisse in den vorangegangenen 2 Jahren sehr herabsgestimmten Erwartungen namhaft übertroffen hat. Dieses günsstige Ergebnis haben zunächst die Werke Königsbronn, Wassersalfingen, Abtsgmund und Friedrichsthal geliesert, zum Theil als eine Folge der auch im letzten Jahre mäßigen Kohlenspreise, in noch höherem Maße aber als das Ergebnis von Ersparnissen an den Betriebskosten und insbesondere an dem Auswand für Bauwesen.

Auch der Absat an Fabrikaten war wieder günstiger und hat bei einigen Artikeln günstigere Verkausspreise erzgeben, als der Etat angenommen hatte, obgleich an sich die Verkausspreise der Fabrikate im Allgemeinen wie in den vorangegangenen Jahren durch die Konkurrenz auf einen unzewöhnlich niederen Stand herabgedrückt waren, so daß bei den meisten Artikeln mit den Preisen wiederholt abgeschlasschlagen werden mußte, um nicht die diesseitigen Fabrikate von ihrem alten Absatz-Gebiete mehr oder weniger verdränzen zu lassen.

Der Berkauf der Erzeugniffe von fammtlichen Gifen= werken betrug

| an                          | 1848/49  | 1849/50     | 1850/51  |
|-----------------------------|----------|-------------|----------|
| Robeisen, Bascheisen Sam=   |          |             |          |
| merzeug und Beifeifen .     | 31,046   | 35,070      | 52,583   |
| Guffmaaren                  | 59,015   | 65,720      | 67,393   |
| schließlich des Walzeisens, |          |             |          |
| Blech u. Pfannen            | 38,929   | 48,188      | 55,188   |
| Stahl                       | 2,303    | 2,321       | 2,974    |
|                             | Stücke.  | Stücke.     | Stücke.  |
| Stahlmaaren                 | 66,689   | 86,558      | 107,313. |
| Der Gefammt=Erlo            | 8 daraus | belief fich | auf      |

Der Gefammt=Erlos daraus belief fich auf 970,772 ft. 53 fr. 1,115,865 ft. 41 fr. 1,266,616 ft.

Außerdem wurden in den 3 Jahren 1848/5, für Bafien und Baffenbestandtheile erlöst im Gangen 165,803 fl. 46 fr.

Auf Berbefferung der Guffwaaren nach Gute und Schon-

heit wird fortmährende Aufmerksamkeit verwendet.

Ueber die in Wasseralfingen, Ludwigsthal und Bil= gelmehutte gefertigten Gufmaaren wurden neue Abbildungsgefte ausgegeben.

Die Anwendung von Torf zum Puddling=Betrieb fand in diefer Periode nur in beschränktem Maaße ftatt, da eine Berwendung von Solz bei den dermaligen niederen Solz=

preifen fich ale vortheilhafter berausstellte.

Unter den zu erwähnenden Neubauten und Betriebsverbesserungen ist in Unterkochen die neue erweiterte Herstellung des im März 1848 zu Bruch gegangenen Walzwerks mit einem Auswande von 50,198 st. 47 kr., welcher aus dem Ertrage der sämmtlichen Hüttenwerke von  $18^{50}/_{51}$  und  $18^{51}/_{52}$  bestritten wurde, hervorzuheben. Mit Bermehrung der Wasserkraft durch Erweiterung der Wasserbehälter in den Justußgraben des Walzwerks und des bischerigen Groß=Hammers wurde unter Anwendung von zwei Turbinen mit Schwungrädern eine neue Walzeinrichtung mit 1 Grobeisenstraße, 1 Mitteleisenstraße und 1 Aleineisenstraße hergestellt und ein Puddelwerk in dem bischerigen Großhammer=Gebäude unter Benügung und Versezung des Jängwerks und der Puddlings-Oesen von Wasseralsingen und Interkochen erbaut.

Das Brojekt, ein größeres Walzwerk zur Anfertigung von Eisenbahnschienen im Inlande, in Abtsgmund zu ersbauen, wurde aufgegeben, weil eine Rentabilität im Sinblick auf ben beträchtlichen Bau=Auswand und den koftspieligen Betrieb mit Holz nicht zu erwarten, auch eine Vertheuerung des Brenn=Materials wegen des beträchtlichen Mehrbedarfs

an Brennholz gu beforgen mar.

In Folge der Ueberstedlung des Buddelwerks von Jzelberg nach Unterkochen wurde von  $18^{49}/_{50}$  das mit dem Hüttenwerke Königsbronn in Berbindung stehende Klein=eisen-Walzwerk in Izelberg an die Stelle des abgebrochenen Puddelwerks gesetzt, wobei die stärkeren Getriebe des letzteren nebst dem Schwungrad beibehalten, dagegen zwei neue Getriebe eingesetzt wurden, vermittelst welcher die Kleineisen=

walzen nun in der Minute 180 Umdrehungen, statt früherer 130 machen. Zugleich wurden neue Vorwalzständer mit 3 übereinander liegenden Walzen ausgestellt und ein weiteres Frischseuer mit Glühofen in der Nähe des Walzwerks erbaut. Durch diese Einrichtungen, welche einen Bau-Auswand von 1416 fl. 12 kr. verursachten, wurde eine bedeutende Ersparniß an Brenn-Waterial bezweckt, indem das Glüben des Materialeisens jest mittelst der Frischeuerstamme geschieht, die nur zuweilen durch ein schwaches Kohlenseuer verstärft werden muß, das auf einem Roste unterhalten wird, unter welchen warmer Wind gesührt wird.

In Ludwigsthal wurde von  $18^{49}/_{50}$  ein Kleineisen- und Nageleisen- Walzwerk mit - Turbine mit einem Aufwand von 9767 fl. erbaut, womit die Umwandlung des oberen Auswersers in ein Schwanzhammer- Gerüste mit 1 Luppen- und 1 Streck- Hammer, sowie die Bersetzung und neue Ausschrung der beiden Frischsener verbunden wurde.

In Wasseralfingen wurde im Lokal des nach Unterkochen versetzen Buddelwerks von  $18^{50}/_{51}$  die Lehmsformer =Werkstätte mit einer Trocken-Kammer, worin die Lehmsormen. mittelst Hochosengasen getrocknet werden, so wie eine Dammgrube und ein Krahn eingerichtet. Dadurch ist nicht blos eine Ersparniß an Brenn= Material erreicht, sondern auch eine wesentliche Verbesserung in so fern herbeisgeführt, als die Lehmsormen an Ort und Stelle abgegossen werden können, welche früher auf größere Entsernung hatten transportirt werden mussen, wobei sie nicht selten beschädigt wurden.

Bei der Gewehrfabrik Oberndorf wurde in Volge der politischen Bewegungen im Jahre 1848, welche einen bedeutenden Absat, namentlich an Bürgerwehr=Gewehren in Aussicht stellten, in diesem Jahre die Nohrbohrerei und das Rohrschleiswerk einer gründlichen Berbesserung unterworfen, neue Wasserräder mit wesentlicher Ersparniß an Wasserkraft gebaut und andere Berbesserungen der Einrichtung durch Anschaffung weiterer Drehbänke, Bohr= und Hobelmaschinen ic. mit einem aus dem Grundstock bestrittenen Auswand von 11,125 fl. 54 kr. getrossen.

Indessen entsprach ber Absat an roben Läufen und an Gewehren fur bie Burgermehr ben Erwartungen und ine-

sondere dem anfänglich fturmischen Andrang auf Ausdehung der Fabrikation nicht, besonders nachdem beträchtliche iewehr = Ankäuse im Auslande gemacht worden waren.

Die Salt nen haben einschließlich bes Gewinns von in inländischen Salzmonopol an Reinertrag geliefert :

 $18^{48}/_{49}$  . 914,386 ff. 9 ft.  $18^{49}/_{50}$  . 907,041 ff. 36 ft.  $18^{50}/_{51}$  . 968,085 ff. 49 ft. 2,789,513 ff. 34 ft.

Die Lieferungen jur Konigl. Staats-Sauptkaffe bagegen

trugen :

 $18^{48}/_{49}$  . 878,541 fl. 19 ft.  $18^{49}/_{50}$  . 964,992 fl. 53 ft. 999,684 fl. 13 ft. 2,843,218 fl. 25 ft.

In der vorigen Periode hatte fich der durchschnittliche ein-Ertrag berechnet auf . . . 951,055 fl. 28 fr. ährend das Durchschnitts-Ergebniff

der laufenden Beriode nur betrug 929,837 fl. 50 fr.

Dieser Wenigerertrag in der vorliegenden Beriode, unsachtet gunftigerer Preise des Brenn=Materials und eines rminderten Berbrauchs an solchem, wobei insbesondere wohleileres Stockholz in größerer Menge mit Nugen verwendet urde, hat seinen Grund hauptsächlich in dem sortwährenden uruckgehen des Gewinns vom Salzverkauf in die Schweiz, & Volge der Konkurrenz der Schweizer Salinen, welche je nger je mehr auf den diesseitigen Salzverkauf, wenigstens die westliche Schweiz, hemmend wirkt.

Außerdem war auch die im Jahr 1848 erfolgte Preismäßigung für das zu gewerblichen Zwecken bestimmte Steinlz von Einsluß auf den verminderten Ertrag gegenüber der üheren Beriode. Es wurde nämlich durch Ministerial-Bergung von 7. Juni 1848 der Preis für das zu Kabristaonszwecken abzugebende Steinsalz von früheren 36 fr., beehungsweise 30 fr., ohne fernere Unterscheidung auf 18 fr. x den Centner im Gutgewicht von 101 Pfund ohne Beruckung herabgesett \*).

<sup>\*)</sup> Da bie ausgebehntere Abgabe von Steinfalz zu gewerblichen Zweden ufig migbraucht wurde, fo-wurde fie burch Berfügung vom 23.

Die Abgabe bes Salzes zu biefem Zwede erfolgt auf bem Steinsalzwerk Wilhelmsglud nach vorgängiger Vermischung mit einer ben Genuß für Menschen und Bieh nicht gestattenben, jedoch unter Berückstigung ber verschiedenen technisschen Zwede zu wählenden Substanz und betrug

im Ralender Jahr 1848 1849 an chemische, Papier= und Glas-Fabriten 12,336 Ctr. 14,608 Ctr. 11,990 Ctr. an Geifenfteder und 1,824 " 6,927 " 5,462 " Rothgerber Zusammen 14,160 " 21,535 " 17,452 Das Natural-Erzeugniß ber Salinen bes Staats betrug mit Einschluß des Erzeugniffes von der in Selbstadminiftra= tion übernommenen Saline Clemenshall : \*)  $18^{48}/_{49}$  $18^{49}/_{50}$ 1850/51 451,341 Ctr. Rochfalz 470,404 Ctr. 418,030 22,833 " 23,785 21,387 Biebfalz . 11 239,972 237,463 279,463 Steinfalz 730,700 715,098 " 718,880 Der Berfauf betrug : 1848/49  $18^{49}/_{50}$  $18^{50}/_{51}$ Rochfalz 469,539 Ctr. 444,950 Ctr. 420,344 Ctr. Biebfalz 14,993 13,674 16,518

628,612 , 627,070 davon kommen auf das Inland:

144,080

Steinfalz

18<sup>48</sup>/<sub>49</sub> 18<sup>49</sup>/<sub>50</sub> 18<sup>50</sup>/<sub>51</sub> 358,443 Ctr. 367,208 Ctr. 378,717 Ctr.

168,446

185,941

622,803

<sup>1851</sup> theilweise wieder aufgehoben. Uebrigens wird auch kunftig noch an solche Fabriken, bei welchen das Salz einen Hauptstoff ihres Fabrikats bildet, nach Gestalt der verschiedenen hiebei in Betracht kommenden Berhältnisse auf besonderes, mit den erforderlichen Nachweisen zu belegendes Ansumen bei dem Bergrath Steinsalz zu ermäßigtem Preis unter je nach der Natur des einzelnen Falles zu bestimmenden Vorsichtsmaßregeln abgegeben.

<sup>\*)</sup> Die Saline Clemenshall bei Offenau, welche im Jahr 1798 unter ber herrschaft bes Deutsch-Orbens an eine Brivatgesellschaft auf 50 Jahre verpachtet worben war, ging nach Beenbigung bieser Pacht Periode am 21. Juli 1848 in die Selbstverwaltung bes Staats über.

in das Ausland wurden abgesett:

270,169 Ctr. 259,862 Ctr. 244,086 Ctr.

Der Berfauf bes Dungfalges murbe, ba bei ber zweifelhaften Wirkung biefes Dungmittels ber Bezug durch Landwirthe nur in einem fleinen Dage ftattfand, bas Dungfal; aber in einigen Begirten bes Landes vielfältig zu unerlaubter Darftellung von Rochfalz migbraucht wurde, burch Finang-Ministerial=Berfügung vom 15. April 1851 (unter Burudnahme ber Berfügung vom 14. September 1836, welche eine Erleichterung in Bezug falzhaltiger Stoffe zur Dungung eingeräumt batte) babin beschräntt, bag bas Dungfalg nur in einem Gemenge von 150/, Salz mit 850/, anderen Stoffen, als Erde, Byps, Torfasche 2c., und nur auf den Salinen ju Friedrichshall, Clemenshall, Sall, Rottenmunfter und Edwenningen ausschließlich an folde Berfonen gu dem Breife von 15 fr. fur ben Gentner ohne Berpackung abgegeben wird, welche fich über beffen. Bedarf zur Bedungung eigener ober gepachteter Grundftude durch obrigfeitliche Beugniffe genugend ausweisen.

Mle neue Borrichtungen und Berbefferungen

auf ben Salinen find die folgenden zu ermahnen:

In Friedrichshall wurden, um den schon früher in Anregung gekommenen Plan zu Ersparung von Transportstoften die Arbeiten sür einen Steinsalzschacht wieder auszusehmen, zwei Versuchs-Bohrlöcher niedergetrieben, und zwar im Jahr 1848- ein Bohrloch (Nr. 7) neben dem im Jahr 1819 wegen Wasserzudrangs aufgegebenen Schacht, wobet die neuere Bohr=Methode des Ingenieurs Kind in Forbach im Essaß in Anwendung kam, welche ihre Borzüge vor der alteren Methode durch raschere Förderung der Arbeit, ungesachte beträchtlich weiterer Bohrlöcher, sowie theilweise Berminderung der Kosten bewährte. Dieses Bohrloch wurde in einer Weite von 8 Zoll und einer Tiefe von 583 Fuß am 4. April 1849 niedergebracht und dabei 3 Steinsalzlager übereinander von 9,13 Fuß, 26,37 Kuß und 43 Fuß Mächstelt mit schwachen Zwischenlagern von Anhydrit erbohrt.

Im Jahr 1849 erfolgte sofort das Niedertreiben eines ferneren Bohrloches (Nr. 8) ebenfalls mit 8 Boll Weite jum Theil mit Unwendung von Wasserfraft des nahen Koscher-Kanals, in welchem das Steinfalzlager in einer Tiefe

von 513 Fuß erbohrt wurde; es zeigte fich aber blos Ein Lager mit einer Mächtigkeit von 33 Fuß, und ungeachtet das Bohrloch auf eine Tiefe von 634 Fuß niedergebracht wurde, konnte ein weiteres Steinsalzlager nicht gefunden werden, wonach also das Steinsalzlager in seiner östlichen Erstreckung sich auszukeilen scheint.

Ferner wurde im Jahr 1849 in Wilhelmshall bei Rottenmunfter ein Bohrloch (Nr. 8) nach Kind's Methode niedergetrieben und bei 473,4 Fuß das Salzlager er-

bobrt, bas eine Mächtigfeit von 44,7 Bug bat.

Die Frage: ob nicht auf ben Salinen Clemens- hall und Friedrichs hall als Brenn-Material Steinkohlen mit Vortheil verwendet werden können, welche auch bei der ftändischen Etatsberathung von  $18^{48}/_{49}$  zur Sprache kam, ift, da die Einführung der Steinkohlenfenerung in jenem Zeitpunkt nicht angemessen erschien, vorerst vertagt worden. Indessen wird, um weitere Notizen zur Vergleichung zwischen Holz- und Steinkohlenfenerung zu erbalten, in neuester Zeit versuchsweise Gine Siedpfanne in Friedrichshall mit Steinskohlen geseuert.

Der Abtensung des Steinfalzschachtes in Wilhelmshall, dessen die Jahrbücher im Jahrgang 1839 S. 120 kurz erwähnten, stunden auch in dieser Periode ungunstige Umstände aller Art im Wege. Während zudringende Grubenwasser von bedeutender Menge den Umbau der zu ihrer Gebung zu schwachen Maschinerie nothig gemacht und diese Arbeiten den meisten Theil der Zeit in Anspruch genommen hatten, traten bei der neuen Maschinerie öftere Brüche ein, welche abermals Ausenthalt veranlaßten.

Im Sommer 1849 wurde der Wasserzustuß um 25' Rubitsuß in der Minute durch Ausmanerung des Schachts vermindert und der Schacht auf 186 Fuß 4 Joll niedergebracht. Später trat aber ein lang andauernder Mangel an Aufschlagewasser ein, so daß auf's Neue ein Stillstand in die Arbeit kam.

Im Februar 1850 war begonnen, die scheiderechten Bogen, welche den Gesteinsruden überspannen, zu setzen, als im nachgebrochenen Gestein eine Quelle sich Bahn machte, welche die Zufluffe auf 160 Kubitfuß in der Minute vermehrte.

Auf diese Weise, und nachdem auch noch der Wellbaum Wasserrades der Maschinerie entzweibrach, konnte der acht im Laufe eines Jahres blos um 10 Fuß abgeteust den, und es zeigte sich nun als sicher, daß mit den seitzen Bewegungskräften die zuströmenden Wasser nicht gesigt werden konnten, und daß dieß blos mit Dampskraft lich wäre.

Bu biesem Ende wurde eine Dampsmaschine von 150 dekräften für nöthig erachtet und dann für die Wolleng des Schachts, der bis Ende des Jahres 1850 auf eine e von 196 Kuß abgeteust war, während nach den frühe-Bohrversuchen bei einer Tiefe von 360 Kuß das Ghyps-r — und bei 398 Kuß das Steinsalzlager zu erwarten t, ein Zeitraum von etwa 400 Tagen in Aussticht germen. Zur Erreichung dieses Zweckes, sowie für die herellenden Hochbauten über Tag nach Wollendung des achts wurde aber ein Auswand von ungefähr 300,000 fl. erforderlich angesehen, wodurch der ganze Schachtbau etwa 600,000 fl. zu stehen käme.

Unter solchen Berhältniffen mußte nothwendig in Ergung kommen, ob die Bortheile, welche durch die Aufeießung des Steinfalzlagers mittelft Bollenbung des Schachtees erzielt werden sollten, mit einem solchen Auswande Berhältniß ftunden?

Als solche Vortheile waren angenommen worden: die Fracht=Ersparniß für das in's Oberland zum Ver= brauch kommende Steinsalz, welches bisher von Wishelmsgluck dahin geführt wird, und

bie Möglichkeit, das Steinsalzlager vollständig abzubauen, mährend bei der Ausbeutung durch Bohrlöcher nur ein geringerer Theil des Steinsalzlagers aufgelöst, der größere Theil aber der Gewinnung entzogen und durch die später ersolgenden Einstürze ganz unzugänglich wurde.

Da nun einerseits durch die vorausgesette Fracht = Erenif die Binsen des für die Bollendung des Schachtbaues gewendeten Rapitals, sowie die Koften einer besonderen ewaltung dieses zweiten Steinsalzwerkes schwerlich gedeckt roen, andererseits aber die Steinsalzlager bei Rottenmunfter

eine Ausdehnung und Mächtigkeit haben, welche den Fortbetrieb der Salinen in der bisherigen Weise für Jahrhunderte sichern, so fand das Finanzministerium bei den gegenwärtigen Verhältnissen des Staatshaushalts nicht für gerathen, einen noch weiteren so bedeutenden Auswand für diesen Zweck auf die Staatstasse zu übernehmen, weßhalb durch Verfügung vom 22. Oktober 1850 das Bauwesen für einen Steinfalzschacht am Stallberg bei Rottenmünster bis auf Weiteres eingestellt wurde.

Bei der Saline Sall wurde eine dem Angriffe des Rocherfluffes fehr ausgesetzt gewesene Strede vor der Saline

durch einen dauerhaften Uferbau befestigt.

Der mit der Saline Sulz in Berbindung stehende Bergbau auf Hallerde, welche die Landwirthe zur Besserung der Felder dem Gyps vorziehen, erlitt in dieser Beriode eine Beränderung. Der bisherige ältere Ban, welcher durch Berwitterung einiger Pfeiler durch, hölzerne Stempel verstärkt worden war, wurde nämlich durch unversehens eingetretenen Einsturz, wobei jedoch Niemand in der Grube sich befunden hatte, unbrauchbar, und es ist dagegen ein schon zuvor vorgerichteter, von dem älteren 780 Fuß thalauswärts angelegter Hallerdenbau, der Psisterstollen, in Betrieb gesetzt. Die jährliche Produktion an Hallerde beträgt 40 bis 50,000 Kübel im Gewichte von durchschnittlich 95 Psund.

Bei fammtlichen Salinen wurde durch zwedmäßige Gintheilung der Arbeiter und durch Ginführung von Gebingen, wo solche ftatt der Taglohne irgend gulaffig erschienen, einige

Berminderung der Arbeitergabl bewirft.

Was den Bergbau betrifft, so hatten die Bohrarbeiten auf Steinkohlen bei Schramberg keinen erwünschten Erfolg; sie wurden im März 1849 aufgegeben, nachdem das Bohrloch eine Tiefe von 1571,6 Fuß erlangt hatte und der Grantt oder ein dem Granit nahestehender Euritporphyr erreicht worden war.

Mit diesem Bohrloch wurde nicht nur feine Spur von Steinkohlen aufgefunden, sondern es hatten sich auch nach der Durchstnkung des todtliegenden die Schieferthonschichten nicht so mächtig und deutlich gezeigt, wie früher bei dem Hammerwerk über der Thalsohle, wo sie durch ihre starke Entwickelung, ihre Pflanzenreste und ihr Einfallen gegen

weft, die Beranlaffung ju dem Anfegen des Bohrlochs

ben hatten \*).

Bu Fortsetung der Bersuche für Aussuchung von Steinen waren schon früher zwei Bunkte bei horgen, D.A. tweil, und bei Niedernhall, D.A. Künzelsau, als die znetsten bezeichnet worden, wobei die Anwendung der verzetten Methode von Kind beabsichtigt war, zu deren Ersernung Berg-Kandidaten einige Zeit auf Staatstoften bei Kind sich zielten; die Aufnahme dieser Bersuchs-Arbeiten unterblieb im Jahre 1848 und bis jest im hinblick auf die zur nothwendigen Beschränkungen des Staats-Auswands.

Die bergmännischen Versuchs=Arbeiten auf le Metalle im Schwarzwalde beschränkten fich auch in er Periode auf die Untersuchung des Gang=Gebirges im

inergauer Thale.

Der im Jahre 1845 im oberen Gengstbach angesetzte ollen fteht durchaus in festem Granit, der nur stellenweise kluftet ift; es wurde kein neuer Gang angesahren. Bei Lachtern zeigte sich eine Kluft, welche etwas Schwerspath b Fluffpath führte.

Auf dem mit 43 Lachtern überfahrenen Gang wurde, die frühere Untersuchung desselben in sublicher Richtung ne Erfolg war, im September 1850 ein nördlicher Flügelset angeset. Der Gang hat sich in dieser Richtung stets t einer Mächtigkeit von 3 bis 6 Joll erhalten, bis man Juni 1851 ein Lettentrumm ansuhr, welches den Gang schnitt oder verwarf. Dieses Lettentrumm zeigt zwei vollmmene Saalbander, einen silberweißen Letten und eine lächtigkeit von 3 bis 4 Joll.

Eine weitere Untersuchung wird nun ergeben, ob bas= be nicht statt bes seitherigen Stollens mit Bortheil zu uffahrung gegen bas Gebirge benutt werden kann.

Auf den gewerkschaftlichen Gruben in Reiserzau und im Glaswald bei Alpirebach wurde 1849/50 icht gebaut.

Die Ausmungungen bei der Ronigl. Mungftatte aben betragen:

113879

<sup>\*)</sup> Naheres hieruber, so wie bie bei Gelegenheit bes Bohrversuchs gestellten Beobachtungen über bie Temperatur im Bohrloche zu Schraming enthalten bie wurtt. Jahrb. von 1849 heft II. S. 131.

|                  |                | . , / -         |                                  |
|------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| in Gold.         | 1848/49        | 1849/50         | 18 <sup>50</sup> / <sub>51</sub> |
| /                | fl. fr.        | fl. fr.         | ft. fr.                          |
| Medaillen .      | 108 —          | 1,934 —         | 27 —                             |
| Dukaten          | 38,185 45      |                 | 14,541 45                        |
| 5 Guldenftücke   |                | 2,000 -         | 2,090 —                          |
| in Silber.       |                | 4000            | , 2,000                          |
| Medaillen .      | 423 28         | 1,141 53        | 1,036 44                         |
| Bereinsthaler    |                |                 | 1,000 44                         |
| 3mei Gulben      | 772,313 30     | 973,860         | 559,026                          |
| Gin Gulben       | 58,172 —       | 128,899 —       |                                  |
| Salbe Gulden     | 156,451 30     | 143,827 —       |                                  |
| Sechser          | 42,976 24      | 32,608 48       | 74,267 —                         |
| Grofden          | 11,248 21      | 14 260 20       | 38,457 12                        |
| Kreuzer          | 12,615 49      | 11,268 30       | 11,091 54                        |
| in Rupfer.       | 12,013 49      | 10,509 18       | 10,678 27                        |
| Rappen (für      |                |                 |                                  |
|                  | 1010 10        |                 |                                  |
| die Schweiz).    | 1,046 48       |                 |                                  |
| Halbe Kreuzer    | 2,121 14       |                 | 1,257 16                         |
| Medaillen .      | 10 12          | 6 51,           | 480 —                            |
| Zusammen 1       | 095,673 1      | 1,308,235 27    | 827.920 18                       |
| Der Münzbe       | trieb war im C | Statsiabr 1849/ | mit einem                        |
| Berluft von 754  | ft. 40 fr. per | bunden . mähren | in Ktatas                        |
| jagr 18 1/40 ein | Geminn von     | 3 46            | 2 ft. 44 ft.                     |
| und 1850/51      |                |                 | 0 fl. 47 fr.                     |
| Mar annat        |                |                 | J 14. 41 11.                     |

fich ergab.
Diefer Gewinn ergab fich hauptfächlich bei der Ausmungung von Dukaten, so wie einer größeren Ausprägung an Scheide-Mungen, welche als ein Bedurfniß für den inneren Berkehr fich gezeigt hatte.

# Steuer=Bermaltung.

Der Reffort des Steuer-Collegiums umfaßt folgende Begenftande:

# A. Dirette Steuern.

a) Bom Grund = Eigenthum und Gefällen.

Am 1. Juli 1848 waren sammtliche auf ben Grund ber im Jahr 1840 beendigten Landesvermessung ausgesertigten Flurkarten und Primar-Rataster an die Gemeinden des Landes ausgesolgt, und es blieb nur die Ergänzung der Karten und Kataster bezüglich der von der Bermessung und Kataster

olikation an bis zum 1. Juli 1840 vorgegangenen Bererungen in den Gemeinden, in welchen die Primär-Kazu-Publikation schon früher beendigt wurde, theilweise noch Rückfand. Der Abschluß des ganzen Geschäfts, mit inahme der Stadtmarkung Ulm, bei welcher sich in Folge intender Beränderungen in der Markungs-Gränze und im tern der Markung, namentlich durch den Festungs und in bahnbau, die Nothwendigkeit einer neuen Vermessung Kataster-Anlage herausstellte, erfolgte im Januar 1851.

Die Fortführung der Flurfarten und Primär Ratafter bieht nach den Bestimmungen der Ministerial-Berfügungen i 12. Oktober 1849 (Regbl. S. 677), vom 12. Nostber 1840 (Regbl. S. 509) und der von dem Königl. wer Collegium unterm 13. Januar 1841 erlassenen techsten Anweisung.

In Folge ber durch die neueren Gesetze veranlaßten fall = Ablösungen hat sich das Grund = Ratafter erhöht und Gefäll = Ratafter vermindert. Es hat nämlich

1. Juli 1848 das Grund=Kataster 16,058,131 ft. 25 fr.

" " " das Gefäll-Kataster 870,578 ft. 16 fr.

16,928,709 ft. 41 fr.

ragen; mahrend

1. Juli 1851 das Grund=Kataster 16,719,409 fl. 58 fr.

" " " das Gesäll=Kataster 466,457 fl. 44 fr.

17,185,867 fl. 42 fr.

sta schloß.

bon Gebäuden.

Auf die letimals pro 1. Juli 1846 vorgenommene iodische Ergänzung des Gebäude-Ratasters fand eine folche eber auf den 1. Juli 1850 statt, welche solgendes Resulsgewährt hat.

Die Zahl ber Hauptgebäude hat sich n 241,581 auf 247,178 mithin um 5597 Die Zahl der Nebengebäude n 118,755 auf 122,762 somit um 4,007 und der Gebäude=Kataster=Unschlag

thin um . . . . . . . . . . . . . . . . 5,471,495 ff. höht. Der Grund der Vermehrung liegt theils in Erhöhung

früherer niederer Anschläge, hauptfächlich aber in Melion und Neubauten, wobei die gewerbereicheren Bezirte und i wie insbesondere der Stadtbezirt Stuttgart oben anfiet

c) von Bewerben.

Die inzwischen von 3 zu 3 Jahren vorgenommene ( zung bes Gewerbesteuer-Ratasters fand seit bem 1. Juli nicht mehr statt, hauptsächlich aus bem Grunde, weil einen ber Gewerbesteuer-Gefetzebung und in Folge hievon ein neue Steuer-Einschäpung ber Gewerbe beabsichtigt ift.

In den 3 Jahren 1. Juli 1848/51 waren an G Gefäll=, Gebäude= und Gewerbe=Steuer jahrlich 2,000,0 zu erheben, welche nach dem gesetzlichen Mafftab, und

von 17/24 auf Grund : Eigenthum und Befalle,

" 4/24 auf Gebäude, und " 3/24 auf Gewerbe,

gur Bertheilung gebracht wurden.

Mach den vom Steuer=Collegium bekannt gem Umlagen traf es insbesondere

1848/49 1849/50 18<sup>18</sup> fl. kr. hlr. fl. kr. hlr. fl. kr. das Grund u. Gefäll=

Ratafter auf 100 fl. Rein-Ertrag . .

Rein=Ertrag . . 8 22 19/30 8 20 5/10 8 16 das Gebäude=Rataster

auf 100 fl. Rapital=

Berth . . . — 10  $5^{81}/_{100}$  — 10  $5^{8}/_{10}$  — 10 bas Gewerhe=Rataster

auf 100 fl. Kataster=

Anjan . . . 61 31 1 9/10 61 34 24/10 61 35

d) Rapital,=Besoldungs=und Bensions=Si

Die Kapitalsteuer, welche nach dem Finanz-Geset.

1. Juli 18<sup>48</sup>/<sub>19</sub> vom 29. Juli 1849 Art. 5. (Regb. 323) und nach dem Finanz-Gesetze pro 1. Juli 18<sup>49</sup>/<sub>st</sub>

11. März 1852 Art. 3. (Regbl. S. 41) vom 1. Juli an von 6 kr. auf 15 kr. von 100 fl. verzinstlichem

Der Ertrag bes letten Jahres entspricht, mit

rechnung ber in Abzug gebrachten Aufnahme = und Ginzuge= toften, einer Rapital=Summe von 230,199,200 fl.

Die Befoldungs-, Apanagen = und Benftons = Steuer, welche in der Periode  $18^{48}/_{51}$  nach den in dem Finangs Gefete pro 1. Juli  $18^{48}/_{49}$  vom 29. Juli 1849, Art. 7. und 8. feftgeftellten, theils neuen, theils erhohten Gagen erhoben murbe, bat ertragen :

pro 18<sup>48</sup>/<sub>49</sub> pro 18<sup>49</sup>/<sub>50</sub> pro 18<sup>5</sup>°/<sub>51</sub> 258,732 ft. 51 fr. 249,359 ft. 27 fr. 250,571 ft. 15 fr.

#### B. Indirette Steuern.

# a) 3011.

Bu der Bollverwaltung übergebend, ermähnen mir qu= nachft der Alenderungen, welche in ben auswärtigen Begiebungen des deutschen Boll= und Sandels-Bereins, sowie in bem Bolltarif eingetreten find.

Durch Berfügung bes Konigl. Finang-Ministeriums vom 15. September 1848 (Regbl. S. 442) murbe auf verschiebene Danufaktur-Baaren und gmar

Seibene Beugmaaren zc. pos. 30b Salbfeidene Baaren ic. " 30c drei= und mehrfaches und

alles gefärbte Wollgarn 41b. Wollene Waaren . . " 41c 1 u. 2.

und

einfaches Wollgarn . . " 41b Anmerfung,

melde vom Tage der Bekanntmachung an bis 31. Dezember beffelben Jahrs über die Grangen des Bollvereins eingehen, ober mabrend diefes Zeitraums zum Eingang verzollt wer= den, außer den nach dem Zolltarif für die Jahre 1846/aR davon zu entrichtenden Bollen, die Erhebung von Buschlagzollen angeordnet, welche Zuschlagzölle ihren Grund in einer von der frangofischen Regierung zu Gunften ber frangofischent Induftrie gewährten ausnahmsmeise erhöhten Alusfuhrbonifitation batte.

In Folge einer nachträglichen Berabredung unter ben Regierungen der Bereinoftaaten murde aber fatt des vorgedachten Anfange-Termine für die Erhebung der fraglichen Bolle ber 3. Ottober 1848 als folder bestimmt und an= geordnet, bag die Zuschlagzölle von den vor diesem Tage verzollten Baaren auf Rechnung der Bereins = Raffe gurud= erftattet werden (Finang = Ministerial = Berfugung vom 20. Dezember 1848, Regbl. G. 620).

In den inneren Berhaltniffen des Boll-Bereins fchienen Die Bewegungen bes Jahrs 1848 wesentliche Menberungen bervorbringen zu wollen, indem im Schoofe der nationals Berfammlung zu Frankfurt am Main auf eine fur gang Deutschland gemeinschaftliche Bollgesetzgebung bingearbeiter murde und beghalb Berathungen darüber ftattfanden. diefen Grunden murde von den Bereins = Regierungen befchloffen, die Beransgabe eines neuen berichtigten Bereine-Bolltarife für die mit bem Jahr 1849 beginnende Carife-Beriode noch auszuseten und einstweilen den bestehenden Tarif zu verlängern (Königl. Berordnung vom 30. Oftober

1848, Reabl. G. 488).

Durch Finang-Minifterial-Verfügung vom 28. Februar 1849 (Regbl. S. 75) wurde nach getroffener Bereinbarung unter ben Bollvereinsftaaten die in ber Unmerfung gur Pofition 5, d. der II. Abtheilung des Bolltarife von 1845/48 feftgefeste Musnahme bezüglich bes Gingangs ungereinigter Soda auf gemiffen Grangftrecken zu bem Bollfate von 71/2 Sgr. mit bem 1. Mai 1849 und ebenfo bas durch Berordnung vom 17. Mar; 1848 (Regbl. C. 95) ergangene Berbot ber Ausfuhr von Pferden über die Bollvereins-Grange, welches durch die Konigl. Berordnung vom 14. Df tober beffelben Jahre (Regbl. G. 469) bis auf weiteres verlängert worden mar, durch weitere Konigl. Berordnung vom 2. April 1849 (Regbl. S. 99) mit bem 5. beffelben Monats wieder aufgehoben.

Bezüglich bes Eingange = Bolle von ausländischem Buder und Sprup murde unter ben Bollvereinoftaaten Bereinbarung dahin getroffen, daß fur die übrigen 2 Jahre der Tarife=Beriode 1. September 1848 bis 1850 die bermaligen Gingangezoll= fate (f. Berfügung vom 2. Juli 1844 Regbl. G. 312) unverandert beibehalten und bie Steuer von dem aus Ruben erzeugten Robaucker 3 fl. 30 fr. (2 Thir.) fur den Boll-Centner Robzucker erhoben werden foll (Finang=Minifterial=Berfügung

vom 30. Juni 1848, Regbl. S. 295).

Diefe durch den Tarif pro. 1846/48 feftgefetten Bolle für außervereinständifden Buder und Sprup wurden nach Finangs Ministerial-Berfügung vom 5. Juli 1850 (Regbl. G. 254) B auf anderweitige Verfügung, sowie die Steuer von dem aus üben erzeugten Rohzucker auch für die Tariss-Periode 1. Sepentber 18<sup>50</sup>/<sub>53</sub> unverändert beibehalten; auch sind durch Vergung des Königl. Finanz-Ministeriums vom 12. Juni 1851 Tegbl. S. 160) auf den Grund der dießfalls unter den Versellegierungen getroffenen Vereinbarung die Vestimmungen Rostion 25,5. und der Anmerkung 1. zur Position 26. der . Abtheilung des Vereins-Zolltariss für die Jahre  $18^{46}/_{48}$  hin abgeändert worden, daß vom 1. August 1851 an

1. Reis, und zwar

- a) geschälter dem Eingangezoll von 1 Thir (1 fl. 45 fr.)
- b) ungeschälter von 20 Sgr. (1 fl. 10 fr.) fur ben Brutto-Centner unterliegt, und

2. Baumol, in Fässern eingehend, wenn bei der Absertigung if ben Centner ein Pfund Terpentinol zugesett worden, vom ingangezoll frei belassen, dagegen einen Ausgangezoll von 7 1/2 fr. (5 Sgr.) für den Centner unterworfen wurde.

Was den Ertrag der Bolle und der Rüben-Buckersteuer den 3 Etatsjahren 1848/49, 1849/50 und 1850/51 betrifft,

betrug derfelbe

Bürttemberge

rägt . .

3m Bollverein überhaupt 1848/40. 2 Brutto-Einnahme 41,062,518 — 41,638,924 — 42,376,911 evon waren zu be= reiten die Roften der toll=Erhebung und es Bollschupes an en Außen=Grengen nd die sonstigen emeinschaftlichen 4,432,216 - 4,449,130 - 4,500,669 lusgaben mit . blieben demnach ur Bertbeil, übria 36.630.302 - 37.189.794 - 37.876.242 -Sievon fallen an 2,232,768 28 2,269,451 8 2,233,631 29 Württemberg iferdem betrugen ie eigenthumlichen Burt= emberge von ben Baffergollen, Rrab= ien= 2c. Bebühren 14.197 2 15.792 21.082 daß die Gefammt= Brutto = Ginnabme

2,246,965 30 2,285,243

954,713 37

|     | 1                    |              | ,            |              |
|-----|----------------------|--------------|--------------|--------------|
|     | 1                    | 1848/40.     | 1849/50.     | 1830         |
|     |                      | fi. fr.      | fl. fr.      | fl.          |
| ,÷. | Dievon maren aber gu | •            | . 10.        | ļ.,          |
|     | bestreiten:          |              |              |              |
|     | I. Bon dem Untheil   |              |              |              |
| La  | an den gemein=       |              |              |              |
|     | ichaftlichen Boll=   |              |              |              |
| 2   | gefällen:            |              |              |              |
|     | 1) ber Untheil ber   |              |              |              |
| -   | Hohenzollern=        |              | w            |              |
|     | fchen Fürften=       |              |              |              |
| 6 1 | thumer mit .         | 79,511 6     | 73,774 4     | 72,9%        |
|     | 2) die Beitrage gu   | ,            | ,            |              |
|     | dem Bolldiener=      |              |              |              |
|     | Alimentirungs.       |              |              |              |
|     | fonds mit            | 2,719 30     | 1,029 —      | _            |
|     | 3) Roll = Rudver=    | .,           | ,            |              |
|     | gütungen an den      |              |              |              |
|     | R. Sof, an Ge=       |              |              |              |
|     | fandte; jowie        |              |              |              |
| 24  | 3. Unterftügung      |              |              |              |
|     | bes Sandels it.      |              |              | ~ 4          |
| , . | der Industrie 2c.    | 38,653 42    | 43,031 9     | 46,94        |
| -   | 4) die eigenen Ber=  |              |              |              |
|     | - waltungs = Ro=     |              |              |              |
|     | ften mit             | 56,676 13    | 56,445 54    | 56,39        |
|     | 5) Außerordentliche  | •            |              |              |
| 2   | Ausgaben, Bor=       |              |              |              |
|     | schüsse auf Wie-     |              |              |              |
|     | dererjag, Ab=        |              |              |              |
|     | gang n. Nachlaß      | 60,082 45    | 30,523 8     | 32,37        |
|     |                      | 237,643 16   | 204,803 15   | 208,68       |
|     | II. Bon den Gefällen | ,            | ,            |              |
|     | des Staats.          |              |              |              |
|     | Bermaltungefoften    |              |              |              |
|     | für Baffergolle,     |              |              |              |
|     | Rrahnen, Nieder=     |              |              |              |
|     | lagen, mit           | 4,783 58     | 2,231 10     | 3,76         |
|     | Busammen I. u. II.   | 242,427 14   | 207,034 25   | 212.4        |
|     | so daß als endliche  | ~ 10/101 14  | *01,00± *0   | ~ 1 ~ / * ** |
|     | Rein=Einnahme der    |              |              |              |
|     | Staate = Raffe aus   |              |              |              |
|     | Boll = Befallen und  |              |              |              |
|     | der Rüben = Buder=   |              |              |              |
|     | fteuer die Summe     |              |              |              |
|     | erscheint von        | 2,004,538 16 | 2,078,208 49 | 2,042,26     |
|     | In den Saupt-Finang- | ,002,000 10  | 3,010,400 40 | -lozele.     |
| \   | Etat war vorgesehen  |              | 2,078,208 49 | 2,040,00     |
| _   | somit leberschuß     |              | -,0.0,400 40 | 2,26         |
|     | fourte treneriming   |              |              | 2,20         |
|     |                      |              |              |              |

Bei dem allgemeinen Interesse, welches die fortwährende usbehnung der Rübenzuckersabrikation in dem Zollverein geinnt, wird in Nachstehendem eine nähere Nachweisung der derarbeitung an Runkelrüben, des daraus gewonnenen Roheiders und der von demiselben erhobenen Steuer, sowie der von inselben bestrittenen Verwaltungskoften in den 3 Betriebsjahen 1. September 1848/51 gegeben.

| ebs=<br>i ode<br>. Sept.<br>. Nug. | MOTITORIOTT        | ,   | daraus<br>wonnen<br>Rohzuck |     | Steuer=<br>Ertrag |     | Verwal=<br>tung8=<br>Rosten |     | Nein= <b>Ert</b> rag |            |     |
|------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------------|------------|-----|
| 8/49.                              |                    | Pip | Gentner<br>434,843          | Bib |                   | 1t. | 102,853                     | ft. | 763                  | 199        | ft. |
| 9/500                              | 11,525,671         | _   | 576,283                     |     | 1,008,495         |     |                             |     | 897                  |            |     |
| 10/51.                             | 14,708,450         |     | 735,422                     | _   | 2,573,978         | 45  | 142,62,3                    | -   | 2,431                | 355        | 45  |
| e würt.<br>n beige=                |                    |     |                             |     |                   |     |                             |     |                      |            | -   |
| haben :                            |                    | 00  | 40.270                      | 40  | 40.400            | 00  | 0.400                       | 40  | 40                   | 020        | 40  |
| 8/49-                              | 207,569<br>357,550 |     |                             |     |                   |     |                             |     |                      | 030<br>784 |     |
| 9/50·                              | 332,601            |     | ,                           |     | -,                |     |                             |     |                      | 734        |     |

Was die Verfehlungen gegen die Zollgesetze betrifft, so amen bei ber Bollverwaltung folgende Straffalle vor, welche e für das Ralender-Jahr berechnet find. Im Schluffe des Borjahrs . 1848. 1849. 1850. find unbeendet geblieben 19 12 19 m Laufe des Jahres neu bingugekommen vegen Kontrebande 14 20 vegen Abgabedefraudation 5 vegen anderer Rontraven= tionen u. Form-Bergeben 231 214 355 247 263 379 bavon wurden im Laufe des Jahres abgemacht . 235 244 365 Am Ende des Jahres blie= ben demnach unerledigt 12 19 14 b) Accife.

Die Accife=Abgabe, welche auch in der vorliegenden Beriode nach den bisherigen Normen erhoben worden ift, lieferte einen Reinertrag von:

 $18^{48}/_{49}$   $18^{49}/_{50}$   $18^{50}/_{51}$  121,277 fl. 49 fr. 150,858 fl. 59 fr. 194,973 fl. 53 fr.

In Folge der Lähnung des Berkehrs durch die Ereignisse bes Jahres 1848, welche auch auf die Bestystands = Beränderungen bei liegenden Gütern einwirkten, hat sich eine fehr beträchtliche Berminderung des Ertrags der Accise=Abgabe von  $18^{48}/_{49}$  und auch noch von  $18^{49}/_{50}$  ergeben, während dieselbe von  $18^{50}/_{51}$  wieder bedeutend gestiegen ist.

# c) Auflage auf die Sunde.

Die Abgabe von den hunden, deren Betrag in dieser Beriode keiner Aenderung unterworfen worden, gemährte, nach Abzug der den Orte-Armenkassen zukommenden halfte, der Staatskasse noch als einen reinen Ertrag:

pro  $18^{48}/_{49}$  pro  $18^{49}/_{50}$  pro  $18^{50}/_{51}$  23,189 ft. 59 ft. 24,544 ft. 46 ft. 28,335 ft. 42 ft.

# d) Wirthichafte = Abgaben.

Bei den Wirthschafts = Abgaben traten im Laufe der vergangenen Beriode folgende Erleichterungen ein :

1) durch das Finang=Gefet vom 29. Juli 1849, Art. c (Regbl. S. 325), wurde die Ausschanks=Abgabe vom Cffig (Wirthschafte=Abgaben=Gefet vom 9. Juli 1827, Art. 42) vom 1. Juli 1848 an gang erlassen.

2) Bu Erleichterung der Wirthe und Bierbrauer wurde hinfichtlich verschiedener von denselben bisher neben den Wirthschafts-Abgaben entrichteten Verwaltungsgebuhren in Folge der Finang-Verabschiedung (Finang-Winisterials

Berfügung vom 30. März 1850, Regbl. S. 71) Folgenbes verfügt:

a) Die Fertigungs = Gebühr der Kelternschreiber und Unsterkaufer für die — über die Getränke = Einkäuse der Wirthe auszustellenden Ladscheine, welche in der Vollzugs = Instruktion zum Wirthschafts = Abgaben = Gest vom 11. Dezember 1827 §. 6, Lit. g (Regbl. S. 547), auf sechs Kreuzer sur jeden Schein bestimmt ist, wurde vom 1. Juli 1848 an auf die Umgeldstasse übernommen.

b) Die nach SS. 9 und 31 der gedachten Inftruktion ben Umgelbe-Rommiffaren ausgesetete Gebühr fur die Ausfertigung ber Abfliche und Malgfteuer-Zettel von beziehungsweise 6 und

treuzer ift, vom 1. Januar 1849 an, von den Birthen und

auern nicht mehr zu ersegen.

c) Defgleichen ift die Belohnung der Urfunds-Perfonen: 10 Kreuzer per Stunde bei Getränke = Aufnahmen unbezidiger Wirthe, welche bisher von den letzteren zu bezahlen: (Normal = Erlaß des Königl. Steuer = Collegiums vom 3. i 1828 §. 10, Ergänzungsband I. zum Regbl. Seite 525) 1. Juli 1848 an aus der Umgeloskasse zu bestreiten.

Der reine Ertrag der Wirthschafts-Abgaben, einschließlich hieber zu rechnenden Uebergangöfteuer von Getranten, mar

pro  $18^{48}/_{49}$  pro  $18^{49}/_{50}$  pro  $18^{50}/_{51}$  ft. ft. ft. ft. ft. ft. 1,228,112 59 1,157,439 28 1,197,472 46  $\rm r$  im Durchschnitt auf 1 Jahr

1,194,341 ft. 44 fr.

r durchschnittliche Reinertrag in der Finanz=Periode von 45/48 belief sich auf 1,228,996 fl. 24 kr.

ergibt fich demnach ein Weniger Strag für Ein Jahr

icher nicht blos in der Abnahme der Wirthschafts = Gewerbe, dern auch und hauptfächlich in den großen Benachtheiligungen, iche Sandel und Gewerbe durch die Bewegungen der Jahre 48 und 1849 erlitten haben, und welche zur Einschränkung der Verzehrung nöthigten, seinen Grund haben mag.

Der dieffeitige Getrante=Berkehr mit dem Ausland war

der vorliegenden Beriode folgender:

# Eingeführt murben:

|                       | Ordinare<br>Weine. | Mouffirende<br>und                  | Brannt=<br>wein. | Bier.               |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|
| 48/40                 | Eimer.<br>17,853   | feine Beine.<br>Flaschen.<br>15,326 | Eimer.<br>4,391  | Eimer.<br>1,944 1/2 |
| 48/49<br>49/50<br>50/ | 16,827             | 21,668                              | 3,818            | 1,886               |
| 50/51                 | 16,332             | 22,122                              | $4,014^{1}/_{2}$ | 2,333               |

# Ausgeführt wurden:

# nach Baden:

| 48/49                   |     | 2,374    | 10,607    | 54 | 2,336   |
|-------------------------|-----|----------|-----------|----|---------|
| 48/49<br>49/50<br>50/50 |     | 1,785    | 15,097    | 42 | 3,583   |
| 50/50                   | • • | 1.5381/2 | 12,9511/2 | 51 | 2,3431/ |

| nach Bayern 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ind in     | o a s                        | übrige          | Ausl          | and:    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------|------|
| $18^{48}/_{49}$ . 3,520 $18^{49}/_{50}$ . 3,062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,        | 928                          | 12              | 23            | 1,791   | l    |
| $18^{49}/_{50}$ . 3,062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 28,      | 402                          | 15              | 52            | 3,128   | 3    |
| $18^{50}/_{51}$ . 2,797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 22,      | 493                          | $^{1}/_{2}$ 2:  | $15^{1}/_{2}$ | 3,206   | 6    |
| Sieraus ergibt f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ich, daß 1 | rach :                       | Württemb        | erg an        | ordina  | iren |
| Weinen mehr ein = a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | le ausgefi | ihrt,                        | dagegen         | an mo         | ufftren | den  |
| Weinen mehr aus- a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                              |                 |               |         |      |
| württembergischem Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | er in die  | Nac                          | hbarlände       | r ift i       | nı Stei | igen |
| begriffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                              |                 |               |         |      |
| Die Zahl der L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Virthschaf | t8 = (                       | Gewerbetri      | ibende        | n war   | am   |
| 30. Juni 1851:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                              |                 |               |         |      |
| Schild=, Speife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = und G    | affen                        | wirthe .        |               |         |      |
| Bierbrauer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                              |                 | 3,0           | )40     |      |
| Branntweinbre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                              |                 |               |         |      |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                              | . 9,325         |               |         |      |
| Lohnbrenner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                              | 902             |               |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                              | -               |               | 227     |      |
| Unbeftändige Wein= u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nd Obstmo  | fliche                       | enten .         | 3,            | 732     |      |
| Die Bahl der öffentli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ten Müh    | len n                        | var             | 1,9           | 946     |      |
| der Privatschrotmühle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n          |                              |                 |               | 99      |      |
| Für die Bermo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iltung un  | d B                          | eauffichtig     | ung d         | er Win  | rth= |
| fcafte = Gewerbe ware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n angeftel | $\mathfrak{A}\mathfrak{t}$ : |                 |               |         |      |
| Umgel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 = Romm   | issär                        |                 |               | 29      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                              |                 | . 1,          | 957     |      |
| Steuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Auffeher | :                            |                 | •             | 159     |      |
| e. Sporteln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                              |                 |               |         |      |
| Der Ertrag berf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | elben, wel | cher                         | im Jahr 1       | 847/48        | überha  | upt  |
| auf 394,170 ft. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                              |                 |               |         |      |
| etwas zuruckgegangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • /        | •                            | , , ,           |               |         |      |
| Nach den ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | chiebenen  | Abt                          | beilungen       | fielen        | inebef  | on=  |
| dere an :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1848/49    |                              | $18^{49}/_{50}$ | •             | 1850/51 |      |
| gerichtliche Sporteln.<br>Sporteln in Chefachen<br>Notariats = Sporteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ft.        | fr.                          | ft.             | fr.           | ft.     | fr.  |
| gerichtliche Sporteln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39,113     | 24                           | 55,002          | 8             | 54,497  | 16   |
| Sporteln in Chefachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,488     | 57                           | 17,017          | 23            | 14,478  | 16   |
| Notariate = Sporteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122,018    | 32                           | 127,024         | 15 1          | 37,195  | 9    |
| Verwalt. = Sporteln .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 117,061    | 5                            | 102,238         | . 2 1         | 04,345  | 6    |
| Erbschafts = und Ber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                              |                 |               |         | 0    |
| machtniß = Sporteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27,464     | 1                            | 21,820          | 46            | 23,030  | 52   |
| 3usammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 320,145    | 59                           | 323,102         | 34 3          | 33,546  | 39   |
| The state of the s |            |                              |                 |               | •       |      |

Abgefeben von den icon oben angegebenen Berfehlungen en das Bollgefet, tamen mabrend der Zjährigen Beriode gende Berfehlungen gegen die Abgaben= Gefete

| Untersuchung:              | · ·             | Jahrgang.       |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ·······                    | $18^{48}/_{49}$ | $18^{49}/_{50}$ | $18^{50}/_{51}$ |
| in vorigen Jahr anhängig   | ,               |                 | , ,             |
| bliebene Untersuchungen    | . 929           | 690             | 822             |
| u angefallene Untersuchun= |                 |                 |                 |
| en wegen Berfehlnngen:     |                 |                 |                 |
| a) gegen das Wirthschafts= |                 |                 |                 |
| Abgahen-Besetz             | 1,822           | 2,596           | 4,022           |
| b) gegen das Accife=Gefet  | 54              | 68              | 89              |
| c) " "Rapitalsteuer=       |                 |                 |                 |
| Gefet                      | 77              | 60              | 121             |
| d) " " Sunde = Auf=        |                 |                 |                 |
| lage = Befet .             | 557             | 880             | 1,204           |
| e) " " Sportel-Befet       | .18             | 31              | 70              |
| 3ufammen                   | 3,457           | 4,325           | 6,328           |
| •                          |                 | Jahrgang        |                 |
|                            | $18^{48}/_{49}$ | $18^{49}/_{50}$ | 1850/51         |
| Erledigt wurden:           | ,               |                 |                 |
| n den Oberämtern           |                 |                 |                 |
| nit Recurs                 | 110             | 117             | 184             |
| ohne Recurs                | 2,586           | 3,325           | 4,885           |
| on dem Steuer-Collegium    |                 |                 |                 |
| mit Recurs                 | 19              | 14              | 15              |
| ohne Recurs                | 52              | 47              | 86 -            |
| 3ufammen -                 | 2,767           | 3,503           | 5,170           |
| . Reft unerledigt          | 690             | 822             | 1,158           |
| Mir gehen nun über 211     |                 | archulb         | •               |

Bir geben nun über zu der Staatefculd.

Dieselbe bat auch in der gegenwärtigen Beriode einen gehnlichen Bumache erhalten.

Es wurde nämlich im Jahr 1849 zu Deckung der Beürsnisse des Staatshaushalts pro  $18^{48}/_{49}$  insbesondere zu Bereitung des außerordentlichen Bedarfs des Kriegs-Departeents und des Defizits bei dem ordentlichen Dienst, außer dem
n Wege der Submission bei dem Haus Rothschild in Frankirt in Gemeinschaft mit der Königl. Hofbank und den Gerüdern Benedikt in Stuttgart in dem Preise von 90 Prozent
ir je 100 fl. Nominalkapital und zu dem Zinssuße von  $4^1/_2$ %

|     | aufgenommenen Unleben von 3 Millionen Gulben auch Staate=<br>papiergeld in bem gleichen Betrage ausgegeben, welches gefete- |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | lich einen Theil der Staatsschuld bildet (Rgbl. v. 1850 S. 235).                                                            |
|     | Sienach ergibt fich nun folgender Beftand derfelben:                                                                        |
|     | Stand vom 30. Jun. 1848 40,752,486 ft. 42 ft.                                                                               |
|     | Hiezu kommen:                                                                                                               |
| - 1 | a) die nach der Darstellung der                                                                                             |
|     | Rechnungs = Ergebnisse von                                                                                                  |
|     | 1845/48 auf den 30. Juni                                                                                                    |
| ,   | 1848 zur Ablösung noch                                                                                                      |
|     | verwendeten 125,858 ff. 52 fr.                                                                                              |
|     | b) defigleichen die Aktiv-Rapita-                                                                                           |
|     | lien der Kasse auf den 30.                                                                                                  |
|     | Juni 1848 mit 1,361,272 fl. 58 fr.                                                                                          |
|     | c) neue Anlehen in der Periode                                                                                              |
|     | $18^{48}/_{51}$                                                                                                             |
|     | aa) vom Benftonsfonds u.                                                                                                    |
|     | Militar=Rautionen . 269,700 fl. fr.                                                                                         |
|     | bb) 41/2 proz. Anlehen . 4,229,300 ft. fr.                                                                                  |
|     | cc) Staatspapiergeld (un=                                                                                                   |
|     | verzinslich) 3,000,000 ft. fr.                                                                                              |
|     | 49,738,618 fl. 32 tr.                                                                                                       |
|     | Sieran murden gurudbezahlt:                                                                                                 |
|     | pro 18 <sup>48</sup> / <sub>49</sub> . 393,500 ft.<br>" 18 <sup>49</sup> / <sub>50</sub> . 549,200 ft.                      |
|     | $18^{49/75}$ . 549,200 ft.                                                                                                  |
|     | 372,200  ft.                                                                                                                |
|     | 1,314,900 ft. fr.                                                                                                           |
|     | bleiben Paffiv-Kapitalien 48,423,718 ft. 32 fr.                                                                             |
|     | Werden jedoch hievon in Abzug gebracht:                                                                                     |
|     | a) Die zur Ablösung noch zu                                                                                                 |
|     | verwendenden am 30. Juni                                                                                                    |
|     | 1851 baar vorräthigen Sum=                                                                                                  |
|     | men, und zwar für den                                                                                                       |
|     | ordentlichen Tilgungsfonds                                                                                                  |
|     | 81,144 ft. 59 ft.                                                                                                           |
|     | der jur Ginlofung bes Bapiergelds bei ber Staat8=                                                                           |
|     | fouldenzahlunge-Kaffe hinterlegte Fonde von                                                                                 |
|     | 500,000 ft. — fr.                                                                                                           |
|     | 581,144 ft. 59 ft.                                                                                                          |
|     | 001/144  44 00 444                                                                                                          |

| -                                   | (-           |            |             |         |
|-------------------------------------|--------------|------------|-------------|---------|
| b) die Rucffte                      | inhe am Rahl | innad=     | 41          | y       |
| fanha hei                           | der Staats   | haunt-     |             |         |
|                                     | ie 41/2 pro  |            |             |         |
| tulle litt                          | 16 4 /2 PLU  | gentige    |             |         |
|                                     | uf den 30.   |            | 04040 6     | FO 4 1  |
| 1851 mi                             | • • •        | -          | 84,913 ft.  |         |
|                                     |              |            | 66,058 ft.  | 57 fr.  |
| so betragen bi                      | Passiv=Raj   | oita=      |             |         |
| lien am 30.                         | Juni 1851    | nur        |             |         |
| die Summe vi                        | on           | . 47,5     | 57,659 ft.  | 37 fr.  |
| gu verzinfen waren gu               | berfelben 3  | all a      |             |         |
| 3u 5 0/0  " 4 1/2 "  " 4 "          | 515          | .920 ft.   |             |         |
| " 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "   | 21.157       | .400 ft.   |             |         |
| . 4                                 | 5.131        | 200 ft.    |             |         |
| " 3 1/2 "                           | 18 615       | ,026 ft. 3 | ) ¥r        |         |
| $\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ | 20,010       | ,172 ft.   |             |         |
| " ~ /2 "                            |              |            |             |         |
| 11 1 over a 200                     |              | 718 ft. 32 | etr.        |         |
| Unverzinsliches Staats              |              |            |             |         |
| papiergeld                          | . 3,000      |            |             |         |
|                                     | 48,423       | 718 ft. 32 | 2 fr.       |         |
| Schließlich geber                   | wir noch     | eine fumma | rifche Dar  | Hellung |
| ber verschiedenen Ben               | ftonsfonds . | melche ber | Bermaltu    | na bes  |
| Finang=Departements                 |              |            | ~ COLUMNIC  |         |
| Ommon work were the second          | moregioen pr |            |             |         |
| 1) Die Benfio                       | n 8 = Anfta  | It ber !   | Bittmen     | unb     |
| Baifen ber (                        |              |            |             |         |
|                                     |              |            |             |         |
| Bei derselben bei                   |              |            |             |         |
|                                     | 1848.        | 1849.      | 18          |         |
| Wittwen                             | 557          | 569        | . 5€        | -       |
| Waisen                              | 271          | 279        | 28          | 39      |
| Die Penftonen derfel=               |              |            |             |         |
| ben beliefen fich auf               | 108,732 ft.  | 108,528    | ft. 110,    | 142 ft. |
| Diefer Aufwand                      |              |            |             |         |
| betheiligten Diener u               |              |            |             |         |
| angelegten Rapitalien               |              |            | •           |         |
| Die Zahl ber be                     |              |            | biener betr | 110 :   |
| Normalmäßig Angeftel                |              |            | 1307        | 1297    |
| nur für ihre Person                 |              |            |             | 1.00    |
| Staatsbiener find                   |              |            |             |         |
|                                     | DC>          | 24         | 24          | 22      |
| rechtiat                            |              | 64         | 24          | Z.Z.    |

Burtt. Jahrb. 1853. 18. Seft.

| Quiscenten u. Benflo<br>Der eigene Fonds der | An=    |          | 309   |        | 31    | 7          | 333     |
|----------------------------------------------|--------|----------|-------|--------|-------|------------|---------|
| falt betrug a. 30.                           | Juni   |          |       |        |       |            |         |
|                                              | ft.    | fr.      | ft    |        | fr.   | ft.        | fr.     |
| 1) Berginslich                               | 1.2    |          | ٠     |        |       |            |         |
| angelegt . 1,64                              | 46,800 | <b>—</b> | 1,646 | ,800   | - 1   | ,651,8     | 00 —    |
| 2) Aktiv=Aus=                                |        |          |       |        |       |            |         |
| ftande und                                   |        |          |       |        |       |            |         |
| Raffenbe=                                    |        |          |       |        |       |            |         |
| ftand                                        | 2,230  | 44       | 1:    | .610   | 17    | 18.9       | 59 10   |
| Bufammen 1,6                                 |        |          |       |        |       |            |         |
| 2) Die burch bas                             | Before | wom      | 6     | Cuni   | 1842  | aeari      | inheten |
| Penfiones un                                 |        |          |       |        |       |            |         |
| ben niedern                                  |        |          |       |        |       |            |         |
| richts=Anstal:                               |        |          |       |        | U DL  | e n t > 14 | uter    |
|                                              |        |          |       |        |       |            |         |
| A) Lehrer                                    | :=Pen  | fion     | nska  | fe.    |       |            |         |
| Die bisherigen                               | Redon  | unger    | weise | n an   | Ausa  | aben n     | ado:    |
| vom 1.                                       |        |          |       | 849/50 | ·     | 1850       |         |
| a) Ständige Bei=                             | ,      | , 10     |       | 700    |       |            | / 02    |
| trage zu Silfe=                              |        |          |       |        |       |            |         |
| lebrer=Gebal-                                |        |          |       |        |       |            |         |
| ten                                          |        |          |       |        |       |            |         |
| Berf                                         | . fl.  | fr.      | Berf. | fl.    | fr. S | Berf. fl   | . fr.   |
|                                              | 1568   |          |       |        | 4     |            | 39 4    |
| b) Jährliche                                 | 1000   | ~~       |       | 1210   | -     | 0 12       | 95 4    |
| Ruhegehalte                                  |        |          | ,     |        |       |            |         |
|                                              | 2016   | 22       | 10 2  | 600    | 12    | 10 46      | 4 4 4 4 |
| ***                                          |        |          |       |        |       |            |         |
| Zusammen 12                                  |        | 45       | 13 4  | 887    | 46    | 15 58      | 53 45   |
| Der Fonds der Anft                           | alt    | 40       |       | 4.0    |       | 4.4        | - F 4   |
| war am 30. Juni                              | •      | 184      |       | _      | 50    |            | 351     |
|                                              |        | Ħ.       | fr.   | į.     | l. H  | . #        | l. fr.  |
| 1) Berginslich ang                           |        |          |       |        |       |            |         |
| gelegt                                       |        |          |       |        |       | 14,0       | 00 -    |
| 2) Raffenbestand                             |        | 3,69'    | 7 58  | 4,25   | 1 38  |            |         |
|                                              | 1      | 3,69     | 758   | 14,25  | 1 38  | 14,0       | 00 -    |
| Sievon geht Mehraus                          | 3=     |          |       |        |       |            |         |
| gabe auf ben 30. Ju                          |        |          |       | 4      | 1 26  | 2          | 85 59   |
| bleibt Bermi                                 |        | 3.69     | 7 58  | 14.21  | 0.58  | 13.7       | 14 1    |
|                                              |        | ,,,,     | . • • | , -, - |       | , •        |         |

# B) Lebrer Wittmen=Benfione=Raffe.

Die Ausgaben diefer Raffe werden, soweit die ihr jugesefenen Eintrittsgelber und Beitrage der Betheiligten nicht nreichen, durch Bufcuffe aus der Staatshauptkaffe bestritten.

|            | Nach den bisheriger                   | Rechnu  | ngen  | wurden  | bez | ahlt:  |     |
|------------|---------------------------------------|---------|-------|---------|-----|--------|-----|
|            |                                       | pro 18  | 48/49 | 1849    | 50  | 1850/  | 5.1 |
|            |                                       |         | fr.   |         | fr. |        | fr. |
| 1)         | Sterbenachgehalte                     | y.      |       |         |     |        |     |
|            | an noch Hinterblie-                   |         |       |         |     |        |     |
|            | bene von Lehrern .                    | 61      | 39    | 117     | 7   | 123    | 17  |
| 2)         |                                       |         |       |         |     |        |     |
|            | an hinterbliebene                     |         |       |         |     |        |     |
|            | von Lehrern                           | 1,168   |       |         |     | 1,391  |     |
| 3)         | Verwaltungekoften                     |         | 31    |         | 24  |        | 24  |
|            |                                       | 1,233   | 58    | 1,398   | 36  | 1,516  | 50  |
|            | Fonds der Kasse be=                   |         |       |         |     |        |     |
| tr         | ng am 30. Juni .                      | 1849    |       | 1850    |     | 1851   |     |
| 1          |                                       | ft.     |       | •       |     |        | fr. |
|            | Berginslich angelegt                  | 56,700  |       |         |     |        |     |
|            | Raffenbestand                         | _       |       | 197     | 38  | 1,392  | 44  |
| 3)         | Unverzinsliche At-                    |         | ٠     |         |     |        |     |
|            | tiv=Ausstände:                        |         |       |         |     | ,      |     |
| <b>a</b> ) | angeborgte Schul-                     |         |       |         |     |        |     |
|            | digfeiten der Lehrer                  |         |       |         | -   |        | -   |
|            | an Gintrittegelbern                   |         |       |         |     | `      |     |
|            | und Jahresbeiträ=                     |         |       |         |     |        |     |
|            | gen aus frühern                       |         |       | 204     | 0.4 | 450    |     |
| 1.         | Jahren                                | 353     |       | 321     | 21  | 150    |     |
| D,         | unverfallene Ein=                     |         |       |         |     |        |     |
|            | trittsgelder des lau-<br>fenden Jahrs | 691     | 15    | 606     | 8   | 960    | 26  |
| 0          | rudftändige Jahres=                   | 051     | 40    | 000     | O   | 300    | 20  |
| •          | beiträge                              |         |       |         |     | 24     | _   |
|            | Zusammen                              | 57744   | 45    | 64 225  | 7   |        |     |
|            |                                       | -       |       | 01,323  | -   | 01,221 | 10  |
|            | Sievon Passiva                        |         |       |         | _   |        | _   |
|            | bleibt Bermögen                       |         |       |         |     |        |     |
|            | Beitragepflichtige                    | waren e | s no  | nch dem | Sto | ind am | 31. |
| Deze       | niber                                 | 1-6     |       |         |     | 5-140  | 100 |

| 110                                             |             |            | , *       |         |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
|                                                 | 1849        | 1850       | 1851      |         |
| a) im Aftiven Dienft                            | 197         | 194        | 204       |         |
| b) im Ruhestand .                               | 7           | 5          | 5         |         |
| 3) Die durch das Gefet                          |             |            |           |         |
| September 1836 erri                             |             |            |           |         |
| und Schullehrer=                                | wittwe      | ntajje,    | und zwa   | r       |
| A. Shullehre                                    | r=Pensi     | onstaff    | e.        |         |
| Mus dieser Raffe erhi                           | elten       |            |           |         |
| 189                                             | 1. fr. Per  | 1849/50    | 1850/     | §1.7    |
| a) ständ. Beiträge                              | d. fr. Per  | 1. fl. f   | r. Perj.  | l. fr.  |
| ju Hilfslehrer=                                 |             |            |           |         |
| Gehalten 97 6, b) jahrliche Rube=               | 515 46 99   | 2 6,676 3  | 6 85 7,   | 168 1   |
| gehalte 159 31,                                 | 305 57 169  | 2 31,630 1 | 7 179 35, | 336 26  |
| c) Gratialien 14                                | 471 54 1    | 7 452 2    | 9 15      | 544 2   |
| Zusammen 270 38,                                |             |            |           |         |
| Auch dieser Anftalt                             |             |            |           |         |
| aus Staatsmitteln (nach tart. 5.) von 930,000 f |             |            |           |         |
| find, ausgefolgt.                               | i., ivetuje | nun ver    | instru ui | igeregi |
| Ihre Einnahmen betr                             | 110en - 184 | 8/ 18      | 49/50 1   | 850/51  |
| Note Summamen vert                              |             | r. fl.     | fr. f     | t. fr.  |
| Beitrage ber Staatshaupt=                       | ,           |            |           |         |
| taffe aus dem allgemei=                         |             |            | •         |         |
| nen Gratialienfonds zu                          |             |            |           |         |
| Bestreitung der nicht                           |             |            |           |         |
| penstonsberechtigten<br>Schullehrern bewilligs  |             | 16         |           | •       |
| ten Unterftütungen .                            | 471 54      | 1 459      | 29 5      | 44 2    |
| Abzüge an Ruhegehalten                          | 4.10        | 10%        | . 25      | 11 ~    |
| der Diener nach Art.                            |             |            |           |         |
| 57 und 58 bes Befeges                           | 86 2        | 3 104      | 53 10     | 03 58   |
| Binfe aus dem Ausftat=                          |             |            |           |         |
| tungs Rapital und aus                           |             |            |           |         |
| Ginnahme=Ueberschuffen                          | 42,400 -    | - 42,580   | - 42,7    | 40 —    |
| Busammen -                                      | 42,958 1    | 7 43,137   | 22 43,38  | 88 —    |
| Der Fonds der Anstalt                           |             |            |           |         |
| war am 30. Juni                                 |             |            |           |         |
|                                                 |             |            |           |         |

| Uebertrag : 238,0 Sievon geben | 89 58        | 246,910 55                                | 258,101 | 26 |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------|----|
|                                |              | ,                                         |         |    |
| Passiva 1,0                    | 98 12        |                                           |         | _  |
| bleibt Bermögen . 236,9        | 91 46        | 246,910 55                                | 258,101 | 26 |
| Die Zahl der Beitrag           | ignflichti   | gen betrug .                              |         |    |
| a) Schullehrer im              | 30 4 100-400 | g. v. |         |    |
| aktiven Dienft                 | 2,184        | 2,175                                     | 2,175   |    |
| b) Schullehrer im              | ,            | ,2.0                                      | 7,200   |    |
| Ruheftand .                    | 157          | 157                                       | 170     |    |
| Busammen                       | 2,341        | 2,332                                     | 2,345   | ,  |

# Die Witterung im Jahre 1853.

Bon Professor Dr. Plieninger in Stuttgart.

Der Jahrgang 1853 gehörte wie die vorhergebenden unter die ungunftigen rudfichtlich ber Begetationsprodutte. Nach einer ungewöhnlich milben Temperatur im Dezember 1852 und Sanuar 1853 und ganglichem Mangel an Sonee folgte erft im Anfang Februare anhaltender Binterfroft, mit reichlichen Schneefallen, welcher faft ben gangen Darg bindurch anhielt. Auch ber Upril brachte noch feine Frühlingewitterung, und erft gu Mus-Mais ericien ber erfte Commertag. Der Sommer blieb im Juni, durch baufige Regenguffe und ftarfe Bewitter, fubl und nag; der Juli brachte fonftan= tere, jedoch auch durch Gewitter und Regenguffe unterbrodene Sommerwarme, welche in vermindertem Grade auch im August anhielt. Der Berbft brachte feine Sommer= tage mehr, jedoch war ber Ceptember faft anhaltend troden, und auch im Oftober berrichte eine fonftant milbe, wenngleich nicht warme Witterung, die jedoch in der gurudgebliebenen Begetation der Beinreben nichts ein= bringen fonnte. Diefe milbe Temperatur bauerte bis gegen Ende Dovember fort, und brachte wenigstens bas Solg der Reben zu vollkommener Reife. Dagegen brachte ber Dezember konftante winterliche Witterung und binreichen= ben Schnee fur ben Schut ber Wintersaaten.

Der Charafter der einzelnen Monate mar nach den Stutt=

garter Beobachtungen folgender :

Der Januar 1853 hatte, mit Ausnahme ber Tage vom 1. bis 3., 12. und 19., konftant niedrige Barometerstände unter dem Jahresmittel; die Lufttemperatur behielt, mit Ausnahme weniger Frostnächte, ihren ungewöhnlich milben

Charatter, fo dag von blubenden Obftbaumen, Frublings: bluthen und reifen Erdbeeren berichtet murbe. Die Brunnentemperatur nahm vom 1. bis 27. unter Schwantungen um 1,00 ab, und hob fich wieder bis jum 31. um 0,50. Die Luftfeuchtigfeit blieb ziemlich ftart. ber Windrichtung berrichte bei einigem Wechsel die fudmeftliche, mit ziemlichen Stromungen überwiegend vor, in bem Bolkenzug die weftliche. Die Menge des meteoris ichen Baffere war nicht fehr beträchtlich. Der erfte Schnee im Winter 1852/53, am 24., blieb nicht liegen. Die Anficht bes Simmels war gemischt.

Der Februar batte fonftant einen ungewöhnlich niedrigen Barometerftand. Auf die milde Tempe-ratur des Januars folgte mit dem 5. anhaltender Froft mit Schnee, der vom 11. an liegen blieb. Die Brunnentemperatur nahm vom 2. bis 23. fonftant um 1,20 ab, und bob fich bis zum 28. nur noch um 0,30. Die Luft= fenchtigkeit war ziemlich beträchtlich. Die Denge bes meteorischen Baffere entfprach nicht ber Saufigfeit des Schneefalls. In der Windrichtung herrschten die nördliche, nach ihr die nordweftliche, nordöftliche und in der 2. Salfte des Monats die fudweftliche, in dem Bolfengug, foweit er bei meift mit Rebel bedectem Simmel gu beobachten war, die weftliche Richtung bor. Die Anficht bes himmels war vorherrichend trub.

Der Marg hatte wechselnden Barometerftand, vom 4. bis 12. und 28. bis 29. Stande über, fonft unter bem Jahresmittel. Die Luft temperatur blieb faft tonftant froftig und winterlich. Die Brunn entemperatur hob fich unter Schwankungen um 1,70. Die Luftfeuch= tigfeit war ziemlich beträchtlich. Die Menge bes me teorischen Baffere, meift von Schnee, war ziemlich gering. In der Bindrichtung herrschte die nordliche überwiegend vor, nach ihr famen die fud= und nordöftliche. Weftwind wurde nicht beobachtet. 3m Bolfengug, fo= weit berfelbe bei haufig umzogenem himmel beobachtet wer= ben konnte, maren weftliche, mit nördlichen Richtungen wechselnd, die vorherrichenden. Die Unficht bes himmels war meift trub.

Der April batte, mit Ausnahme bes 6., 10., 11.,

17., niedrige Barometerstände, jedoch nicht sehr unter dem Jahresmittel, und auch die höheren Stände trasen das Jahresmittel nicht viel. Die Lufttemperatur noch rauh, wenn gleich nur zwei Eistage vorkamen. Brunnentemperatur hob sich unter Schwankungen 2,7°. Die Luftseuchtigkeit war nicht unbeträchtlich, ver Windricht ung herrschten unter leichten Strömundie südwestliche und nordwestliche überwiegend vor, entlich im ersten und letzten Drittel des Monats, in dem Ikenzug die westliche. Die Menge des meteorien Wassers, sast durchaus von Regen, war beträchtam 15. erschien der letzte Schnee. Die Ansicht himmels war durchaus gemischt.

Der Dai batte tonftant niedrige Barometerftanbe, je jedoch nicht fehr tief unter bem Jahresmittel ftanden. Lufttemperatur mar meift fuhl, doch wirtte fie for= d auf die Begetation; am 25. erschien ber erfte Som= tag im Jahr; die Brunnen temperatur nahm un= Schwankungen bis zum 28. um 2,60 gu, und fiel wieum 0,20. Der Feuchtigkeitsgehalt ber Luft mar lich beträchtlich. In ber Bindrichtung war bie liche und nordöftliche, nach ihnen die sudweftliche vor= idend. In dem Boltenzug berrichte großer Bechfel, innerhalb weniger Stunden, und häufige fontrare tungen boberer und niedrigerer Luftschichten, entsprechend häufigen Regenniederschlägen. Die Bolten= de am 12. mit ihren Bermuftungen burch Ueber= mmung find ale außergewöhnliche Ereigniffe zu ermähnen; Bewitter hatten an manchen Orten bes Landes tobtliche pichlage im Befolge. Die Anficht des Simmels porberrichend gemifcht.

Die Barometerstände des Juni hielten sich, mit gen Ausnahmen (9. 15. 16), unter dem Jahresmittel, b stets über 27 Zoll. Die Lufttemperatur war Begetation nicht günstig; die Abkühlungen durch die gen Regengüsse und diese selbst wirkten nachtheilig; erst em letten Drittel erschienen wieder Sommertage. Die inn entemperatur hob sich unter Schwankungen 2,4°. Die Feuchtigkeit der Luft war betröcktlich. der Windrichtung der Wetters

Wechsel; die nördliche war vorherrschend, nach ihr die westliche, sübliche, öftliche, in den letten Tagen mit stärkeren Strömungen; in dem Wolkenzug herrschte gleichfalls starker Wechsel, und namentlich auch in der Art, daß gleichzeitig die verschiedensten Richtungen in den Wolkenstrichen verschiedener Höhen herrschten; in der 2. Hälfte war die westliche überwiegend. Die Menge des meteorischen Wassers war sehr beträchtlich und die Regengusse am 30, mit fast unaufhörlichen Gewittern (8 im Ganzen), gehören zu den selteneren Erscheinungen. Die Ansicht des him mels war gemischt.

Der Juli hatte ziemlich gleichformige Barometerftande, weder febr boch über, noch febr tief unter bem Jahresmittel; lettere am 1., 2., 12.-16., 20., 21., 27. bis 29. Die Lufttemperatur brachte, nur mit Unterbrechung burch baufige Regen und mehrere Bewitter, eine bie Begetation rafch forbernbe Sommermarme. Die Brunnen temperatur nahm unter Schwanfungen bis zum 30. um 1º gu. Die Luftfeuchtigteit zeigte fich, entfpredend den häufigen Regen, nicht unbetrachtlich. In Der Bindrichtung berifchten, bei meift rubiger Luft aber baufigem Wechsel, die nordliche Richtung, und nach biefer die sudweftliche, nordweftliche und weftliche vor. In dem Boltenzug mar die westliche die berrschende. Die Menge bes meteorischen Baffere mar ungeachtet ber baufigen Dieberichlage eine mittlere. Die Unficht Des Simmele mar meift flar.

Der August hatte häusige, jedoch nicht starke Barometer=Schwankungen und nur am 1., 6.—12., 19. und 30. Stände, welche das Jahresmittel mehr oder weniger überstiegen. Die Lufttemperatur war, mit Unterbrechungen durch Gewitterregen vom 2.—4. und 20.—26., anhaltend heiß, und außer den 9 Sommertagen zählte man 7 Tage mit + 18° und darüber. Die Brunnentemperatur nahm bis zum 24. um 0,0° zu und bis zu Ende um 1,5 ab. Die Luftseuchtigkeit war wechselnd, im Durchschnitt eine mittlere. In der Windrichtung herrschte, bei einigen starken Strömungen am 5., 17., 29., die nordschliche, nach ihr die westliche, nördliche, östliche und südwestliche vor, unter starken Bechsel. Im Wolkenzug war die westliche vorherrs

Die Menge bes meteorifden Baffers mar nittlere; bie Unficht bes Simmele meift flar. Der September hatte ziemlich wechselnde, und meift ober weniger niedrige, unter bem Jahresmittel ftebenbe ometerftande, blos vom 3 .- 5., 19. und 20., 27 .waren Stände, die fich etwas über bas Jahres= erhoben. Die Lufttemperatur erhob fich nicht gur Sommermarme, und die 16tagige trodene Beriode 8. - 24. reichte nicht bin, die ftart gurudgebliebene ation der Reben und anderer Gewächse zu fordern. Brun nentemperatur fiel unter Schwankungen bis 28. um 3,40 und hob fich bis jum 30. um 0,80. feuchtigteit mar, je nach ben Regentagen wechfelnb, dangen nicht beträchtlich. In ben ziemlich wechselnden brichtungen hielten die weftlichen und nordweftlichen 26. ftarter Weftfturm) gegenüber ben öftlichen und iftlichen bas Gleichgewicht. Dagegen waren bie nord= ben sublichen Richtungen überlegen. In bem Wol= ug berrichte im 1. und 3. Drittel bes Monats bie de Richtung vor. Die Menge bes meteori= Baffere mar nicht unbeträchtlich. Die Unficht Simmels war vorherrichend flar.

Der Oktober hatte in den ersten 2 Dritteln weche und meist niedrige Barometerstände, im letten el hohen und konstanten. Die Lufttemperatur ziemlich mild. Die Brunnentemperatur nahm Schwankungen bis zum 28. um 40 ab, hob sich zum wieder um 1,1. Die Luftseuchtigkeit war nicht trächtlich. In der sehr wechselnden Windrich tung mehrmals stärkeren Strömungen herrschte die westliche, ihr die östliche vor; in dem Wolkenzug die west-

mittlere. Die Ansicht bes himmels gemischt. Der November hatte nur vom 13.—18. Baroserstände unter dem Jahresmittel. Die Lufttempesur blieb, mit Ausnahme der beiden Frosttage (12. und ziemlich gelind bis zum 27., wo anhaltenderer Frost at. Die Brunnent emperatur nahm unter Schwansen um  $5_{,2}^{\,0}$  ab. Die Luftfeuchtigkeit war ziemlich ichtlich, entsprechend den häufigen Nebeln. In der

Die Menge des meteorischen Baffers mar

Windrichtung bei fast unmerklichen Strömungen herrsch die östliche überwiegend vor; in dem Wolkenzug im erste Drittel des Monats die westliche, später, soweit dieß bi meist neblich umzogenem himmel wahrnehmbar war, die öst liche und nordöstliche. Die Menge des meteorische Wassers war ungewöhnlich gering; die Ansicht de himmels vorherrschend neblich.

Der Dezember hatte vom 1. - 12. und am 25 Barometerftanbe, welche nicht febr beträchtlich übe bem Jahresmittel ftanben; fonft Stanbe unter bemfelbe, und vom 14. - 20. und am 30. und 31. febr tiefe. Di Lufttemperatur zeigte fonftanten Froft, der nur an 1 Tagen Mittage, und zwar blos in der erften Galfte be Monats burch geringes Steigen über 0 unterbrochen murbe vom 26. - 28. folgte ungewöhnlich ftrenge Ralte. Di 1,, Brunnentemperatur nahm bis zum 28. um tonftant ab, und erhob fich nur wieder um 0,50. Di Luftfe uchtigfeit mar ziemlich bedeutend, entsprechend bei baufigen Rebeln. In der Windrichtung herrschte bi öftliche und nordöftliche überwiegend vor, jedoch mit ziemlich häufigen Bechfeln. Um 30. Abende erfolgte ein ziemlich beftiger Schneefturm aus Weften. In bem Boltengul war, foweit er bei bem haufig mit Rebel bededten Simme beobachtet werden fonnte, in der erften Balfte bes Monati bie öftliche, in der zweiten die weftliche Richtung vorherr fcend. Die mafferigen Diederschläge, blos in Schne bestehend, maren gering und erfolgten erft in der 2. Salfte bei Monats mit dem 15., brachten jedoch eine bauernde Schnee Der Erdboden und die ftebenden Bemaffer maren por Die Unfict bei gefroren. Anfang bes Monats an Simmele mar vorberrichend trub.

| Mitters              | Duellen:            | tur.                                         |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|                      |                     | moz<br>natz<br>liche.                        |
| -                    | en3                 | mitt.<br>fere.                               |
| Reaumur.             | Temperaturdifferen, | größte<br>tägliche.                          |
|                      | noa                 | den drei<br>täglichen<br>Beobach=<br>tungen. |
| u 11                 | Mittel v            |                                              |
| ratı                 | ត <u>ី</u>          | Maximum<br>und<br>Minimum                    |
| Luft-Temperatur nach | Minimim             |                                              |
|                      | Marimum             | ZAUG IIII III                                |
|                      | Monate.             | ţ                                            |

| ٠, | ō | 3  |  |
|----|---|----|--|
| 2  |   | ٠  |  |
| 1  | С | 1  |  |
| ٠  | ٤ | •  |  |
|    |   |    |  |
|    |   | Ì  |  |
| 1  | F | 3  |  |
|    | ě | ۰  |  |
| 7  | 4 | c  |  |
| -  |   | ı. |  |
| S  | ٠ | :  |  |
| -  | = | 1  |  |
|    | ž |    |  |
|    |   |    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |         |         |         |         |          |          |          | , -      |        |          |         | -        |                   |     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|---------|----------|-------------------|-----|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge.                       | 693     | 595     | 285     | 636     | 1118     | 1979     | 1901     | 2297     | 2027   | 1266     | 969     | 363      | 242               |     | 13455<br>13906   |
| e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mittel. Menge.               | 22,355  | 19,193  | 10,178  | 20,316  | 37,366   | 63,338   | 63,333   | 47,097   | 67,000 | 42,200   | 22,451  | 12,100   | 7,806             |     | 34,415           |
| Nusdunffung in Granen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                            | ,       |         |         |         |          |          |          | ı        |        | -        |         | 16-17.   |                   |     | 1853.            |
| mg fm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beringste.                   | 1 - 12. | 8 - 29. | 7-8.    | 8 - 9.  | 15 - 16. | 8-29.    | 1 - 22.  | 1.       | 1      | . 1      | 1       |          | 5-7.              |     | 968              |
| 8dünftı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 8 b. 1  | 10.2    | 20.     | 50.     | 12 b. 1  | 180.2    | 16 b. 2  | 23 b.    | 150.3  | 18 0.    | 10 0.2  | 4 0.     | 10                |     | San.             |
| Min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Größte.                      | 6-27.   | 0 - 11. | 6 - 28  | 8-29.   | 8-29.    | 3-24     | 10 - 11  | 12 - 13  | 1 - 22 | 15 - 16  | 19 - 20 | 9 - 10   | 9 - 10            |     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6</b> 10                  | 58 b. 2 | 50 b. 1 | 20 b. 2 | 25 b. 2 | 80 b. 2  | 194 b. 2 | 202 b. 1 | 173 b. 1 | 117 b. | 97 b.    | 44 D.   | 24 b.    | 50 0. 9-10. 10. 5 | . / |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Monat=<br>liche<br>Differenz | 1,6     | 11,3    | 8,4     | 11,1    | 15,4     | 11,1     | 10,8     | 9,4      | 10,2   | 10,4     | 11,9    | 12.      | 15,6              |     | 32,6             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mittel.                      | 3,929   | 2,220   | 1,334   | 0,028   | 4,317    | 7,325    | 11,625   | 12,984   | 12,733 | 9,691    | 6,901   | 2,443    | 3,60              |     | 5,455            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ä                            | +       | +       | . }     | 1       | +        | +        | +        | +        | +      | +        | +       | +        | .                 |     | ++               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | ,       |         |         |         |          |          |          |          |        |          |         |          | Ma.               |     |                  |
| Pfychrometer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ninimm.                      | . 19.   | . 27.   | , 26.   | 20.     | ). 14.   | 9.       |          | ς.<br>6  |        | b. 28    |         |          | 5. 27.            |     | 1853<br>1853     |
| athi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Win                          | 1,2 1   | 3,6     | 6,0     | 5,0 3   | 1,0 1    | 3,7      | 7,0      | 3,6      |        | 4,0      | 1,0     | 4.5      | 4,2               |     | Beg. 1           |
| State of the state |                              | 1       | 1       | 1       | 1       | 1        | +        | +        | +        | +      | +        | +       | ٠        | 1                 |     | Q 🕉              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.                          | Mt.     | . Mit.  | . Mt    | . Mt.   | æ:       | . W.t.   | . B.     | ä.       | . Mit  | . Wt.    | B.      | m.       | E.                | ,   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mazimum.                     | D. 25   | b. 13   | b. 9    | D. 31   | D. 7.    | D. 24    | D. 29    | ø.       | D. 22  | ð.       | 5.      | 7        | ۾ و               |     | 면별               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | May                          | + 8,2   | + 7,7   | + 2,4   | + 6,1   | + 14,4   | + 14,6   | + 17,8   | + 18,0   | + 18,4 | + 14,4   | + 12,8  | 00       | + 1,4 b.          |     | Mugust<br>Ungust |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L                            |         | 1       | 1       | -       |          |          |          |          |        |          |         |          |                   |     | r 1853           |
| Ronate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 852     | 1853    | <u></u> |         |          |          |          |          |        | nber     | ĭ       | iber     | ber               |     | Sabr 1           |
| ลี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٩                            | Des. 1  |         | Kebruc  | Dar     | April    | Rai      | Juni     | Sufi     | Kuauñ  | Sevtembe | Offolio | Robember | Dezember          | •   | Raf. 3           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |         |         | (~      |         | (m*      | ~.       | 0 (      |          |        |          |         | -,       |                   |     | ,                |

| Monate.         | Barometerffan        | Barometerffand bei + 15° bes Duecksibers. | Ilbers.    | Bar              | Barometer=Differenz.                                          | renz.                              |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 47 5            | Şöchfter.            | Tieffter.                                 | Mittlerer. | monate<br>liche. | der Monatsmittel vom<br>Kalender   meteorol.<br>Zahresmittel. | mittel vom<br>meteorol.<br>mittel. |
| Des. 1852       | 27 8,27 b. 3. 216.   | 26 10,90 b. 15. Mb.                       | 27 4,108   | 8,37             | + 0,245                                                       | - 0,057                            |
|                 | 27 8,35 b. 1. Mg.    | 26 8,80 D. 17. Mt.                        | 27 3,108   | 11,69            | - 0,249                                                       | 0,298                              |
|                 | 27 5,90 b. 1. Mg.    | 26 5,ss 5. 10. Mg.                        | 26 11,909  | 12,42            | - 3,448                                                       | - 3,497                            |
|                 | 27 7,80 D. 11. Mg.   | 26 9,30 D. 16. Mt.                        | 27 2,455   | 10,50            | - 0,902                                                       | 0,951                              |
|                 | 27 6, s2 D. 10. Mg.  | 26 11,28 b. 22. Mb.                       | 27 3,356   | 1,54             | 0,001                                                         | 0,050                              |
|                 | 27 6,10 D. 10. 21 E. | 26 10,32 b. 7. Mt.                        |            | 7,48             | 0,480                                                         | 0,529                              |
|                 | 27 5, so b. 15, 916. | 27 0,02 b. 23. Mg.                        |            | 5,79             | - 0,299                                                       | 0,347                              |
|                 | 27 7,57 b. 3. 216.   | 27 1,33 D. 14. 916.                       |            | 6,24             | + 1,416                                                       | + 1,367                            |
|                 | 27 7,18 D. 10. Mg.   | 27 1,03 D. 17. Mg.                        | 27 4,276   | 6,15             | + 0,919                                                       | + 0,870                            |
|                 | 27 6,78 b. 19, 206.  | 26 11,03 b. 25, 916.                      |            | 6,75             | + 0,758                                                       | + 0,700                            |
|                 | 27 8,10 D. 23. Mg.   | 26 9,82 b. 18. Mg.                        |            | 10,28            | - 0,290                                                       | 0,339                              |
|                 | 27 9, 92 b. 10. Mg.  | 26 11,56 b. 16. Mt.                       |            | 10,36            | + 2,413                                                       | + 2,374                            |
| Dezember        | 27 7,96 D. 1. Mg.    | 26 6,22 d. 13. Mg.                        | 27 3,509   | 13,74            | + 0,152                                                       | + 0,103                            |
| Ral. Jahr 1853  |                      | Rebruar                                   | 27 3,357   | 16,34            |                                                               |                                    |
| Met. 3. 18 1/83 | Rovember             | Rebruar                                   |            | 16,34            |                                                               |                                    |

# Wind-Verhältniffe.

|                 |      | nung.                                              | 20        | 15        | 2             |       | 12    |       |       |       |        |           | 10      |          | =         | 128            |                  |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|---------|----------|-----------|----------------|------------------|
|                 |      | Stärke<br>Kämp.                                    | 70,50     | 36,60     | 10,22         | 33,08 | 39,60 | 21,55 | 23,78 | 29,73 | 11,30  |           | 15,29   |          | 50,97     | 11,26          | 3,12             |
|                 | Mi   |                                                    | 25'       | 35,       | 15            | 49,   | 16    | 16    | 55,   | 37    | 14     | 48        | 28      | 36/      | 41.       | 47'            | 26               |
|                 | 2am  | ich<br>bert.                                       | 260       | 170       | $\overline{}$ | 2100  | 950   | 2180  | 1480  | 1560  | 1600   | 1860      | 1590    | 2480     | 2630      |                | 940              |
|                 |      | tlere<br>chtuug.                                   | 1610      | 1850      | 1910          | 2010  | 1280  | 1810  | 0061  | 1620  | 1770   | 1780      | 17501   | 2220     | 2160      | 1820           | 186              |
| Berhältniffe    | Der  | zu den<br>weste.<br>ngen.                          | 2,00      | 1,70      | 1,07          |       | 0,39  |       | 1,50  | 3,20  | 1,08   | 0,94      | 1,10    | 0,28     | 0,26      | 0,08           | 1,48             |
| Berhä           | Der  | gu ben   zu be<br>jubilchen   westl<br>Richtungen. | 5,90      | 3,64      | 0,50          | 0,46  | 0,92  | 0,00  | 0,67  | 0,46  | 0,49   | 0,60      | 0,46    | 0,10     | 0,77      | 0,47           | 1,00             |
| 2               | Bind | stille.                                            | 1-        |           |               |       | -     | _     | -     | -     | က      | -         |         | _        |           | 6              | 10               |
|                 |      | 97-338.                                            | 4         | က         | 14            | 15    | 21    | 9     | 00    | 16    | 00     | 9         | 9       | 6        | က         | 1112           | 113              |
|                 |      | <b>33</b>                                          | 6         | 4         | 3             |       | 11    | 10    | 16    | 14    | 16     | 18        | 58      | 4        | -         | 122            | 130              |
| e 11.           |      | ®:<br>33                                           | 41        | 34        | 13            | 11    | 31    | 11    | 6     | 18    | 11     | 12        | 00      | က        | 13        | 174            | 305              |
| tung            |      | 0j                                                 | 7         | 15        | 10            | 3     | က     | 6     | 13    | 6     | 00     | က         | က       |          | 4         | 83             | .98              |
| Windrichtungen. |      | Ö                                                  | 11        | 13        | 3             | œ     | 8     | 9     | 3     | 3     | -      | 13        | 3       |          | က         | 20             | 28               |
| SE I            |      | ä                                                  | 14        | 10        | 11            | 13    | က     | 16    | 11    | 1-    | 13     | 18        | 21      | 49       | 46        | 218            | 186              |
|                 |      | 98.D.                                              | 8         |           | 14            | 19    | 11    | 16    | 00    | 2     | 18     | 15        | 14      | 00       | 16        | 145            | 131              |
|                 |      | <u>%</u>                                           | 4         | 13        | 16            | 24    | 1     | 21    | 21    | 20    | 15     | 12        | 10      | 13       | 1         | 179            | 176              |
|                 | 7    | Divingue.                                          | Det. 1852 | Can. 1853 | Rebruar       | Märi  | Maril | Mai   | Suni  | 2111  | Munuff | Sentember | Detober | Robember | Dezember. | Raf. Raby 1853 | Det. 3. 18 53/53 |

| Mittlere<br>Bewolfung. |                                                                                                      | %,%<br>57,%                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bintertage.            | 112711111172                                                                                         | 39                                |
| Eistage.               | 8 9 2 2 2 6                                                                                          | 69                                |
| Sommertage.            | 111114501111                                                                                         | 30 80                             |
| Reif.                  | 10 0 0 10 1       10 0 E                                                                             | 36                                |
| Sobenrauch.            | [           [                                                                                        | <b>m</b> m                        |
| Rebel.                 | 200 1 1 2 6 1 3 0 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                              | 191<br>175                        |
| Stürme.                | -   -  -                                                                                             | es ex                             |
| Bindige Tage.          | <b>994919941999</b>                                                                                  | 67                                |
| Gemischte Tage.        | 0002488888889                                                                                        | 194                               |
| Trübe Tage.            | 40001400184411                                                                                       | 32                                |
| Rlare Tage.            | 84-9899844186                                                                                        | 68 06                             |
| Monate.                | Des. 1852<br>San. 1853<br>Februar<br>Mari<br>Mai<br>Suni<br>Suli<br>Eeptember<br>Oftober<br>Desember | Ral. Zahr 1853<br>Met. Z. 18*1/15 |

# 6. Meteorische Riederschläge.

| • |                                              |                          |                                                                                                                                                  |                                              |
|---|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|   |                                              | mitt:                    | 1,513<br>0,084<br>0,481<br>3,410<br>5,330<br>9,210<br>10,084<br>6,787<br>4,796<br>1,610<br>0,286                                                 | 3,940                                        |
|   | Bodenfee - Bohe.                             | niederfte.               | 1,35 b.31.<br>0,70 b.23/28.<br>1,0,45 b. 9.10.<br>1,0,45 b. 1.<br>6,410 b. 1.<br>6,45 b.31.<br>5,55 b.31.<br>1,75 b.31.<br>1,75 b.31.            | Des. 1853.                                   |
|   | Boben                                        | höchfte.                 | 2.0s b. 1/2.<br>1,4s b.11.<br>1,0s b.18.19<br>4,1s b.28.29<br>6,3s b.31.<br>6,4s b.18.19<br>8,5s b. 1.<br>2,7s b. 1.<br>1,1s b. 2.               | Sufi                                         |
|   |                                              | mitt,<br>fere.           | 3,816<br>4,306<br>3,512<br>4,687<br>7,536<br>6,665<br>5,138<br>1,332<br>1,332                                                                    | 4,280                                        |
|   | Recar-Höhe am untern Pegel<br>bei Hellbronn. | niederste.               | 3,3 b.31. 3,2 b.3. 3,0 b.26/28. 3,0 b.1. 3,0 b.1. 4,0 b.1. 4,0 b.20/2. 3,5 b.23/25.27/29. 2,5 b.31. 2,5 b.31. 1,27/30. 1,5 b.26/30. 1,4 b.24/31. | Dezember<br>Dezember 1853                    |
|   | Necar-Hohe                                   | höchste.                 | 5, 6, 24.<br>5, 6, 15.<br>4, 10. 5.<br>11, 5, 13.<br>11, 5, 13.<br>16, 5, 6.<br>17, 10. 7.<br>2, 10. 7.<br>1, 10. 17/20.                         | Mai<br>Mai                                   |
|   | Hierun<br>Schnee= D                          | iter<br>Baffer.          | 17,0<br>30,4<br>98,3<br>35,0                                                                                                                     | 240,5<br>180,7                               |
| , | 1ge<br>b.=3oU                                | im<br>ganzen<br>Wonat,   | 2000<br>2014<br>2014<br>2014<br>2014<br>2014<br>2014<br>2014                                                                                     | 3142, 240, 3151, 180,                        |
|   | Regenmenge<br>in Parifer Eub.=               | größte in<br>24 Stunden. | 27, b.22/23.<br>35, b.13.<br>38, b.19/20.<br>38, b. 1/2.<br>111, b.12.<br>175, b.30.<br>90, b.13/14.<br>50, b.28/29.<br>80, b. 2.<br>17, b.17.   | Suni                                         |
| 1 | Gewit                                        |                          | 111114461111                                                                                                                                     |                                              |
|   | Grauper                                      |                          | 111171111111                                                                                                                                     | ~~                                           |
| 1 | Hagelf<br>Schnee                             | taae.                    |                                                                                                                                                  | 9 00                                         |
| - | Regent                                       |                          | 000000000000000000000000000000000000000                                                                                                          | 30<br>30<br>30<br>2                          |
|   | Menate.                                      | ,                        | Des. 1852<br>Jan. 1853<br>Februar<br>März<br>April<br>Mai<br>Juni<br>Muguff<br>Scrember<br>Scrember<br>Robember<br>Degember                      | Ral. Jahr 1853 130 36<br>Met. J. 1827 139 28 |

bochfter Barometerftand im Jahr 27" 9,02" den 10. Do= vember Morgens bei + 3,5 0 R., NW und trub 2. str. und neblicht.

Tieffter Barometerftand im Jahr 26" 5,55" den 10. Februar Morgens bei 00 R., O und flar 3. neblicht. Reif.

Barometr. Jahresbiffereng 16,34".

Barometr. Jahresmittel des Ralender-Jahre 27" 3,357",

des meteorologischen Jahres 27" 3,406". Höchfter Stand des Thermometer = Maximums im Jahr + 27,5° den 23. August Mittage bei 27" 2",03 fteigend, NO und flag. 4. oft.

Lieffter Stand des Thermometer-Minimums im Jahr — 14,20 den 27. Dezember Morgens bei 27" 4,47" fallend, O und flar 3. neblicht.

Thermometerifche Jahresdiffereng 41,70.

Thermometr. Mittel: v. Mar. u. Dlin. v. b. 3 tägl. Beob.

Ralender=Jabr 7,832. 7,165. Meteorologisches Jahr 7,875. 8,095. Frühling 14,970. Sommer Berbft Ral. Winter Metr. Winter 2,644.

Sobe des met. Baffere in Langezollen Ralender=Jahr 21,839

Meteorol. Jahr 21, 884". Lepter Frost im Frühjahr — 0,8 d. 15. April Morg. bei 27" 4,42" fallend, NW und trub. 2. neblicht.

Erfter Frost im Spätjahr — 2,0 d. 12. Mov. Morg. bei 27" 7,20" fallend, O und flar. 2. cim. Mb. Reif.

Der Erdboden war gefroren vom 5. Februar bis 31. März, und 27. November bis 31. Dezember.

Bester Schnee im Fruhjahr den 15. April Machts bei 27" 4,75" fteigend, + 5,2 fallend, NW und trub 3. nmb. neblicht.

Erfter Schnee im Spatjahr d. 25. November Abende bei 27" 4'32" fleigend, + 1,5 fleigend, O und trub 2. MD. neblicht.

Der Erdboden mar mit Schnee bededt vom 11. Februar bis Ende Marg mit Unterbrechung, und 15. bis 31. Dezember. Erftes Gewitter im Fruhjahr d. 17. Mai Mittags bei

27" 0,67" fleigend, + 13,0 und trub 3. nmb.

Leties Gewitter im Spatjahr b. 29. August Abends bei 27" 3,79" steigend, + 14,2, SW und trub 3. nmb. Stärffte Gewitter 27—28 Mai Nachts, 30. Juni, 13. Juli,

24. und 29. August. Höhenrauch 9., 10., 12. Juli.

Mittlere Bewölkung im Kal.=Jahr 2,78; im meteorol. Jahr 2,73.

# Abhandlungen, Aufjäte und Nachrichten.

Onellen=Studien über die Kriegs-Geschichte der württemb. Eruppen von 1792 an.

Berfaßt von dem Rönigl. Generalquartiermeifterftab.

Betheiligung ber Burttemberger an dem Reldzuge im Jahre 1809 gegen Defterreich.

Erfter Theit.

Bis gur Schlacht von Regensburg.

Der Aufstand der spanischen Nation hatte zum ersten Male die napoleonischen Abler in ihrer Siegesbahn zum Stehen gebracht, und Desterreich glaubte den Augenblick gekommen, um zur Rache für die Tage von Ulm und Austerlitz zum Schwert zu greifen, den ehemaligen Einstuß auf Deutschland und Italien wiederherzustellen. — Seine gewaltigen Rüstungen sührten rasch Napoleon aus Spanien zurück; am 17. Iamuar 1809 verließ er Walladolid, und schon am 22. traser in den Tuilerien ein, um mit gewohnter rückstösloser Energie und Schnelligkeit die umsassendsten Worbereitungen zu dem bevorstehenden Kampse anzuordnen. —

An die Rheinbundfürsten erging die "Einladung", bie Aufstellung von 100,000 Mann vorzubereiten, mit der Konzentrirung aber eines Theils diefer Kräfte an bestimmten

Buntten fogleich zu beginnen.

Württemberg hatte fich mit einem Kontingent von 12,000 Mann zu betheiligen, welches zunächst bei Seidensteim und Umgegend versammelt und — einer späteren Beisung gemäß — unter die Befehle des französischen Generals Bandamme gestellt werden sollte.

Mit der Mobilmachung dieses Hilfskorps wurde sofort — im Februar — begonnen, nachdem vom Könige Frieds

rich bagu bezeichnet worden maren:

#### Un Infanterie

die Linien=Regimenter v. Phull, später Brinz Baul. Herzog Wilhelm, v. Cammrer, später v. Phull, Kronprinz.

Das Füfilier=Regiment v. Neubronn, fpater v. Roferis.

Die Fußjäger=Bataillone König, v. Neuffer.

Die leichten Bataillone

v. Wolff,

v. Bruffele.

14 Bataillone (56 Rompagnien).

### Un Reiterei

das Leib-Chevaurlegers-Regiment, das Chevaurlegers-Regiment Herzog Heinrich, das Jäger-Negiment König, Serzog Louis.

16 Schwadronen.

### An Artillerie

2 reitende Batterien zu 4 6-Pfor.=Kano= nen und 2 7-Pfor.=Haubigen.

1 Fußbatterie zu 8 6-Pfdr.-Kanonen und 2 7-Pfdr.-Haubigen.

22 Wefchüte.

Ronig Friedrich übermachte in Berfon alle Zweige der Diobilistrung und gab in allen Beziehungen die detaillirteften

Befehle, wie unter Anderem gegen 50 königl. Erlaffe bekunden, welche in diefer Angelegenheit von Ende Februar bis zum 1. April an den Feldzeugmeister v. Cammrer abgegangen find.

Diesem mar die spezielle Sorge für die feldmäßige Aufstellung der Truppen, und — so lange die Ernennung des Generals Bandamme zum Oberfommandanten bes murt= tembergischen Kontingente noch in Frage mar - auch der Befehl über biefelben anvertraut. Bandamme ftand von bem Jahre 1807 ber durch fein zuweilen rudfichtelofes und anmagendes Benehmen, fowie durch eine übermäßige Sabfucht bei Offizieren und Solbaten in feinem fonderlich guten Unbenten, mit ben boberen Befehlshabern fogar theilweife auf gespanntem Fuge; und biefe peinlich erschwerenden Berhalt= niffe, fowie eine perfonliche Abneigung gegen Bandamme, batten ben Ronig veranlagt, bei dem Raifer energifche Bor= ftellungen gegen biefe Babl machen zu laffen. beftand auf feinem Billen; Bandamme fei mit ben murt= tembergifchen Berhaltniffen nunmehr bekannt, und ein achter Rriegemann; bei einem fo fcwierigen Sandwerke aber muffe man um großer Fähigfeiten willen Bieles veraeben.

In den ersten Tagen des April trat deßhalb Feldzeugmeister v. Cammrer sein Kommando an Generallieutenant
v. Neubronn ab, nachdem die einzelnen Abtheilungen des
mobilen Korps in der Mitte des Monats März aus ihren
Garnisonen und Standquartiren abmarschirt und — da der
Krieg noch nicht förmlich erklärt — unter dem Vorwande
der Bildung eines Ererzier=Lagers am 18. März in ihre
neuen Kantonirungen eingerückt waren, nämlich die Infanterie
und Artillerie bei Heidenheim und Elwangen, die Reiterei

bei Boppingen.

Die Stärke des nunmehr feldmäßig aufgestellten Korps beireffend, führt der Rapport vom 1. April bei einem Effektipftand von:

12,862 Mann; 2558 Pferden; 22 Gefchügen und 40 Munitionswagen;

einen ausrudenben Stand auf von:

12,244 Mann; 2530 Pferden; 22 Gefchugen und 40 Munitionsmagen;

und zwar:

| 100                  | Mann.  | Pferde. | Gefdjüße. | Munitione=<br>wagen. |
|----------------------|--------|---------|-----------|----------------------|
| Beneralftab          | 145    | 46      |           |                      |
| 14 Bat. Infanterie . | 9,425  | 96      | -         | 14                   |
| 16 Schwad. Reiterei  | 2,251  | 2,044   |           | 4                    |
| 3 Batt. Artillerie . | 423    | 344     | 22        | 22                   |
| Zusammen             | 12.244 | 2.530   | 22        | 40                   |

Bei solcher Stärke hatte das Korps folgende organische Eintbeilung:

Rommandirender General:

Generallieutenant von Reubronn.

Generalftab:

Generalmajor v. Theobald, Generaladjutant des Königs, dem kommandirenden Generale beigegeben, ohne unter das französische Rommando gestellt zu sein und mit der Besugniß, unmittelbar an den König zu melden.

Dberft v. Rerner, Chef bes Beneralftabs.

Major v. Spitemberg.

Sauptmann v. Bauer.

v. Wimpfen.

Oberlieutenant v. Bangold.

v. Arlt.

v. Belbte.

Lieutenant Moriz v. Miller.

1 Generalfriegstommiffar:

Rriegerath v. Romer.

1 Oberauditor:

v. Rapf.

1 General=Chirurgus:

v. Konstantin.

1 Stabsarzt:

v. Schunter.

1 Feld=Gendarmeriekommandant: Lieutenant v. Deprezin.

In das kaiserliche Sauptquartier kommanbirt:

Oberft Ernft v. Sügel, Königl. Flügeladjutant. Oberftlieutenant Graf v. Beroldingen.

Oberlieutenant Graf Faucigny.

Artillerie.

Rommandant: Dberft v. Schnadows.

Ifte reitende Batterie:

Sauptmann v. Brand.

2te reitende Batterie:

Bauptmann v. Bartruff.

Fußbatterie :

Sauptmann v. Brogniard. fpater v. Diebel.

Reiterei.

1 Divisio n.

Rommandant: Generallieutenant v. Bollwarth.

2 Brigaben:

Ifte Brigade: Generalmajor v. Rober. fpater v. Balbleben.

Leib-Chevaurlegersregiment :

Oberft v. Baleleben.

fpater v. Mylius.

Chevaurlegereregiment Bergog Beinrich:

Oberft v. Jett.

2te Brigade: Generalmajor v. Stettner.

Jäger=Regiment Konig:

Dberft v. Breuning.

Jäger=Regiment Bergog Louis: Major Graf v. Balbburg.

Infanterie.

1 Divifion.

Rommandant: Generallieutenant v. Meubronn.

(2 Linienbrigaden und 1 leichte Brigade.)

Ifte Linienbrigade: Generalmajor v. Franquemont. Regiment Bergog Wilhelm.

Dberft v. Cornotti.

Regiment Kronpring:

Dberft v. Roch.

1. Bataillon vom Regiment Meubronn.

Dberft v. Dernbach.

2te Linienbrigade: Generalmajor v. Scharff enftein. Regiment v. Bhull:

egiment v. Abuili:

Dberft v. Phull.

2. Bataillon vom Regiment Neubronn. Leichte Brigade: Generalmajor August v. Sügel. Fußjäger-Bataillon König:

Major v. Stodmayer.

2. Fußjäger=Bataillon: Oberft v. Neuffer.

Leichtes Bataillon v. Bolff:

Dberft v. Bolff.

Leichtes Bataillon v. Bruffele:

Dberft v. Bruffele.

Um die Berhältniffe des Armeekorps zu dem frangofi=
fchen Oberkommando zu regeln, ertheilte der Konig folgende Befehle:

"Dem General Bandamme ift das Militärkommando "übertragen; deßgleichen die Leitung der Operationen; "es ift ihm darin Gehorsam zu leisten, keineswegs "aber zu gestatten, sich in das Innere des Korps zu "mischen, die Organisation und die Dienstordnung "abzuändern. General v. Neubronn wird sich Solchem "mit aller Festigkeit entgegensegen; es ist ihm zur "deßfallsgen Unterstügung der Generalmajor v. Theo"bald beigegeben, und zwar unabhängig vom franzö"sischen Kommando, nur den Besehlen Sr. Majestät "selbst unterworsen.

"Die Offiziere haben sich gegen den General Ban= "damme mit der seinem Amte und seinem Range ge= "buhrenden Achtung und Söslichkeit zu benehmen; "Se. Majestät erwarten aber, daß sie sich aller Krie= "hereien, Schmeicheleien und einer zu vertraulichen "Annäherung, die doch nur ihre Mißhandlung zur

"Folge haben fann, enthalten werden."

In allgemeinen Verpflegungs = und Verwaltungsange= legenheiten hatte man mit dem kaiferlichen Intendanten Grafen Daru zu verkehren. — Als Verpflegungsweise mahrend des Feldzugs war bestimmt:

"es sollten die Truppen nach dem in Deutschland "ichon längst bestehenden Gebrauche von den Quartier=

"trägern ernährt werden;"

da aber diese Methode voraussichtlich nicht ausreichen konnte, auch bas verbundete Land — Bayern — einiger Schonung

gewärtig sein durfte, so ließ der König in Seidenheim bei Beginn des Feldzugs ein bedeutendes Magazin für Lebensmittel und Fourage errichten. — Daselbst sollte stets vorrätbig sein: das nötbige Schlachtvieh, Zwieback für 12.000
Mann auf 6 Tage, Haber für 2500 Bferde auf 10 Tage.
— Jedoch sollte von diesen Vorräthen nur im höchsten Mothsalle Gebrauch gemacht werden; die Transporte von Seidenbeim aber zum Korps mit Vorspannspferden und auf den
dem Magazin beigegebenen ärarischen Aroviantwagen geschehen.

In der Nacht vom 5. bis 6. April in Heidenheim ansgesommen, erließ Bandamme einen Tagsbefehl, worin er seinen Stolz, seine Freude darüber ausspricht, auf's Neue Truppen zu befehligen, denen — Dank ihrer Tapferkeit — der Sieg Gewohnheit zu sein scheine; — wie ihn auch bei der am 8., 9. und 10. vorgenommenen Inspizirung der Insanterie und Artillerie die Ausrüftung, Haltung und Masnörrirfähigkeit der einzelnen Abtheilungen, besonders aber der leichten Brigade, in hohem Grade befriedigten.

Da bei dieser Gelegenheit der General den Willen des Kaisers zu erkennen gegeben hatte, wonach der Munitions-Borrath der Insanterie wenigstens 100 Batronen per Mannbetragen solle, so wurde auf Besehl des Königs Sorge gestragen, jeden Mann mit 120 Patronen zu versehen, wovon 40 Stück in der Tasche mitgenommen, 40 weitere in den Bataillonsmunitionswagen untergebracht, die übrigen auf dem — im Arsenal zu Ludwigsburg noch in Formirung begriffesnen — Reservepark ausbewahrt werden sollten.

Die auf den 13. projektirte Mufterung der Reiterei bi Goppingen unterblieb wegen des nunmehr beginnenden

Bormariches nach Bayern.

Um 10. April nämlich hatten die Desterreicher unter dem Erzherzog Carl durch Ueberschreitung des Inns den Krieg eröffnet und drangen in 3 Kolonnen gegen die Isar vor, während 50,000 Mann unter Bellegarde aus Böhmen durch das Naab-Thal an die Donau und auf dem Linken Donauuser heraufrückten — Alles in der Absicht, über das bis nach Regensburg vorgeschobene französische Korps Da-voust herzusallen, ehe ihm die Bereinigung mit dem Korps der Marschälle Lannes und Massena (von Augsburg und Ulm her) möglich sein würde. Indessen war französischer



Seits durch die Anordnung von Fanalen und anderen Signalen Sorge getragen gewesen, die Nachricht etwaiger Bewegungen des Feindes sogleich zu verbreiten; rasch wurden
alle noch rückwärts stehenden französischen und allierten Truppen an den Lech beordert; schon am 11. April erhielt
das württembergische Korps Besehl, in möglichster Eile und,
zum Behuf augenblicklicher Gesechtssähigkeit in Kolonnen von
der Stärke mindestens von 1 Brigade nach Dillingen zu
marschiren, möglichst viele Lebensmittel mit sich zu nehmen,
und stets für 4 Tage Borrath zu halten, dort aber weitere
Weisungen zu erwarten. Der Marsch dahin wurde so bescheunigt, daß daselbst am 15. Morgens wieder ausgebrochen
und die Richtung auf Donauwörth genommen werden konnte.
An diesem Tage standen die Truppen in konzentrirten Kantonirungen in der Umgebung von Donauwörth, nämlich:

Das Sauptquartier in Genderkingen;

die Neiterei

die leichte Brigade zwischen Kain und Neuburg;

1 reitende Batterie

1 reitende Batterie in Egelstetten;

die Fußbatterie

Regiment Herzog Wilhelm in Genderkingen;

Regiment Kronprinz in Nordheim;

stes Bataillon Neubronn in Feldheim;

Regiment Cammrer in Donauwöth;

" Phull in Zürgesheim, Berg;

2tes Bataillon Neubronn in Riedlingen.

Diese enge Stellung, zusolge welcher ganze Regimenter in unbedeutende Dörser zu liegen kamen, war einem Bivouak gleich zu achten und erschwerte die Subsiktenz der Truppen dergestalt, daß schon jetzt auß Heidenheim Borräthe bestellt werden mußten, da auß dem großen französischen Magazin zu Donauwörth für die Alliirten nichts abgegeben wurde, und von den baherischen Behörden keine Borsorge für ihre Berpstegung getroffen werden konnte oder wollte.

Da man von franzöfischer Seite die österreichischen Parteigänger fürchtete und Unternehmungen derselben auf den linken Flügel um so niehr vermuthen zu muffen glaubte, als von der — durch ungünstige Terrain= und Witterungsvershältnisse verursachten — Langsamkeit in den Bewegungen der

ferreichifden Armeen Richts befannt war, fo wurden die Eruppen durch Retognodzirungen vielfach angeftrengt. Go vurde, jur Beobachtung der Strafen von Mordlingen und Rurnberg, um 2 Uhr in der Nacht vom 16. bis 17. April ine Beranderung in der Stellung vorgenommen, welche eine Bewegung bes gangen Korps veranlagte. Die Bataillone on Neuffer und v. Bolff, das Jager-Regiment Bergog buis und 1/2 reitende Batterie wurden auf bas linke Donau= fer gezogen und gegen Monbeim und Chermengen pouffirt.

Die Brigade Scharffenftein und 4 Fuggefduge famen ad Berg, dem Bereinigungspunfte der Strafen von Nordingen und Murnberg; die beiden Chevaurlegers = Regimenter ad Oberdorff, und nur die Brigade Franquemont blieb in

brer bisberigen Stellung.

Am Morgen bes 17. traf ber Raifer - ber ju Bewibung ber Ruftungen möglichft lange in Baris batte bleien wollen und den Bormarich ber Defterreicher erft gegen inde April erwartet hatte, auf die am 12. erhaltene Nach= icht von ihrem Einrucken aber sogleich abgereist mar — in bonaumorth ein, gerade rechtzeitig, um in die schwankenden nfichern Anordnungen bes vor ber großen Berantwortung mudicheuenden Marichalls Berthier Ginbeit, Energie und ücherheit zu bringen. An bie Truppen erging alebald ber kfehl, fich marfchfertig zu halten und auf 6 Tage mit ebensmitteln vom linken Lechufer fich zu verseben, mas bermalige Beftellungen vom Magazin ju Beibenheim nothig lacte. - Bugleich murben Rapporte über die vorhandene Aunition vom Raifer verlangt. - Sie bestand württember= ider Geits in :

90 - 100 Batronen per Mann,

110 Rugel= 10 Rugel= } Schuß per Kanone,

50 Granaten= | Souß per Saubige,

bne den bereits von Beidenheim abgegangenen Refervepart, ir biefelbe Angahl Patronen enthielt und in wenigen Tagen im Korps eintreffen mußte.

Unterdeffen batte der Erzbergog Carl ben Uebergang ber die Ifar bei Landshut, unerachtet des energischen Bider= andes ber baperifchen Divifton Derop, forcirt und rudte,

den linken Flügel an die Abens gelehnt, auf den Straßen nach Neuftadt und Kehlheim gegen die Donau vor. Napoleon beschloß rasch eine Bereinigung seiner Kräfte hinter der Abens bei Abensberg, zu welchem Zweck Massena von Augsburg ber auf der Pfassenhoser Straße vorbeordert wurde, Davoust von Regensburg über Abach und Obersal die Donau heraufrücken sollte, der Kaiser selbst aber, mit den übrigen französsischen Divisionen und den Württembergern zu den bereits hinter der Abens versammelten Bayern stoßen wollte.

Ein anftrengender Marich - burch die Unbaufung von Truppen und Wagen auf der Strafe, und den Durch marich ber frangofischen Reiterei durch die Rolonne noch erfcmert, brachte bas fonigliche Truppenforps am 18. April in die Gegend vorwarts von Neuburg bis Ingolftadt. Befondere mar es das Jager-Regiment Bergog Louis, welches durch Die Estortirung des Raifers im Trab von Donauworth bis Neuburg nicht wenig in Unspruch genommen wurde. Von Neuburg bis Ingolftadt murde dem Leibchevaurlegers = Regi= ment berfelbe ehrenvolle Auftrag zu Theil, nachdem ber Raifer am erfteren Orte ben Generallieutenant v. Neubronn an feinen Bagen batte rufen laffen, bas gute Ausfeben ber Truppen febr gelobt und die Soffnung ausgesprochen batte, daß fie fich beftreben werden, dem Ronige, ihrem Beren, Ehre zu machen.

Um 19. erreichte die Rolonnenspite Neuftadt und am 20. begann der Angriff, zunächft gegen den linken Flugel feindlichen Stellung, welche fich von Mainburg über Siegenburg, Biburg, Offenstetten und Dingling bis nach Egloffsheim ausdehnte. Babrend Davouft - ber nach befe tigen Rampfen, mit bem Gros feines Rorps, am 19. Tengen erreicht und behauptet, mit feinem rechten Flügel aber di befohlene Bereinigung mit dem Raifer bewerkftelligt batte - ben Auftrag erhielt, Diefen Drt, als ben nunmehrigen Stuppunkt ber frangofifchen Stellung, um jeden Breis unter allen Umftanden zu behaupten, murde Maffena über Frei fing und Moos nach Landsbut auf die Ruckzugelinie bet Defterreicher beordert; durch die übrigen Korps aber -Bapern, Bürttemberger, und die frangofifchen Divifionen Demont, Ransouty, Morand, Gudin, Jacquinot und St Sulpice, die vier letteren bis jest gum Korps Davouft geboris

und deffen rechten Flügel bildend, nun aber unter die Befehle des eben angekommenen Marschalls Lannes gestellt, —
jollte der birekte Angriff auf den linken öfterreichischen Flügel

ausgeführt merden.

Napoleon, welcher die seindliche Stellung jenseits Abensberg, selbst besichtigt, und den in Folge der ungestümen Angrisse der Divisionen unter Lannes angetretenen Rückzug der öfterreichischen Massen beobachtet hatte, ließ gegen Mittag das württembergische Korps, — welches am Morgen von Reustadt gegen die Abens vorgerückt war, — und seine Kavallerie das Desilé bei Abensberg durchziehen. Während die letztere den Feind versolgte und sestzuhalten suchte, richtete der Kaiser auf dem Plateau von Abensberg an die then versammelte Brigade Franquemont solgende Worte, die derselben durch den Generallieutenant v. Neubronn gleichzeitig verdeutscht werden mußten:

«Soldats de Wurttemberg!

«Vous allez combattre un ennemi qui depuis

«long-temps a tyrannisé l'Allemagne! —

«Les Hongrois, les Bohémiens, les Autrichiens «ont de tout temps regardé l'Allemagne comme «leur patrimoine.

«Comme protecteur de la confédération du Rhin

«je me suis mis à votre tête.

«Votre Souverain n'avait auparavant qu'une «poignée de troupes qui n'étaient regardées que «comme des troupes de contingent.

«J'ai aggrandi ses états et aujourd'hui il est

«devenu une puissance dans l'Europe.

«Rendez-vous dignes de combattre à côté de «la grande armée et de mériter la confiance que «je mets en vous. —

«Je me trouve seul au milieu de vous; je n'ai aucun Français autour de moi, ce qui est un ahonneur sans exemple. —

«Je compte aujourd'hui principalement sur «vous. —

«Je n'ai jamais tourné le dos à l'ennemi, et «je ne commencerai surement pas à présent. —

«Dans un mois nous serons à Vienne!»

Sofort wurde, die leichte Brigade, die Reiterei und reitende Artillerie auf den äußersten rechten Flügel der Franzosen dirigirt gegen das Dorf Berka, welches von den Bapern besetzt war, jedoch gegen die mit Uebermacht unternommenen Angriffe der Desterreicher kaum noch gehalten werden konnte. Die beiden Bataillone Wolff und König formirten sich unter dem Augelregen des Feindes zum Angriff, und drängten ihn von Bostion zu Bostion dis jenseits Siegenburg zurück, worauf spät am Abend die vereinigte leichte Brigade noch den Ort Kipfelsburg wegnahm; die einbrechende Nacht machte dem weiteren Borrücken ein Ende.

Die Reiterei, mit Ausnahme des Regiments Louis, das den Raifer eskortirte, begleitee diese Bewegungen, konnte aber des sehr koupirten Terrains halber nur eskadronsweise fortkommen. Dagegen wurde die leichte Brigade sehr wesentlich unterstützt durch die reitenden Batterien, welche unter dem Besehl des Obersten Kerner im Kleingewehrseuer des Feindes mit großer Ruhe und zur Bewunderung des Generals Bandamme agirten. Die Linien = Infanterie und die Fußartillerie waren als Reserve gesolgt.

Am Abend bivouakirten die Truppen bei Siegenburg und Nieder=Umelsdorf. Nach den überstandenen Mühseligsteiten ward der Mangel an Lebensmitteln — besonders an Brod, das beinahe gar nicht zu haben war — sehr schmerzlich gefühlt und der angesagte erste Transport aus Heibens

beim murbe febnlichft erwartet.

Der Berluft bes Tages betrug:

Offiziere 1 todt (v. Mengershausen),

5 verwundet;

Mannschaft 12 tobt,

94 verwundet,

einige gefangen und vermißt;

Pferde 14 todt, 5 vermundet,

8 vermißt.

Den 21. April wurde die Verfolgung der geschlagenen und gegen Landshut zurudweichenden öfterreichischen Korps — hiller und Erzherzog Ludwig — fortgesett. Das württembergische Korps verließ mit Tagesanbruch den Vivouat und folgte, vereint mit den Divisionen Nansouth und Wrede, dem Feinde auf der Bfessenhauser Straße, während Lannes auf der Ergole

dinger Straße vorging. — In der Niederung der Jar, Landshut gegenüber, nahm die Sauptkolonne Stellung zum Angriff auf die von den zurückweichenden Desterreichern überfüllte, mit Kriegsvorräthen aller Art reich versehene Stadt. Zu dem Angriffe auf die Brücke wurden von den Württembergern die Bataillone Reuffer und Bruffelle bestimmt, jedoch ehe sie in den Bereich des seindlichen Feuers gelangt waren, wieder abberufen und nur die Kompagnien Starkloss Bataillons Neuffer und Müller des Bataillons Bruffelle, nahmen an dem heißen Kampse — Erstürmung der Brücken über die Isar und Bersolgung des Feindes die jenseits Landshut — thätigen Antheil. Dabei wurden 2 Offiziere und 14 Mann verwundet.

Am Abend des 21. April hatte Napoleon zwar Landsbut mit allen Magazinen in seiner Gewalt und die ihm gegenübergestandenen Korps hinter die Isar zurückgeworsen; aber im Lause des Tages war er allmälig der Ansicht gesworden, daß er nicht, wie er bisher geglaubt, den Erzherzog Carl selbst mit der Hauptmacht vor sich gehabt hatte, sonern daß dieser in dem Naum zwischen Laber und Donau dem Marschall Davoust gegenüberstehen müsse. — Ein ansbaltender, aus der Nichtung nach Negensburg her gehörter Kanonendonner, und der Abends eingegangene Napport Davoust's — dem er in weiser Vorsicht am Morgen die Bayern unter Deroh und die französischen Divisionen Demont und Nansouty zur Unterstügung zugeschickt hatte —, ließen diese Ansicht zur Gewisheit werden.

Er beschloß, am folgenden Tage mit den bei Landshut stehenden Truppen, und dem am Abende noch eintreffenden Korps Massen gegen Eggmühl sich zu wenden, dasebst mit Davoust sich zu vereinigen und sodann mit ganzer Macht den Erzherzog anzugreisen. Schon am Abend des 21. wursden Truppen in der Richtung gegen Eggmühl entsandt, und mar von den Württembergern die leichte Brigade, welche nach der Wegnahme von Landshut auf Besehl des Kaisers noch nach dem 5 Stunden entsernten Städtchen Ergoltsbach außbrechen mußte. Nach großer Anstrengung langte dieselbe am 22. in der Frühe um 4 11hr daselbst an, nahm 1 Ofssietr und 40 Hafaren vom Regimente Erzherzog Ferdinand pesangen und erbeutete einen Munitionswagen.

In Ergoltsbach war der leichten Brigade kaum eine breistündige Ruhe gegönnt, indem der Neft des Truppenkorps, welcher bei Altdorff, in der Nähe von Laudshut, bivouakirt hatte und um 2 Uhr in der Frühe von dort aufgebrochen war, zum Behuf alsbaldigen Weitermarsches auf der Regensburger Straße um 7 Uhr Morgens zu ihr sließ. In Gemeinschaft mit den Reiterregimentern König, Deinrich und 2 Schwadronen von Louis — die beiden andern Schwadronen und das Leibchevaurlegers-Regiment wurden gegen die Isar hin detachirt — bildete die leichte Brigade die Borshut des in Eine Kolonne vereinigten Königlichen Truppenstorps, welches selbst wiederum an der Tête sämmtlicher von Landshut gegen Eggmühl anrückenden Divistonen marschirte.

Nachmittags 2 Uhr traf man bei dem Dorfe Buchhausen auf die über die große Laber vorgeschobene Avantgarde des Feindes, welcher mit der Hauptmacht seines linken Flügels die jenseitigen Thalabhänge diese Flüßchens, zu beiden Seiten der Regensburger Straße, und die Dörser Eggmühl und Ober= und Unter=Laichling besetzt hielt, um sich dem Borzbringen des Kaisers gegen Regensburg zu widerseten, wähzend der Erzherzog Carl mit dem rechten Flügel, verstärkt durch einen über Regensburg herangezogenen Theil der Bellegard'schen Armee, von Abach her den linken Flügel der Franzosen wersen wollte und auf ihre Operationslinie wirken zu können hoffte, im Falle einer verlorenen Schlacht aber durch Regensburg den Rückzug auf das linke Donauuser und nach Böhmen zu bewerkstelligen gedachte.

Der Ort Buchhausen, von den Desterreichern schwach besetzt, wurde nach kurzem Widerstand durch das Bataillon König genommen, worauf dieses letzere, mit den Bataillonen Brussele und Wolff und der Kompagnie Scheidemantel des Bataillons Neusser die Waldungen links und rechts vorwärts von Buchhausen besetzt, und dadurch der nachfolgenden Reietrei und reitenden Artillerie Gelegenheit zum Debouchiren durch das Dorf gab. Jenseits desselben suhr die Artillerie links der Straße in erster Linie auf und eröffnete das Feuer, die Reiterei marschirte einige hundert Schritte hinter derselben en echelon mit starken Intervallen auf. Während einer halben Stunde wurde die Kanonade von beiden Seiten sehr lebhast sorigeführt; die Reiterei hielt mit großer Ruhe

und Ordnung in ihrer Stellung aus, obgleich fie gegen 30 Pferde verlor und da und dort ein Mann von einer Kanonenkugel weggerafft wurde.

- Unterdeffen waren die frangofischen Diviftonen Morand und Gudin, fowie die Rorps von Lannes und die Bapern - von Landshut ber fammtlich bicht binter ben Burttembergern maricirend - in die Schlachtlinie eingeruckt und hatten - Gubin rechte, Die Bayern und Lannes linke von ben Burttembergern - Stellung genommen. Siedurch, fowie durch die gleichzeitigen beftigen Angriffe bes Schierling ftehenden Korps Davoust gegen die Dorfer Oberund Unter = Laichling, murben bie Defterreicher gezwungen, ibre, dieffeite der Laber und des Eggmubler-Bache aufgeftellten Bortruppen binter biefen Ginfchnitt gurudgunehmen. - Der Angriff auf biefe zweite Stellung murbe alebald begonnen. Auf bem außerften rechten Flügel ber Frangofen greift die Divifion Budin an, links von ihr ift die murttembergifche leichte Brigate zum Sturm auf Eggmubl aufgeftellt, an fie anreihend in der Thalniederung die murttembergifche Reiteret, bedeutend verftartt durch frangofische Ruiraffiere und bagrifche Dragoner. Den linken Flügel ber Frangofen bilbet bas Rorps Davouft, in und um Schierling ftebend, mit einzelnen links gegen Abach gefchobenen Boften; die Berbindung gwischen ibm und bem rechten Flügel ftellt Lannes ber.

Die Desterreicher hatten in und um Eggnühl eine zahlreiche Artillerie aufgestellt, die den angreifenden Batailslonen ein morderisches Feuer entgegenfandte und der ruhig in der Thalniederung haltenden Reiterei nicht unbedeutende Berluste beibrachte.

Demungeachtet griff das Bataillon König mit Entichloffenheit an, nahm das Dorf nach kurzer Anstrengung,
erflürmte trot eines Hagels von Augeln aus den Schießicharten das von Wall und Graben umgebene Schloß, machte
dort 300 Gesangene und eroberte eine Fahne. Gleichzeitig
waren die Division Gudin, Lannes und Davoust vorgerückt und hatten die Desterreicher auf allen Bunkten zurückgeworfen; die Neiterei des rechten französischen Flügels,
welche dadurch eine Debouche auf das praktikable Terrain
bekam, durchzog das Desile von Eggmühl und griff die auf
den jenseitigen Hängen aufgestellte österreichische Kavallerie

an. Bei dieset Gelegenheit wurde das Chevauxlegers-Regiment Herzog Heinrich von dem Kaiser auf den linken Fiügel zu dem Korps des Marschalls Davoust detachirt, dessen
Reiterei noch nicht hatte auf die Höhen debouchiren können.
Dort hieb das Regiment zuerst auf feindliche Infanterie ein
und machte 60 Gefangene, dann unternahm es mit einer Eskadron französischer Husaren einen erfolgreichen Angriss
auf österreichische Kuirassiere und hieb gegen 40 Mann
nieder, mußte sich aber vor einer überlegenen Verstärkung
wieder zurückziehen und verlor den Obristlieutenant v. Brockseld, der, mit 3 Säbelhieben am Kopf verwundet, in seindliche Gefangenschaft gerieth.

Gegen 7 Uhr Abends zog fich ber Feind von allen Aunkten auf seine Reserven zurud und wurde kräftigst verfolgt, wobei auch das Jägerregiment König einige wirksame Chargen auf öfterreichische Dragoner zu machen Gelegenheit fand.

Die bis fpat in die Nacht bauernde Berfolgung wurde ihrem letten Stadium nur von frangofifchen Truppen geführt; die Burttemberger bezogen bei Alten-Egloffsheim ben Bivouat, zugleich mit ben frangofifchen Diviftonen Gubin und Morand. Um 9 Uhr Abends befilirte noch die fammtliche württembergifche Reiterei vor dem Raifer und erhielt Befehl, alebald auf Die Straubinger Strafe vor zugeben, um den in dieser Richtung abziehenden öfterreichis fchen Trains nachzuseten. 3mar konnten diefelben megen ihres bedeutenden Borfprungs nicht mehr eingeholt werden, doch gelang es, zu Pfatter durch das Regiment König und 2 Schwadronen von Louis eine Schwadron von Riefd: Dragoner und 160 Mann Infanterie aufzuheben, fowie auch viele Fourage zu erbeuten. — Die Linien = Infanterie und Fußartillerie hatten an der Schlacht keinen Antheil genoms men, fondern waren während derfelben auf der Regensburger Strafe en echelon ale Referve aufgeftellt gewefen. das 2. Bataillon v. Cammrer, das vor der Schlacht von Abende berg als Befatung in Ingolftadt gurudgeblieben und von bort aus mit einem frangofischen Regiment in die Gegend von Regensburg gekommen war, hatte - mahricheinlich als Theil des Davouft'ichen Korps - mitgekampft.

Der Berluft an diefem Tage betrug:

Offiziere 1 todt (Rheinhardt), 5 verwundet, 1 gefangen;

Mannichaft 17 todt, 88 verwundet; Pferde 31 todt, 9 verwundet, einige vermißt.

Un den Bewegungen bes 23. April - ber Schlacht von Regensburg - hatten die Burttemberger feinen Antheil; Diefelben fammelten fich an tiefem Tage in bem Bivouat gu Alten = Egloffsbeim, mit Ausnahme bes Regiments Beinrich, bas nach ber Schlacht von Eggmühl als Garde bes Raifers in und um Regensburg zu liegen fam und erft am 26. mieder zu bem Ronigl. Truppenforps ftieß, nachdem es ben Raifer noch von Regensburg nach Landshut esfortirt hatte, - fowie bes Fuftlierregiments v. Neubronn, welches einen Theil der Befatung von Landshut zu bilden, fomte gum Transporte von Gefangenen von dort nach Augeburg benütt ju werden bestimmt mar. - Un diefem Tage langte endl ich der erfte Transport Schlachtvieb, Brod und Saber aus beidenheim an und tam febr erwunfcht, ba ein fublbarer Mangel eingetreten mar und man aus ben erbeuteten Maga= ginen in Landshut taum etwas 3wieback batte bekommen tonnen. Dagegen war die Munitionsreserve noch immer nicht eingetroffen, mas empfindliche Nachtheile berbeiguführen drobte, indem die reitende Artillerie fich in den letten Tagen zweimal ganglich verschoffen batte, gludlicher Beife aber bem Rangel durch Beute auf dem Schlachtfelde hatte abhelfen tonnen. - Auch die leichte Brigade hatte bei Eggmubl faft alle Munition verfeuert. - Dagegen war die Fugartillerie bis jest noch gar nicht verwendet worden, da fie, ihrer mangelhaften Organisation balber - leichtes Kaliber und Die Bedienungsmannichaft zu Fuß, alfo Langfamteit der Bewegung, verbunden mit geringer Tragweite des Gefchoffes -, ju den rafchen Bewegungen des Raifere nabezu unbrauchbar war. General v. Neubronn beklagte fich fehr über biefen Buntt in einem Bericht an ben Ronig und bat, wenigftens fatt 4 feiner 10 Fuggeschüte, die wegen ihrer ichwerfalligen Konftruttion doch nie durch Auffiten der Mannschaft beweglich gemacht werden fonnten, eben fo viele leichte 12-Bfunder mit Einrichtung jum Fahren der Mannschaft um fo mehr ibm zuzutheilen, ale auch die offerreichische Artillerie leichte 12 - Pfünder bei dem Ravalleriegeschüt führe. Bunfche murbe zwar durch eine entsprechende fonigliche Berordnung genügt, die Abfendung ber 12= Pfunder unterblieb

aber, da gerade zu jener Zeit der Baffenstillftand gefchloffen wurde. —

Um biese Zeit begannen die unangenehmen Verhältnisse der kommandirenden Offiziere zu dem General Qandamme: Reibungen, welche während des ganzen Feldzugs
fortdauerten und von höchst lähmender und erschwerender
Wirkung waren. Es muß unausgemacht bleiben, ob einzig
der Charakter Landamme's Schuld gewesen, und ob nicht
vielleicht — wäre von der andern Seite der übersprudelnden
Heißköpsigkeit des Franzosen mehr Rechnung getragen, mancher Jug von Zuvorkommenheit, ja selbst Liebenswürdigkeit
höher angeschlagen und weniger Besürchtung einer Beeinträchtigung des eigenen Dienstausehens und Wirkungskreises
von Ansang an mitgebracht worden —, ob nicht vielleicht
der Weg der Versöhnung mit mehr Exsolg eingeschlagen,
ein im allseitigen Interesse liegendes herzliches Einverständnis
hätte angebahnt werden können. —

Den 24. April bezogen die königlichen Truppen enge Kantonnirungen zwischen Eggmühl und Oberlindhardt. Das Regiment Phull kam als Besatzung in das am 23. eroberte Regensburg, mit der Weisung, nach seiner durch das sächsische Kontingent erfolgenden Ablösung wieder zum Korps zu ftofen.

Die Ruhe, die am 25. in diesen Kantonnirungen den Abtheilungen gegonnt war, kam namentlich den in den letzeten Tagen so übermäßig angestrengten Bserden sehr gut zu Statten. Die am meisten heruntergekommenen wurden übrigens in ein zu Abensberg eingerichtetes Depot geschickt, der Abgang aber durch Bentepferde großentheils ersetzt, für welche ein Preis von 44 fl. per Stück ausgesetzt war.

Am 26. April begannen die neuen Bewegungen, welche ben Bormarich des Kaifers gegen Wien und die Berhinderung einer Wiedervereinigung der öfterreichischen Korps zum 3med haben sollten.

So waren, eben so sehr burch das Glück, als durch das Genie des Kaisers, in kaum 5 Tagen die feindlichen Korps einzeln geschlagen, getrennt und über den Inn und nach Böhmen zurückgeworsen worden. Nicht geringen Antheil an diesen glänzenden Erfolgen hatten die Württemberger. Auf's Neue hatten ste bei Abensberg den Ruf der Tapferkeit bewährt; mit gleich unermudlicher Ausdauer waren sie hier

dem zuruckweichenden Feind gefolgt, hatten ihn dort wieder auf dem Schlachtfeld aufgesucht; ihre Fahnen waren bei Eggmuhl den französischen Divisionen, auf der Bahn zum Siege vorangegangen, und der Kaiser hatte sich mehr denn Ein Mal in den Schutz ihrer Schwadronen begeben.

Nicht minder follten auch die ferneren Ereignisse bes Feldzugs von der Kriegstüchtigkeit der Burttemberger ruhmliches Zeugniß ablegen und ihre Ebenburtigkeit mit den

Soldaten des Raiferreichs befunden.

# Geschichte des Eftlinger Stadt- und Spital-Archivs.

## Von Dr. Carl Pfaff.

Eflingen spielte im Mittelalter unter den schwäbischen Reichsftädten eine so wichtige Rolle, sein Sospital war so sehr begütert und kam durch seine reichen Bestyungen in so mannigsache Berührung mit seinen Nachbarn, daß man mit Recht erwarten durste, in den Archiven beider einen ansehnslichen Schatz von Urkunden zu sinden. Leider aber wird diese Erwartung, theilweise wenigstens, getäuscht und es finzden sich manche, zum Theil schmerzliche Lücken in dem, immerhin noch reichen Urkundenschatz beider Archive. Die Ursachen hievon wird eine kurze, aus den Akten geschöpfte Geschichte der beiden Archive am deutlichsten zeigen.

#### I. Das Stadt=Arciv.

Die erste Nachricht von diesem Archiv erhalten wir aus der Anweisung eines Ungenannten an seinen "lieben Better Silvester Muster, wie er allda auf der Sommerlauben vollends registriren und aufräumen solle (22. Juli 1594)." Der Verfasser derselben hatte die neue Anordnung begonnen, die nun sein Better vollenden sollte. Wo und was die Sommerlaube war, ist nirgends bestimmter ausgedrückt, sehr wahrscheinlich aber, daß darunter die Allerheiligen-Kapelle, in der Nähe der Dionysluskirche, verstanden wird, wo seitdem das Archiv auch blieb. Daß schon damals gerade nicht die beste Ordnung herrschte, erhellt aus den Worten der Answeisung: "was in der untern Laden uf den Boden, dasselb laß nur die Mäus registriren, ist soviel daran nicht gelegen, haben hievor wichtigere Sachen angriffen." Gleichzeitig, aber

ohne Jahreszahl, ift ein Berzeichniß "wie die Registratur anzustellen"; daraus erhellt, daß fie damals 25 Kaften mit 130 Schubladen einnahm.

Als 1610 bas neben dem Archiv gelegene Rangleigebaude neu bergeftellt murbe, verband man baffelbe mit bem Archiv durch einen Bang und baute noch einen Stod auf's Ardiv, ber 3 große und 1 fleines Zimmer nebft einem Borgemach enthielt. Die Riffe bagu machte ber berühmte wurttembergifche Baumeifter Beinrich Schicard. Run erfabren wir vom Archiv Richts mehr bis ben 3. Juni 1662, mo ber Regiftrator, 3. G. Schneiber berichtet, wie welt er mit ber Ordnung bes Archive gefommen fei, und dag er über bie murttembergifden Laben einen befondern Inder gemacht habe. Johann Philipp Datt, der bekannte Berfaffer bes Bertes de pace imperii publica, welcher 1684 geheimer Regiftrator murde, that viel fur beffere Ordnung bes Archive, beffen Shape er auch in feinen Schriften fehr fleißig benütte. Nach ihm wurde G. F. Nagel geheimer Registrator und berichtete am 24. Marg 1698, es berriche in ber Regiftratur große Unordnung, es fehlten mehrere, namentlich Statte-Aften. In weiteren Berichten gibt er über die Regiftrirung der Atten Radricht (18. August 1698; 14. Februar, 15. Mai 1699). Bon 1701 bis 1706 mar F. C. Bächter Registrator; auf ihn folgte 3. C. Mauchard, ber die von Bachter begonnene Registrirung ber Acta pacis Westphalicae (bie in 12 Banben noch jest vorhanden find) vollen= bete. Auch brachte er die verwirrten Rreis- und Reichstags-Atten, welche ebenfalls noch vorhanden find, in Ordnung, und war überhaupt, feinen Berichten nach, im Regiftriren febr fleißig. Aber auch er flagt häufig über Unrath und Staub, große Unordnung und Durcheinander. Ihm folgte 1715 3. Fr. Sod, diesem 1723 3. Fr. Rlog, von welchem mehrere Berichte (vom 2. November 1724 bis 24. Juli 1730) vorhanden find. Gleich im erften berfelben fagt er, er habe ein "ziemlich zerfallenes Corpus" und einen "gangen Cumulum Actorum" untereinander liegend gefunden, ba feine Borganger bie Registrirung mohl begonnen, nicht aber vollendet hatten. Unfange biente er unentgeltlich, fpater erhielt er 100 ft. Befoldung (1725). Am 16. November 1725 machte er Borichlage über die neue Ginrichtung bes Archivs.

Bon diefem befanden fich fcon bamals und wohl fcon weit früher die wichtigften Urfunden in einem Bewolbe des gegen den Rectar bin gelegenen Thurme ber Dionpflustirche auf bem fogenannten Stein; die übrigen im Archivgebaude theils unten im Gewolbe, theils oben in den 1610 gebau-Die Babl ber Laben betrug gufammen 429; das Gewölbe aber mar durch Feuchtigkeit und Buflug des Regenwaffere fein febr tauglicher Ort zur Aufbewahrung ber Urkunden, auch fehlte es an Repositorien und die Rubrifen der 3 Abtheilungen ftimmten nicht miteinander überein. Sein Borfchlag zur neuen Ginrichtung, der febr ausführlich ift, wurde auch angenommen, und er begann nun eifrig diefe Einrichtung, flagt aber barüber, bag manche Urfunden fich in Privathanden befinden, und daß das Ginregiftriren neuer Aften extra ordinem ibn febr aufhalte. Reben ibm arbeis teten am Archiv die Registratoren G. A. E. Dibm (1726) und Bager (1727), welcher Lettere von "in großer Confufton und Unordnung gelegenen" Aften fpricht. Spater, als 3. . Magel Regiftrator mar (1748 bis 1765), murbe ein neuer Plan zur Einrichtung des Archivs gemacht, aber badurch die Unordnung nur vermehrt, fo daß ben 10. Dezember 1766 E. Nagel, gebeimer Regiftrator, flagte: Die Regiftratur befinde fich in einem fehr biftrabirten und intompleten Buftande, Alles fei befett, und felbft Aften noch fortbauernber Brozeffe fehlten. Die Urfache hievon fei nicht nur der Dan= gel an Plat, fondern auch der Umftand, dag viele Aften obne Wiffen des Rangleidirektore und Regiftratore weggenommen und nicht in's Refognitionsbuch eingetragen, ofters auch gar nicht mehr gurudgegeben wurden. Alls eine andere Urfache ber Unordnung im Archiv gibt Senator Ch. C. Steubel in einem Bericht vom 21. Juli 1772 an, bag die Regiftratoren einen zu geringen Gehalt batten und man ihnen baber auch nicht zumuthen konne, all' ihre Zeit und ihren Bleiß auf's Archiv zu wenden, fo murbe benn biefe Stelle immer als ein geringes Nebenamt behandelt. Bon demfelben Tage ift ein Bericht des Gerichis= Sefretars Bellnagel da, welcher von faulendem Beruch, forroffvifchem Staub und peftilenzialifcher Ausbunftung, wenn man in ber unteren bilflos gelaffenen Regiftratur bie Schubladen öffne, wo Alles dem Untergang überliefert fei, fpricht. Wenn ber Regiftrator

Alles gut geordnet habe und man brauche Etwas, so öffne man Fascitel für Fascitel, zerstreue Alles, und so sei in einem Augenblick wieder in Unordnung, was mit viel Mühe geordnet worden; Bieles komme nicht mehr zurück, und was zurückfomme, werse man in die nächste beste Schublade. Auch später (12. November 1772) klagt derselbe über Mangel an Raum, zerstreute Akten, kein bequemes Zimmer zum Registrizren, kein ohne Feuersgefahr zu beizendes Gemach.

Dun bachte man benn boch ernftlicher baran, fomobl das Archiv in beffere Ordnung zu bringen, ale auch dem Mangel an Plat abzuhelfen. Doch zu Ende des Jahres 1772 murden neben dem geheimen Regiffrator Beiterereuter noch zwei Stadtregiftratoren, Steudel und Streithof, angeftellt. Ihr erfter Bericht fpricht von ber "bekannten, ganglichen Berruttung ber Regiftratur", ba bie meiften, ja faft alle Urfunden aus ihren Schubladen getommen feien und auf bem Boden wie Ben und Strob liegen (22. April 1773). Regelmäßig erftatteten fie nun alljährlich zwei Berichte, an Lichtmeß und Jatobi, bis Georgii 1781, mo fle ibre gwolfte "Relation" verfaften. Diefe Berichte geben von ber IInordnung im Archiv ein trauriges Bild; in Schubladen nicht nur, auch in Schachteln, Truben und Saden waren die Ilr= funden ohne alle Ordnung zusammengeworfen und gepreßt, und überall fanden fich Defette, nicht nur einzelne Urfunden, fondern auch gange Fascitel fehlten. Um in Diejes Chaos Ordnung zu bringen, begannen Steudel und Streithof, denn Beifererenter führte nur die Oberaufficht, den Generaldurchgang ber Atten, mit bem fle im Frubjahr 1775 fo fertig wurden, daß fie fagen tonnten: "bie Aften feien burchaus generaliter fo rangirt und beifammen, ale fte noch nie gemefen." Bugleich arbeiteten fte einen bis in's fleinfte De= tail gebenden foftematifchen Blan fur die fpezielle Rangirung Auf ihre wiederholten und dringenden der Aften aus. Bitten wurde nun auch beschloffen, das Archivlotal zu er= weitern und zwedmäßiger einzurichten, und biefer Befchluß. im Jahre 1775 wirklich ausgeführt. Das Archiv enthielt darnach brei Abtheilungen: 1) Das Gewolbe, durchgangig mit neuen foliben Raften verfeben, wohin bie alteften Aften gebracht murben, und mo, um auch fur fünftige Beiten noch Raum zu haben, über die Salfte ber 500 Schublaben noch

leer blieb. 2) Das Registratur-Zimmer im obern Stock (Die früheren 3 Bimmer umfaffend), mit febr zweckmäßig, auch ju foneller Rettung bei Feuersgefahr eingerichteten Raften, Die zusammen 733 Schubladen enthielten. 3) Das Ranglei= Bimmer (bas ehemalige Borgemach und fleine Bimmer) in bemfelben Stode, mit Raften und Stanbern, die in Fachern Die laufenden Aften enthielten. Die Rubrifen in allen brei Abtheilungen wurden gleichformig angelegt und gur Ueber= ficht ein furges, zwedmäßiges General = Regifter entworfen. Der Rath erließ eine Aufforderung an Beamte und Brivat= leute, die Aften, welche fle noch in Sanden hatten, eingu= liefern; auch die Beborden übergaben beren viele, und fo murbe menigftens mancher Defett wieder ergangt. Jest ging es an das fpezielle Regiftriren, wobei mit den Reichs- und Rreisaften ber Unfang gemacht murbe. Aber die geringe Unterftugung von Oben, sowie Sinderniffe von mancherlei Art erschwerten biefes Geschäft und hielten es auf. Bahrend des Regiftrirens tamen von da und dorther neue Aften bingu, andere wurden von Diefen und Jenen begehrt; befonders ftorend war ber Umftand, daß bas Archiv zugleich auch die laufende Regiftratur enthielt und fo die Regiftrirung Der älteren Aften ftete unterbrochen murbe. Auch murbe bas Beichaft wirklich etwas allzu weitläufig angefangen und bie Babl ber Rubriten allzu febr vermehrt, mas freilich nicht gang zu vermeiden mar, ba das Archiv zugleich die Registratur (bie laufenden Aften) enthielt. Als Steudel und Streithof befordert murden (1784, 1785), festen Schumann und Sonold bas Gefchaft fort, mahrend auch jest noch eine Menge neuer Aften von ftabtifden Beamten eingeliefert wurden, von benen ein Theil einregiffrirt murde, indeg viele nur im Allgemeinen geordnet, in eigenen Fascifeln mit ber Aufschrift Registranda für jest gurudgelegt murben\*). Go rudte bie spezielle Einregiftrirung ber Alten nur gang langfam vor= marts und feit 1795 fehlen alle Berichte, mas meiter in Diefer Sache geschab.

Als Eflingen an Burttemberg tam, murden mehrere alte und schätbare Urfunden dem Staats = Archiv Stuttgart einverleibt, doch finden fich noch manche reichhaltige Rubri=

<sup>3</sup>m Jahre 1794 murben in furzer Beit 2458 Stucke eingeliefert.

fen und wichtige Urkunden, z. B. Regiments = Ordnung von 1316, Missternbuch der Stadt (Auswärtige Korrespondenz) 1434—1598, Rathsprotokolle seit 1529, Herenprozesse von 1662—1665 (allein 5 große Fascikel), Steuerbücher von 1300—1459, Reformationsakten' (mit Briesen von Luther, Welanchthon, Brenz und Blarer, auch Biedertäuser = Akten 1528—1601), die ziemlich vollständigen Reichstags = Akten von 1474 an, Urtheilssprüche der westphälischen Gerichte 1445—1470, Kreistags = Akten von 1517 an, die Erneuezung des schwäbischen Bundes 1500 (Original mit 89 ans hängenden Siegeln), Akten, den 30jährigen Krieg betressend (27 starke Fascikel), Acta pacis Westphalicae; auch die Berhandlungen mit Württemberg sind theilweise sehr reichs baltig.

#### II. Spital=Archiv.

Die Nachrichten von diefem Archiv find fparlicher, aber nicht erfreulicher als die vom Stadt = Archiv. Regiftratur= bucher jedoch, welche Urfunden = Muszuge enthalten, find 14 Bande vorhanden, bas altefte von 1600, bas neuefte von 1739, fle find aber leiber nicht vollftandig. Diefes Archiv befand fich fruber im Spital, erft im Jahr 1633, als Bein= rich Balm Spitalregiftrator war, murbe es in ein Bewolbe bes ehemaligen Prediger = Rlofters gebracht. Sier ordnete es Balm nach feinen Berichten (13. April 1633 bis 24. Juli 1634) neu, und Diefes Gefchaft festen Johann Beinrich Balm (1658 - 1660), Johann Ludwig Breitmaier (1661) und Johann Spindler (1665) fort. Spater, 1732, fam das Spital = Archiv in die ebemalige Sakriftei ber Rirche bes Brediger=Rlofters, der fogenannten Neuen Rirche. Sier verfertigte 3. D. Merklen ein General = Repertorium barüber, erft B. F. Ragel aber übernahm deffen fpezielle Regiftrirung. In feinen Berichten vom 22. August, 8. November und 23. Dezember 1737 flagt er febr über die "im bochften Grabe vorwaltende Unordnung" und die vielen Defette; auch über die Schwierigkeit, die alten Urkunden zu lefen. 3mar habe es alle Zeit geschickte Leute gehabt, um es in Ordnung gu bringen, allein ihre "fliegende Sipe" fei bald gefchmolien, und habe fich nur auf 10-12 Laden erftrectt. Er machte bei feiner Regiftrirung 4 Sauptabtheilungen : 1) Brundung

ves Spitals, 2) Klöster, 3) Resormation, 4) Bestyungen. Seit dieser Zeit wurde dieß Archiv dem Untergange preisegegeben, die neue Kirche, zum Zimmern des Holzes und andern Zweden benügt, stand gewöhnlich offen, und leider auch geraume Zeit die Sakristei. Da drangen die Schulkinder hinein, rissen die Siegel von den Urkunden, schleppten von diesen selbst manche fort, und warfen Alles untereinander. Zufällig ersuhr dieß der Berkasser dieses Aussages und machte die Anzeige davon: nun kam das Archiv in ein versichlossens Gewölbe in der Stadtpfarrei, aber in welchem Zustande! Man stampste eben die Urkunden in die vorhandenen Schubladen und stellte diese ohne Ordnung übereinsander.

So fand der Berfaffer das Archiv und ließ es in bas Lotal des Stadt-Archive ichaffen, wo es nun in demfelben Lokal mit dem Stadt-Archiv untergebracht ift. Diefes Archiv enthält, tros feiner vielen Defette und obwohl mehrere ber alteften und wichtigften Urfunden in's Staats-Archiv nach Stuttgart famen, noch einen Schat von Urfunden für die biftorifche Topographie Burttemberge, Urfunden über mehr ale 100 murttembergifche Ortschaften (von Eflingen find allein 18 Fascifel da, die altefte Urkunde ift von 1250), darunter manche febr alten, 3. B. von Stuttgart eine vom Jahr 1250, von Canftatt von 1281 an (5 Fascifel), von Fellbach von 1272, von Rongen von 1270, von Rorb von 1270, von Münchingen von 1278, von Oberturkheim von 1287, von Bagenhaufen von 1274, von Zell und Altbach von 1270 u. f. w.; fer= ner 178 Bande Lagerbucher, deren alteftes vom Jahr 1304 Gulten und Gefälle in 117 wurttembergifden Ortichaften anführt; nach diesem find die alteften von 1319, 1334, 1346, 1350, 1366. Unter den Ropialbuchern ift das bes Brediger = Rloftere von 1388 das altefte und merfwurdigfte.

Beide Archive wurden, das Stadt-Archiv 1836, das Spital-Archiv 1837 vom Berfasser biefes Auflages neu geordnet.

# Die Hagelbeschädigungen in Württemberg in den Jahren 1843 — 1852.

#### Mit 3 Tabellen.

Die Berechnung der Größe des jährlichen hagelschadens wird bei den — Behufs der Steuer = Nachlässe angeordneten Abschäungen in der Art vorgenommen, daß der nur theil= weise zernichtete Feldertrag auf den Betrag der gänzlich ver= dorbenen Fläche reducirt wird, so daß z. B. 100 Morgen, ju ½ beschädigt, mit 25 Morgen eingebracht sind. Unter der Bezeichnung gebaute Fläche werden Gärten, Länder und Weinberge, sowie Aecker und Wiesen begriffen, dagegen die dem Hagelschlag weniger ausgesetzten Weiden und Walsdungen nicht in Berechnung genommen.

### Größe ber Befcabigungen.

Die in dem Jahrzehnt 1843 — 1852 nach den ansgehängten Uebersichten durch Sagel zernichteten Flächen bestragen:

| Rreis   | Rreis                                       | Rreis                                                             | Arcis.                                                           | Mgn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             | 56,233                                                            | 125,084                                                          | 312,688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                             |                                                                   | 4                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2,058   | 11,079                                      | 5,623                                                             | 12,509                                                           | 31,269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 686 096 | 776,400                                     | 961,109                                                           | 1,290,765                                                        | 3,714,370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                             |                                                                   | •                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3,00    | 14,27                                       | 5,85                                                              | 9,69                                                             | 8,418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Kreis<br>Mgn.<br>20,577<br>2,058<br>686 096 | Rreis Rreis Mgn. Mgn. 20,577 110,794 2,058 11,079 686 096 776,400 | Mgn. Mgn. Mgn. 56,233 2,058 11,079 5,623 686 096 776,400 961,109 | Kreis         Kreis         Kreis         Kreis         Kreis         Kreis         Kreis         Mgn.         Mgn.         Mgn.         Mgn.         20,577         110,794         56,233         125,084         125,084         2,058         11,079         5,623         12,509           686         096         776,400         961,109         1,290,765 | Kreis         Kreis         Kreis         Kreis         Kreis         Mgn.         Mgn.         Mgn.         Mgn.         Mgn.         Mgn.         20,577         110,794         56,233         125,084         312,688           2,058         11,079         5,623         12,509         31,269           686         096         776,400         961,109         1,290,765         3,714,370 |

<sup>\*)</sup> Rach ber auf Die Ergebniffe ber Bandes-Bermeffung gegrundeten, im Jahr 1852 reribirten Flachenmaßtabelle.

Es ging hienach im Ganzen von 1000 Morgen gebauten Landes durchschnittlich der Ertrag von etwa 81/2 Morgen durch Hagelschlag zu Grunde.

Um den jährlichen Verlust in Geld zu berechnen, wurde in unserem früheren Bericht (S. württembergische Jahrbücher 1843, I. S. 185) ber Rohertrag der gebauten Fläche, nach Memminger's Beschreibung von Mürttemberg (Stuttgart 1841, S. 507), zu folgenden Schätzungswerthen angenommen:

| Meder zu           | •   | 51,500,000 | ft. | fr. |
|--------------------|-----|------------|-----|-----|
| Wiesen             |     | 11,620,000 | "   |     |
| Beinberge          |     | 3,704,000  | 11  |     |
| Garten und Lander  |     | 2,800,000  | "   |     |
| Ertrag der Obstbäu | nte | 1,765,000  | "   |     |

Bufammen zu 71,389,000 fl. fr.

wonach als Robertrag auf ben Morgen burchschnittlich 20 fl. 58 fr. famen.

Wendet man dieses Ergebniß auch für das verflossene Jahrzehnt 1843 — 52 an, so berechnet sich, nach der für diesen Zeitraum gesundenen beschädigten Quote von O,8418 Prozent, der durch Hagel verursachte Schaden für das ganze Land im Jahresdurchschnitt bei 31,269 Morgen verhagelten Veldes auf 665,606 ft. Für den Zeitraum von 1828—1842 hatte die beschädigte Quote O,8905 Prozent betragen, wonach sich der jährliche Schaden im Durchschnitt der Fläcke nach, auf 30,324 Morgen, dem Geldwerth nach auf 635,719 ft. belief.

Bergleicht man ben 10jährigen Durchschnitt mit dem 15jährigen, so zeigt sich für das ganze Land, hinstchtlich ber beschädigten Quote, kein großer Unterschied, indem nach dem ersten Durchschnitt von 1000 Morgen der kultivirten Fläche der Ertrag von 8,418, nach dem zweiten von 8,905 Morgen zu Grunde ging. Noch näher kommen sich die beiden Durchschnitte, wenn man für den früheren (statt der damals zu Grund gelegten Fläche von 3,405,324 Morgen) die oben angegebene richtigere von 1852 in Anwendung bringt, in welchem Falle man für den Zeitraum von 1828—1842 8,164 Morgen erhält.

Berhältnif der Beschädigungen nach den ver=

Eine bedeutende, und nicht selten nachhaltige Berschiebenheit der erlittenen Sagelschäden zeigt sich, wie wir oben gesehen haben, schon bei den vier Kreisen des Landes. Es sind nämlich im Durchschnitt von 1843—1852 jährlich zernichtet worden:

|     |                 |     | im Gangen,  |    | von 1000 |
|-----|-----------------|-----|-------------|----|----------|
| •   | 00.2.2.2.20     |     | Morgen.     |    | Morgen.  |
| ım  | Deckarfreis     | •   | 2,058       |    | 3,00     |
| 17  | Schwarzwaldfrei | 8   | 11,079      |    | 14,27    |
| 11  | Jagftereis .    |     | 5,623       |    | 5,85     |
| "   | Donaufreis .    |     | 12,508      |    | 9/69     |
| 9 6 | the evailet has | her | Mortartrois | am | meniafte |

woraus fich ergibt, daß der Meckarkreis am wenigsten zu leiden hatte, mahrend der Schwarzwaldkreis am hartesten getroffen wurde, und daß die Verschiedenheit beider Kreise wie 1:4,76 fich darstellt.

Ueberhaupt find die beiben füblichen Kreise des Lanbes im Berhältniß wie 1: 2,44 ftarter beschädigt worden, als die beiben nörblichen. In der vorigen Periode von 1828—1842 erlitt der Nedarkreis die ftarkste Beschädigung, ber Zagstreis dagegen die geringste.

Biel bedeutender zeigen fich aber die Berichiedenbeiten einzelnen Oberamtern. Während nämlich pon 1843 - 1852 in ben 3 Bezirken Stuttgart Stabt, Bradenheim und Baiblingen gar teine Beschädigungen borkamen, und in ben 6 Begirten: Leonberg, Mergentheim, Leutfirch, Gaildorf, Tettnang und Neuenburg auf 1000 Morgen Bauland nur eine beschädigte Flace von 2/10 bis u 1 Morgen fich ergibt, flieg ber Schaben auf 20 Mor= und barüber in ben 7 Oberamtern: Oberndorf. Sulg, Riedlingen, Borb, Balingen, Neresheim und Chin-Den empfindlichften Schaben mußten die Oberanter Oberndorf und Sulz erleiden, in welchen von 1000 Morgen gebauten Feldes ber Ertrag von refp. 311/, und 30 Morgen burch Sagel gernichtet murbe, wonach alfo erfterer Begirt 143mal ftarter burch Sagelichaben beimgesucht murbe, ale bas am geringften beschädigte Oberamt Leonberg mit 0/22 Morgen verhagelter Flache. Dem 10jabrigen Durch-Burtt, 3abrb. 1853. 18. Beft.

fchnitt bes Landes von 8,4 Morgen am nachften tamen Die Bezirte: Malen, Beineberg, Beibenheim, Biberach, Rirdbeim und Welzheim. Werben die 64 Begirte, nach bem erlittenen Schaben, vom fleinften bis zum größten geordnet, jo ftellen fich 41 Oberamter unter, Die übrigen 23 über ben Betrag bes burchichnittlichen Schabens vom gangen Lande mit 8,4183 Morgen auf 1000. Unter ben 1900 Gemeinben Burttemberge wurden von 1843 - 1852 713 theile mehr, theils weniger von Sagelichlag betroffen, also mehr ale 1/3 ober 37% von der Bahl fammtlicher Gemeinden, und obgleich in biefem Zeitraum in feinem Dberamt fam mitliche Bemeinden burch Sagel beschädigt murben, fo find doch im D.A. Balingen von 31 Gemeinden nur 5, und im D.A. Gulg von 29 nur 7, im D.A. Meresheim von 32 nur 8, im D.A. Oberndorf von 28 nur 10 Gemeinden verschont geblieben.

Am bedeutenoften und zugleich am häufigften wiederkehrend waren die Beschädigungen durch Sagel in folgenden

20 Bezirken (worunter 4 weinbauende):

a) im Flufigebiet des Neckars die 9 Bezirke: Rottweil, Oberndorf, Sulz, Horb, Rottenburg, Tübingen, Nürtingen und die diesem Gebiet sich anschließenden Bezirke Göppingen und Künzelsau.

- b) auf der Alp die 6 Bezirke: Balingen, Urach, Munfingen, Blaubeuren, Geislingen und Neresheim.
- c) im Flufgebiet der Donau die 3 Bezirfe: Rich- lingen, Chingen und Laupheim.
- d) in Oberschwaben die 2 Bezirke: Biberach und Saulgau.

Unter diesen Bezirken sind es die nachbenannten 10, welche auch im vorigen Zeitraum von 1828—1842 am stärksten betroffen wurden: Oberndorf, Sulz, horb, Urach, Münsingen, Blaubeuren, Riedlingen, Chingen, Biberach und Saulgau. Ueberhaupt haben wir die Bemerkungen unseres früheren Berichtes für den Zeitraum 1828—1842 über den Zug und die Verbreitung des hagelweiters, mit wenigen Ausnahmen, auch für die letzten zehn Jahre geltend gesunden. Es sind nämlich die mit Nadelwaldungen in größeren Massen bedeckten Gegenden des Schwarzwaldes, der Limpurs

ger- und Ellwanger-Berge zc., namentlich die Bezirke Neuenburg, Calw, Gaildorf, Welzheim, Ellwangen von verderblichen Gewittern meistens verschont geblieben, während die vielsach kahlen und offenen Hochebenen des schwäbischen Jura mit ihren Buchenwaldungen sammt dem benachbarten Donauthal, sowie das obere Neckargebiet von Rottweil bis Tübingen, auch diesesmal wieder sehr schwere Beschädigungen durch hagel erlitten haben. Dagegen waren in den, dem Bodensee näher liegenden Bezirken: Tettnang, Navensburg, Wangen zt. die Hagelschäden auch im letzten Jahrzehnt wieder sehr selten und unerheblich, wodurch die Vermuthung, daß diese große Wassersläche auf die Hagelwolken eine zertheilende oder ableitende Wirkung habe, bestätigt wird.

Berhältniß der hagelschäden in ben einzelnen Jahren des Decenniums 1843-1852.

Die durch Sagel verdorbene Flache beträgt: im Jahr 1843 44,252 Man. im Jahr 1849 31,301 Man.

" 1844 9,404 " " 1850 19,900

", 1845 25,048 " " , 1851 8,530 " ", 1846 52,089 " " , 1852 65,364 "

. 1847 42,949 . im jahrlichen

" 1848 13,851 " Durchschnitt . 31,269 Mgn.

Der Jahrgang 1849 kam also dem Durchschnitt nahezu gleich, und, abgesehen von diesem Jahre, stellten sich die 4 Jahre 1843, 1846, 1847 und 1852 über, die 5 Jahre 1844, 1845, 1848, 1850 und 1851 unter den 10jährigen Durchschnitt.

Am kleinsten war der Schaden in den Jahren:

1851 mit 8,530 Mgn.

1844 mit 9,404 "

i größten in den Jahren:

1852 mit 65,364 Mgn. 1846 mit 2,089 - 34,095 - 20,820

fcnitt (31,269 Mgn.)

meniger:

22,739

21,865

Der gunftigfte und ungunftigste Jahrgang des Decenniums folgten also unmittelbar auf einander, und es verbalt fich der Schaden des niedrigsten zum höchsten Jahr wie 1:7.... Nach dem Geldbetrag ftellt fich, zufolge der oben unter Biffer 1. ermähnten Grundlage,

der geringste Schaden des Jahrs 1851 von 8,530 Morgen, à 20 fl. 58 fr., auf . . . 178,845 fl. 40 fr.

ber höchste Schaben im Jahr 1852 von 65,364 Morgen auf . . . . . . . . . . . . . . . . 1,370,465 ff. 12 ft.

In dem 15jährigen Zeitraum von 1828—1842 belief sich der geringste Schaden (im Jahr 1833) nur auf 5,572 Morgen, und dem Geldwerth nach auf 116,811 fl. 6 kr., der größte Schaden (im Jahr 1830) auf 55,148 Morgen, und auf 1,156,119 fl. 18 kr.; so daß also in dem letten Jahrzehnt von 1843—1852 sowohl der mindeste als höchste Berluft um resp. 53 und 19 Brozent größer war. Bas die Anzahl von Jahren betrifft, in welchen Hagelbeschädigungen in den einzelnen Bezirken in dem Zeitraum von 1843—1852 wieder holt vorkamen; so betrug diese

im Durchschnitt:

im Nedarkreis (wechselnd von 0-6 Jahren) 2,2 Jahre.

- " Schwarzwaldkreis (von 1—9 Jahren) . 5,1 " Jagskkreis (von 2—9 Jahren) . . . 3,6
- " Donaukreis (von 2—7 Jahren) . . . 417
- " ganzen Land (von 0-9 Jahren) . . 3,9 "

Die meisten Hageljahre kamen in folgenden Oberäutern vor: Urach und Neresheim je 9 Jahre; Biberach und Saulgau je 7 Jahre; Horb, Reutlingen, Rottenburg, Spaischingen, Ehingen und Geislingen je 6 Hageljahre.

Die wenigsten Jahre hatten: Eflingen, Maulbronn und Neuenbürg je 1 Jahr; Besigheim, Böblingen, Seilbronn, Leonberg, Ludwigsburg, Gailborf, Hall, Schorndorf und Wangen je 2 Jahre; Backnang, Canstatt, Stutigart Amt, Weinsberg, Calw, Freudenstadt, Crailsheim, Ellwangen, Gmünd, Künzelsau, Mergentheim, Welzheim, Leutsirch und Navensburg je 3 Jahre.

Gänglich verschont blieben die Bezirke: Stutigart Stadt, Baiblingen und Bradenheim.

Bon 713 beschädigten Gemeinden find von 1843-1852 betroffen worden:

| ,             |           |              | -                 |                   |
|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|
| •             | 514       | Gemein       | den 1 mal.        | /                 |
|               | 148       |              | 2 "               |                   |
|               | 42        | "            | 3 "               | 4                 |
|               | 5         | . ,          | 4 ' "             |                   |
|               | 4         | ,,           | 5 ,,              |                   |
|               | 713       | - "          | •                 |                   |
| Die non       |           | hen an       | öfteften beit     | maefuchten        |
| Bemeinden fin |           |              | Altairen der      | mg c   muy t c n; |
|               |           |              | Meckars, in den   | Oberämtern:       |
| Rottweil:     | die Gen   |              | Dunningen,        | 3 mal.            |
| Obernborf:    | , .       | ,,           | Oberndorf ]       |                   |
| ·             | "         | <br>U        | Beffendorf        |                   |
|               |           | 0            | Fluorn            | je 3 mal.         |
| ~             | -         | ,,           | Winglen           |                   |
|               |           | u            | Seedorf           | *                 |
| Sulz:         | die Ben   | ieinden      | Aifteig ?         | t. 0              |
| •             | "         | , .          | Leidringen S      | je 3 mal.         |
| porb:         |           | einden       | Ahldorf           |                   |
|               |           | ,,           | Alt beim          | je 3 mal.         |
|               |           |              | Grunmettftetten)  |                   |
| Balingen:     | die Gem   | einden       | ***               |                   |
| Ü             | ,,        | 0            | Engftlatt }       | je 3 mal.         |
|               |           | ,,           | Oftdorf )         | •                 |
| Rottenburg    | : bie Bei | meinden      |                   | ( 0               |
|               |           | ,,           | Wendelsheim)      | je 3 mal.         |
| Tübingen:     | bie Bei   | meinden      | Duflingen ?       | . 0r              |
|               | 0         | ,,           | Tübingen }        | je 3 mal.         |
| h) im unte    | rn Beh    | tete h       | es Medars,        | in hen Oher=      |
| ämtern:       | 0         |              |                   |                   |
| Rürtingen:    | bie Ger   | neinbe       | Rlein=Bettlingen  | 3 mal.            |
| Boppingen:    |           |              | Bezgenried        | 3 mal             |
| Belgheim:     | "         | "            | Welzheim          | 3 mal.            |
| Malen:        |           | "            | Unter=Rombach     | 3 mal.            |
| Baibingen:    | die Gen   | "<br>neinben | Baihingen a. d. C | En. )             |
| 4 8           |           | ,,           | Rogwaag           | je 3 mal.         |
| c) auf ber    | offn 4    | ".           | ,                 |                   |
| Reresheim:    |           |              | Up = Memminger    | 3 mal.            |
| yu.m.         |           |              | Trochtelfingen ?  |                   |
|               | . "       | "            | Ebnat }           | je 4 mal.         |
|               | "         | ú            | evunt >           |                   |

| Seiben beim    | : bie Ben  | ieinde Serbrech  | tingen 3 mal.                   |
|----------------|------------|------------------|---------------------------------|
| Beielingen     |            |                  | att )                           |
| ,              | ,          | " Beigenf        | tein) je 3 mal.                 |
| Munfingen:     | die Gen    |                  |                                 |
| Urach:         | die Gem    | ,, ,             |                                 |
|                | " "        | , Grabenfl       |                                 |
|                |            |                  |                                 |
|                | " "        |                  |                                 |
| .~             | " "        |                  | n y -                           |
| Sparchinger    | 1: Die Gei | meinde Dürbheir  | n 3 mal.                        |
| d) im Get      | iete der   | Donau, in        | den Oberämtern:                 |
| Riedlinger     | t: die Gem | einden Uttenwe   | iler } je 5 mal.                |
|                | " "        | " Sauggar        | it )                            |
| Saulgau:       | die Gem    | reinden Süttenre | nite } je 3 mal.                |
|                | 11         | " Haid           | , -                             |
| C.C.I.         |            | " Saulgau        |                                 |
| Chingen:       | ote Gen    | neinden Altheim  |                                 |
|                | "          | " Altsteuß!      |                                 |
|                | **         | " Branheit       | Stenflingen Je 3 mui.           |
| Mlauheurer     | · hie Gien | neinden Ringing  |                                 |
| ~ tuuvtutti    | i. vie Gen |                  | ob Urspr. 4 mal.                |
| ulm:           | bie Gen    | neinden Ulm      | 4 mal.                          |
|                |            | " Söflinge       | en 3 mal.                       |
| Biberach:      | die Gen    |                  |                                 |
| Bon ber        |            |                  | den litten Tübingen,            |
|                |            |                  | 828—1842 4 mal,                 |
|                |            |                  | läge, und es waren              |
|                |            |                  | n des Königreichs in            |
|                |            |                  | Böhringen (refp. 9              |
|                |            |                  | en), diesem Unglud              |
| am häufigst    | en ausge   | jett.            | e w revus                       |
| Betreffen      | o die Mic  | nate, in weld    | hen Hagelschäden ein-           |
| traten, jo zap | ite man ti |                  | n 1843—1852                     |
|                |            | Sagerfaue:       | Durchschnittlich auf<br>1 Jahr: |
| im Monat Ap    | rif        |                  | , 1 Suy.                        |
| m,             |            | 37               | 3,7                             |
| Ox.            |            | 68               | 6,8                             |
| " " Ju         |            | •                | 0/8                             |

|    | ,     | ,         | pagelfalle: | Nurchicknittlich | auf |
|----|-------|-----------|-------------|------------------|-----|
| It | Monat | Juli      | 159         | 15,9             |     |
| ,  | . 10  | August .  | 103         | 10,3             |     |
| ,  | "     | September | 11          | 1,,              |     |

Diese Ziffern beruhen auf einer Abzählung nach Oberntern, und es ist dabei zu bemerken, daß möglicherweise
oder mehr beisammen liegende Bezirke durch ein und daslbe hagelwetter betroffen worden sein können. Dagegen
ird man aber auch nicht alle auf denselben Tag sallende
ewitter als Eines betrachten dürsen, weil an demselben
age zwar, aber zu verschiedenen Stunden, oder in derselben
tunde, aber in sehr weit auseinander liegenden Bezirken,
richiedene hagelwetter ausberechen können.

Die früheften Schaben tamen vor:

Den 7. Mai 1849 auf den Markungen der Gemeinden übingen; Wendelsheim, D.A. Rottenburg; Fellbach, D.A. anflatt; Hof und Lembach, D.A. Marbach; Binswansm, D.A. Neckarfulm.

Den 11. Mai 1847 im D.A. Marbach in 11 Ge-

einden; im D.A. Ludwigsburg in 3 Gemeinden.

Den 11. Mai 1851 im D.A. Rectarfulm in 2 Geeinden; und im D.A. Meresheim, Gemeinde Trochtelfingen. Die fpateften:

Den 24. September 1850 in ber Gemeinde Sobenftatt,

.M. Beislingen.

Den 18. September 1844 in den Gemeinden Gruorn, sedheim und Trailfingen, D.A. Urach; und Weigheim, A. Luttlingen.

Den 17. September 1851 in den Gemeinden Baibin-

n und Aurich, D.A. Baihingen.

Nach den uns von der württembergischen Hagelichadensberficherungs-Anstalt mitgetheilten Notizen haben in den
nzelnen Jahren des Decenniums 1843 — 1852 die verscheten Summen ze. betragen:

Bezahlte Empfan= Berficherter Größe bes gene Ent= Feldertrag Beiträge Schadens Schädigung fl. Progent. 343 5,679,186 62,496 139,000 38 344 7,648,814 82,896 97,269 75

|          | Berficherter<br>Feldbetrag | Bezahlte<br>Beiträge | Große des<br>Schadens | Empfan=<br>gene Ent<br>ichadigun |
|----------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|          | Ñ.                         | fl.                  | fI.                   | Projent.                         |
| 1845     | 9,471,698                  | 104,610              | 262,591               | 34                               |
| 1846     | 11,322,678                 | 123,877              | 717,958               | 25                               |
| 1847     | 14,579,807                 | 162,365              | 563,931               | 25                               |
| 1848     | 6,767,991                  | 73,417               | 64,460                | 75                               |
| 1849     | 5,853,007                  | 64,465               | 369,621               | 25                               |
| 1850     | 5,073,851                  | 55,798               | 257,703               | 25                               |
| 1851     | 5,253,082                  | 58,095               | 83,083                | 55                               |
| 1852     | 6,493,980                  | 70,321               | 595,041               | 20                               |
| Durchich | nitt                       |                      |                       |                                  |
|          | 13/52 7,809,009            | 85,834               | 315,066               |                                  |

Wird der Rohertrag des gebauten Feldes im ganzen Lande, wie oben nach Memminger's Beschreibung von Württemberg (1841 S. 507), zu 71,389,000 fl. angenommen, so wäre von 1843—1852 im Durchschnitt etwa ½, und zwar in bedeutend schwankenden Beträgen, sreiwillig versschert gewesen. Die durchschnittlich bezahlten Beiträge von 85,834 fl. hätten, bei einer allgemeinen Versicherung, 9sach ertragen: 772,506 fl., so daß dadurch der jährliche Hagelschaden von durchschnittlich 655,606 fl. mehr als vollständig gedeckt gewesen wäre, und noch 116,900 fl. sur Verwaltungskosten, Reservesonds ze. übrig geblieben sein würden.

Was endlich die von der Anstalt geleisteten Entschädigungen betrifft, so wurden an solchen in dem Decennium 1843—1852 die Summe von 905,785 fl., im Durchschnitt also jährlich 90,579 fl. ausbezahlt, während der erlittene Schaden, nach den vorgenommenen Schätzungen, im Ganzen 3,150,657 fl. betrug, wonach also den betheiligten Grundbestyern durchschnittlich 28,75 Prozent des angenommenen Berlustes wieder ersett worden find.

Unterwirft man endlich die Befchädigungen durch Sagel in Burttemberg, welche in dem 25jährigen Zeitraum von 1828—1852 vorfamen, einer naheren Betrachtung, so findet sich, daß, nach der Uebersicht, die beschädigte Fläche im Allgemeinen in Diesem Zeitraum betragen hat:

jährlich .
Bon 100 Man find hienach im Durchschnitt jährl zernichtet

5,777,9 8,337,0 4,646,2 11,940,4 30,701,5

worden . . . 0,842 1,074 0,463 0,925 0,827 Für das ganze Land ergibt sich, dem 10jährigen Durchschnitt von 1843—1852 gegenüber, nur die geringe Dissernz von 0,015 Morgen, um die der 25jährige Durchschnitt sich niedriger stellt. Bei den einzelnen Kreisen läßt sich eine gegenseitige Annäherung in den beiden westlichen Kreisen wahrnehmen; während die zerstörte Fläche im Donausteis dem 10jährigen Durchschnitt sehr nahe kommt und nur um 0,044 Morgen niedriger stellt, verminderte ste sich im Jagstreis um 0,102, so daß letzterer auch hier wieder am vortheilhaftesten erscheint.

Den schwersten Beschädigungen ist fortwährend der Schwarzwaldkreis ausgesett, welcher im Verhältniß wie 1:2,22 harter betroffen wurde, als der Jagstkreis.

Betreffend die einzelnen Oberamter, fo blieb in bem 25jährigen Zeitraum fein einziger Begirk gang verschont.

Bon den 64 Bezirken des Konigreichs stellten sich 36 unter, und 28 über den Landes-Durchschnitt von 0,00827 oder 0,827 Prozent der beschädigten Quote des gebauten Landes.

Am härtesten wurden betroffen die Bezirke Marbach, von 100 Morgen  $2_{,495}$  Morgen; ferner Sulz  $2_{,244}$ ; Ehingen  $2_{,087}$ ; Oberndorf  $1_{,921}$ ; Horb  $1_{,898}$ ; Canstatt  $1_{,852}$ ; Riedlingen,  $1_{,736}$ ; Urach  $1_{,684}$ ; Baihingen  $1_{,602}$ ; Balingen  $1_{,419}$ .

Die geringsten Beschädigungen hatten die Bezirke: Reuenburg mit O,114 Morgen von 100 Morgen; Tettnang O116; Gaildorf O,143; Leutkirch O,150; Ellwangen O,157; Bangen O,205; Gmund O,260; Hall O,265; Mergentheim O127; Baknang O,286.

Dem 25jährigen Landes = Durchschnitt  $(0_{/827}^{\circ})_{o}$ ) am nächften kamen die Oberamter: Tübingen mit  $0_{/828}$  Morstm; Spaichingen  $0_{/820}$ : Geislingen  $0_{/805}$ ; Herrenberg  $0_{/836}$ ; Rottweil  $0_{/849}$ ; Tuttlingen  $0_{/856}$  und Nagold  $0_{/890}$ .

In dem O.A. Marbach, das in dem 25jährigen Zeitzraum am schwersten vom Hagelschaben heimgesucht wurde, war der Verluft mit 2,495 Morgen 22mal stärker, als in dem am wenigsten beschädigten O.A. Neuenburg, wo von 100 Morgen nur 0,114 Morgen zu Grunde gingen.

Bon ben am ichwerften betroffenen Bezirken liegen:

a) in dem obern und untern Gebiet des Neckars, in der Hauptrichtung von Sudwest nach Nordost: Oberndorf, Sulz, Horb, Canstatt und Marbach.

b) an und auf der Alp, in paralleler Richtung mit let-

terer: Balingen, Urach.

c) der Donau entlang, ebenfalls in der Richtung von Sudweft nach Nordoft: Riedlingen, Chingen.

Die am wenigsten von Sagelichaden betroffenen Bezirke liegen theils am Bodensee, theils in den Tauber=, Jagft= und

Rochergegenben.

Diese Wahrnehmungen stimmen im Allgemeinen mit jenen überein, die wir schon oben, sowie in unserem früheren Bericht über Hagelschaden in Württemberg (Württembergische Jahrbücher 1843 I. S. 187) mitgetheilt haben, wonach das Donauthal, die Hochebene des schwäbischen Jura, das obere und theilweise auch das untere Neckarthal, den Verheerungen durch Hagel am heftigsten und häusigsten ausgessetzt sind, während in dem nordöstlichen Theile des Landes, einem Theil des Schwarzwaldes (Neuenbürg) und in den dem Bodensee nahe liegenden Bezirken (Tettnang, Wangen, Leutsirch) verderbliche Hagelwetter auffallend selten vorkommen.

Ueberblickt man schließlich noch die Berhältnisse, in welchen die einzelnen Jahrgange an dem ganzen Schaden betheiligt find, so ergibt fich, daß

|     |     |      | 1    | 70-0 10-9/ | V ~ U  |       |                  |
|-----|-----|------|------|------------|--------|-------|------------------|
| auf | bas | Jahr | 1828 | tommen     | 3,82   | 1     | Prozent          |
| ,   | #   | ,,   | 1829 | "          | 3,58   |       | ber in ben 25    |
| tt  | 11  |      | 1830 | ų          | 7/19   | 27,21 | Jahren 1828/52   |
| 11  | 17  | "    | 1831 | **         | 6,10   |       | total beschädig= |
| #   | "   | "    | 1832 | "          | 6,52   |       | ten Fläche von   |
| "   |     | U    | 1833 |            | 0/78 ) |       | 767,543 Mor=     |
| "   |     |      | 1834 |            | 3/13   |       | gen,             |
|     |     |      | 1835 |            | 5,11   | 12,88 | "                |
| .,  |     | "    | 1836 | "          | 1,05   | -00   |                  |
|     |     |      | 400  |            | 0      |       |                  |

| ıf | bas | Jahr | 1838 | fommen | 5,33 | 1     | Prozent          |
|----|-----|------|------|--------|------|-------|------------------|
| y  | 11  | 11   | 1839 |        | 6,24 |       | der in den 25    |
| ,  | tr  | 19   | 1840 |        | 1,95 | 19,18 | Jahren 1828/52   |
| ŧ  | 17  | "    | 1841 | "      | 3,80 |       | total beschädig= |
|    |     | "    | 1842 | 11     | 1/88 | ,     | ten Fläche von   |
|    |     | **   | 1843 | "      | 5/77 | 1     | 767,543 Mor=     |
|    | ,   | tr   | 1844 | ,,     | 1/29 |       | gen,             |
|    |     |      | 1845 | u,     | 3,26 | 22/64 | . "              |
|    |     | ,    | 1846 | ,,     | 6,79 |       |                  |
|    | "   | tr   | 1847 | "      | 5,59 | ,     |                  |
|    | "   | "    | 1848 | •      | 1,80 |       |                  |
|    | "   | ,,   | 1849 | "      | 4,07 |       |                  |
|    | ,,  | "    | 1850 | "      | 2,50 | 18,00 | . ,              |
|    |     | "    | 1851 | ,,     | 1,11 |       |                  |
|    |     | **   | 1852 |        | 8,54 | ,     |                  |
|    |     |      |      | _      | 100  | 100   |                  |

| Oberämter und<br>Kreise. | Größe der beschädigten Flache |                  |                  |                  |                  |  |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| ,                        | im Jahr<br>1843.              | im Jahr<br>1844. | im Jahr<br>1845. | im Jahr<br>1846. | im Jahr<br>1847. |  |
| Backnang                 | Morgen.                       | Morgen.          | Morgen.          | Morgen.          | Morgen           |  |
| Besigheim                | _                             | 904              | _                | _                | 143              |  |
| Böblingen                | _                             | 904              |                  |                  | 581              |  |
| Brackenbeim .            |                               |                  |                  |                  | 301              |  |
| Canftatt                 | 555                           | 110              |                  | _                |                  |  |
| Eglingen                 |                               | 110              |                  | _                |                  |  |
| Heilbronn                | _                             | 767              | _                | _                |                  |  |
| Leonberg                 | _                             |                  |                  |                  | 11               |  |
| Ludwigeburg .            | _                             |                  | _                | 128              | 471              |  |
| Marbach                  | _                             | -                |                  |                  | 1,850            |  |
| Maulbroun                | 1,929                         | _                |                  | _                | -                |  |
| Recfarfulm               | 911                           |                  | _                | _                | -1               |  |
| Stuttgart, Stadt         | _                             |                  |                  | _                | -                |  |
| Stuttgart, Amt           | _                             | 324              | 230              |                  | 515              |  |
| Baihingen                | 1,271                         |                  | _                | 375              | 202              |  |
| Waiblingen               |                               |                  | _                | _                | -                |  |
| Beinsberg                | _                             | -                | 220              |                  | 10-1             |  |
| Neckar=Areis .           | 4,666                         | 2,105            | 450              | 503              | 3,762            |  |
| Balingen                 | 1,378                         |                  | 5,462            | 4,983            | 267              |  |
| Calw                     | _                             |                  | 161              | _                | -                |  |
| Freudenstadt .           | _                             |                  | _                | _                | _                |  |
| herrenberg               | _                             | 600              |                  | 959              | 1,382            |  |
| Horb                     | 2,837                         | _                | _                | 1,471            | 1,285            |  |
| Mageld                   |                               | 165              |                  |                  | 1,680            |  |
| Neuenburg                | -                             | -                | _                |                  | -                |  |
| Mürtingen                | _                             | -                | -                | 1,837            | 852              |  |
| Oberndorf                | 8,248                         | <b>54</b> 6      | 1,743            | _                | -                |  |
| Rentlingen               | -                             | 584              | 23               | 1,025            | 310              |  |
| Rottenburg               | 562                           |                  | 642              | 647              | 2,106            |  |
| Rottweil                 | 3,814                         | 310              | 1,755            | 624              |                  |  |
| Spaichingen .            | 7,000                         | 122              |                  | 412              | 293              |  |
| Sulz                     | 7,299                         | -                | 2,483            |                  | 280              |  |
| Tuttlingen               | 158                           | 128              | -                |                  | 529              |  |
| Tübingen                 | 324                           | 102              | -                | 143              | 1,145            |  |
|                          | 367                           | 479              |                  | 1,692            | 1,300            |  |
| Schwarzwald-Areis        | 24,987                        | 3,036            | 12,269           | 13,793           | 11,429           |  |

| Oberämter und<br>Kreise. |                  | Größe der        | beschädigt       | en Flache        | 7                |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ,                        | im Jahr<br>1843. | im Jahr<br>1844. | im Jahr<br>1845. | im Jahr<br>1846. | im Jahr<br>1847. |
| 54012                    | Morgen.          | Morgen.          | Morgen.          | Morgen.          | Morgen.          |
| Malen                    | - 00             | -                | /                | 1,579            | 482              |
| Crailsheim               | 39               | 117              | 212              | -                | 1,599            |
| Ellwangen Baildorf       | _                | 117              | 212              |                  | 323              |
| Berabronn                | 4,002            | 1,169            | 16               |                  | 343              |
| Gmünd                    | 4,00%            | 1,109            | 10               | 664              | _                |
| ball                     | 1,398            |                  |                  |                  | _                |
| beidenheim               | 1,000            |                  | 67               | 717              | _                |
| Rungelsau                | _                | 688              |                  |                  | 6,628            |
| Mergentheim .            |                  | _                |                  |                  | 74               |
| Reresheim                | _                | 261              | 379              | 760              | 612              |
| Dehringen                |                  | 44               | 382              |                  | 109              |
| Schornderf               | 610              |                  | 1,325            |                  | -                |
| Belgheim                 | 3,481            | _                | 166              |                  |                  |
| Jagst-Areis              | 9,530            | 2,279            | 2,547            | 3,720            | 9,827            |
| Biberach                 | 657              | 1,543            | 501              |                  | 1,854            |
| Blaubeuren               |                  |                  | _                | 1,603            | 822              |
| Chingen                  | -                |                  |                  | 8,400            | 1,310            |
| Beielingen               | _                | _                |                  | 4,533            | 176              |
| Göppingen                | 4,303            | _                |                  | 4,936            | _                |
| Kirchheim                | _                | _                | -                | 2,487            | 146              |
| Laupheim                 | <u> </u>         | 351              | 220              | 5,828            | 152              |
| Leutfirch                | _                | _                | _                | 33               | 154              |
| Rünfingen : .            | 100              | _                | -                | 1,898            | 2,987            |
| Ravensburg .             | 109              | _                |                  |                  | 0.444            |
| Riedlingen               | -                |                  | 6,104            | 389              | 3,441            |
| Saulgau Lettnang         |                  | 90               | 1,408<br>323     | 1,808            | 1,895<br>37      |
| Mm                       |                  |                  | 1,111            | 2,158            | 37               |
| Baldfee                  | _                |                  | 115              | £,100            | 2,537            |
| Bangen                   | -                |                  |                  |                  | 2,420            |
| Donan=Kreis .            | 5,069            | 1,984            | 9,782            | 34,073           | 17,931           |
| Bürttemberg .            | 44,252           | 9,404            | 25,048           | 52,089           | 42,949           |

| Oberämter und Rreise. |                  |                  | 1                | ten Fläche       |                |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                       | im Jahr<br>1848. | im Jahr<br>1849. | im Zahr<br>1850. | im Jahr<br>1851. | im Jai<br>1852 |
| Backnang              | Morgen.          | Morgen.          | Morgen.          | Morgen.          | Morge          |
| Befigheim             | _                | 346              | 40               | _                | 58             |
| Böblingen .           | 265              | 340              |                  |                  | 7              |
| Bradenheim .          | 200              |                  |                  | _                | -              |
| Canstatt              |                  | 507              |                  | _                |                |
| Eglingen              |                  |                  |                  |                  | 94             |
| Beilbronn             |                  | _                |                  | _                | 24             |
| Leonberg              |                  |                  | 42               |                  | 9              |
| Ludwigsburg .         | -                | _                | _                | _                | _              |
| Marbach               |                  | 220              | 27               | _                | 6/1            |
| Maulbronn             |                  |                  | _                | _                | 2 -            |
| Neckarsulm            | -                | 1,028            | 120              | 995              | -              |
| Stuttgart, Stadt      |                  |                  |                  | - 1              |                |
| Stuttgart, Amt        |                  | 34               |                  |                  | -              |
| Vaihingen             | Patricians .     | _                | 149              | 357              | 35             |
| Baiblingen            |                  |                  | 2.405            | _                | -              |
| Beinsberg             |                  | 292              | 2,465            |                  |                |
| Reckar=Areis .        | 265              | 2,427            | 2,843            | 1,352            | 2,20           |
| Balingen              | 12               | _                | 244              | - 7              | -              |
| Jalw                  | -                | -                | 247              | 704              | -              |
| Freudenstadt .        | -                | 55               | Manuali          | 61               | 2,46           |
| verrenberg            | -                | 251              | _                |                  | 5              |
| dorb                  |                  | 341              | 173              |                  | 3,69           |
| Reuenbürg             |                  |                  | 250              | 396              | 10             |
| Rürtingen             | 477              | 320              | 257              | -                | 0.50           |
| Oberndorf             |                  | 320              |                  | 123              | 2,73<br>6,22   |
| Reutlingen            |                  |                  |                  | 164              | 24             |
| Rottenburg            | Statement .      | 208              |                  | 104              | 1,79           |
| Rottweil              |                  |                  | 1,649            |                  | 1,47           |
| Spaichingen .         | Barriera         | 261              |                  | 584              | 3,02           |
| Sulz                  | -                | _                | 201              | 150              | 2,82           |
| Enttlingen            | -                | 174              | -                | _                | 4,41           |
| Eübingen              | -                | 362              | - 1              | 563              | 3,38           |
| Irach                 | 2,781            | 717              | 640              | 200              | 53             |
| Schwarzwald-Areis     | 3,270            | 2,689            | 3,411            | 2,945            | 32,96          |

| Oberämter und                           |                                    | Größe der                    | beschädig                | ten Fläche       |                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| Rreife.                                 |                                    | 1                            | 1                        | 1                | <del> </del>           |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | im Jahr<br>1848.                   | im Jahr<br>1849.             | im Jahr<br>1850.         | im Jahr<br>1851. | im Jahr<br>1852.       |
| Aalen                                   | Morgen.                            | Morgen.<br>110<br>230<br>869 | Morgen. 718              | Morgen.          | Morgen.<br>658         |
| Gaildorf                                | 225<br>—                           | <b>26</b> 9                  | 147<br><br>502           |                  | 270                    |
| Beidenheim<br>Rungelsau<br>Mergentheim  | <b>2,</b> 967                      | 1,870                        | 2,761<br>322             |                  | 137                    |
| Reresheim                               | 2,2 <b>9</b> 8<br>—<br>—<br>—<br>— | 9,544                        | 854<br>2,178<br>—<br>135 | 75<br>—<br>—     | 1,017                  |
| Jagft-Rreis                             | 5,490                              | 12,892                       | 7,617                    | 75               | 2,256                  |
| Biberach                                | 836                                | 2,625<br>3,042               |                          | 472<br>145       | 1,311                  |
| Chingen Geislingen                      | 2,308                              | 4,121<br>280                 | 477<br>609               | 455              | 2,656<br>1,489         |
| Göppingen Rirchheim                     | 1,237<br>313<br>—                  | _                            |                          | 515<br>—         | 370<br>197<br>892      |
| Leutfirch                               | $-\frac{18}{13}$                   | 2,147                        | 2,584<br>—               | 141<br>1,277     | 2,405                  |
| Riedlingen                              |                                    | _                            | 1,843                    | 495              | 14,072<br>3,813<br>179 |
| Ulm                                     | _                                  | 1,078                        | 67                       | 659              | 554                    |
| Bangen Donau-Rreis .                    | 4,826                              | 13,293                       | 6,029                    | 4,159            | 27,938                 |
| Burttemberg .                           | 13,851                             | 31,301                       | 19,900                   | 8,531            | 65,364                 |

|                  | 1                                         |                       |                                                                                  |                                          |                                                                   |                                        |
|------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                | Größe<br>an Ne<br>ten, L                  | Grö<br>Fläch          | Von 10<br>gebauten<br>pr. 1843/52<br>jährli                                      | 35                                       | £ . 9                                                             | pr. 1828/5                             |
|                  | 36.                                       | Größe<br>Kläche<br>18 | Bon<br>184                                                                       | Grö<br>Fläch                             | Bröße<br>ren j                                                    | 7.76                                   |
|                  | öße ber Nedern, Länd,                     |                       | 5.50                                                                             | 18 e                                     | + 16                                                              | 1 3 E                                  |
| Oberämter und    | ge ber geb<br>edern, B<br>ganbern<br>berg | in der                | on 100<br>uten 2<br>843/52 i<br>ährlich                                          | he der<br>e in d<br>1828 t               | en der                                                            | 1828/52 i                              |
|                  |                                           | er besi               | 100 Morgen ber<br>ten Fläche wurder<br>18/52 im Durchschnit<br>hrlich beschädigt | bien b                                   | ge der in den 2<br>1828/52 im D<br>tt jährlich bef<br>ten Fläche. | P H S                                  |
| Kreise.          | aute<br>Biefer<br>und                     | 1 1 de                | 3000                                                                             | beschädbigte<br>ben 25 Jahr<br>bis 1852. | ben 25'<br>im Dur<br>ch beschift                                  | 30                                     |
|                  |                                           | 10 30<br>1852.        | 200                                                                              | 85.55                                    | en 25 3ah<br>n Durch-<br>beschäbig<br>che.                        | o and                                  |
|                  | भ्रिक्स                                   | Saf                   | at de la                                                                         | Pare Safe                                | 944                                                               | igt di                                 |
| -                | Fläche<br>, Gär=<br>Wein=                 | rei                   | nit er                                                                           | ren                                      | Jah<br>Jah<br>Jah                                                 | 152 im Durchschnitt<br>16ch beschädigt |
|                  | Morgen.                                   | Morgen.               | Morgen.                                                                          | Morgen.                                  | Morgen.                                                           | Morg                                   |
| Badnang          | 46,896                                    | 766                   |                                                                                  | 3,358                                    | 134,3                                                             | 0,25                                   |
| Befigheim        | 40,002                                    | 1,250                 |                                                                                  | 9,240                                    | 369,6                                                             | 0,92                                   |
| Böblingen        | 40,068                                    | 846                   |                                                                                  | 6,787                                    | 271,3                                                             | 0,67                                   |
| Brackenbeim .    | 47,054                                    |                       | 0,211                                                                            | 6,971                                    | 278,5                                                             | 0,59                                   |
| Canstatt         | 25,395                                    | 1,172                 | 0,461                                                                            | 11,755                                   | 470,2                                                             | 1,85                                   |
| OFE CI           | 28,973                                    | 941                   |                                                                                  | 2,948                                    | 117,9                                                             |                                        |
| Geilbronn        | 44,612                                    |                       | .,                                                                               |                                          |                                                                   | 0,46                                   |
|                  |                                           | 1,008                 | ,                                                                                | 4,516                                    |                                                                   | 0,40                                   |
| Leonberg         | 59,957                                    | 132                   |                                                                                  | 5,415                                    | 216,8                                                             | 0,361                                  |
| Ludwigsburg.     | 47,344                                    |                       |                                                                                  | 8,665                                    | 346,6                                                             | 0,72                                   |
| Marbach          | 47,041                                    | 2,097                 |                                                                                  | 29,336                                   | 1,173,5                                                           | 2,49                                   |
| Maulbronn .      | 37,965                                    | 1,929                 | 0,508                                                                            | 6,963                                    | 278,5                                                             | 0,73                                   |
| Neckarsulm .     | 59,461                                    | 3,054                 | 0,514                                                                            | 4,461                                    | 178,4                                                             | 0,300                                  |
| Stuttgart, Stadt |                                           | -                     | _                                                                                | 682                                      | 27,3                                                              | 0,50                                   |
| Stuttgart, Amt   | 39,151                                    | 1,103                 | 0,282                                                                            | 12,228                                   | 489,1                                                             | 1,24                                   |
| Vaihingen .      | 41,936                                    | 2,704                 | 0,645                                                                            | 16,795                                   | 671,8                                                             | 1,60                                   |
| Baiblingen .     | 33,975                                    |                       |                                                                                  | 9,556                                    | 382,2                                                             | 1,121                                  |
| Beinsberg .      | 40,837                                    | 2,977                 | 0,729                                                                            | 4,773                                    | 190,9                                                             | 0,46                                   |
| Reckar=Kreis .   | 686,096                                   | 20,578                | 0,300                                                                            | 144,449                                  | 5,777,9                                                           | 0,512                                  |
| Balingen         | 57,970                                    | 12,346                | 2,130                                                                            | 20,564                                   | 822,6                                                             | 1,411                                  |
| Calw             | 38,414                                    |                       |                                                                                  | 3,878                                    |                                                                   | 0,40                                   |
| Freudenstadt .   | 43,319                                    | 2,583                 | 0,596                                                                            | 6,125                                    | 245,0                                                             | 0,501                                  |
| Serrenberg .     | 50,798                                    |                       |                                                                                  | 10,618                                   | 424,7                                                             | 0,536                                  |
| Č L              | 41,500                                    | 9,800                 |                                                                                  |                                          |                                                                   |                                        |
| Manalh.          | 44,105                                    | 2,343                 |                                                                                  | 19,695                                   | 787,8                                                             | 1,598                                  |
| Renenbürg        | 23,313                                    |                       |                                                                                  | 9,815                                    | 392,6                                                             | 0,594                                  |
|                  |                                           |                       |                                                                                  | 662                                      | 26,5                                                              | 0,114                                  |
| Nürtingen        | 34,667                                    |                       |                                                                                  | 10,283                                   |                                                                   | 1,150                                  |
| Oberndorf .      | 53,744                                    |                       |                                                                                  | 25,814                                   |                                                                   | 1,921                                  |
| Reutlingen .     | 44,209                                    | 2,348                 |                                                                                  | 4,799                                    | 192,0                                                             | 0,424                                  |
| Rottenburg .     | 47,780                                    | -,                    | 1                                                                                | 8,107                                    | 324,3                                                             | 0,679                                  |
| Nottweil         | 70,400                                    |                       |                                                                                  | 14,951                                   | 598,0                                                             | 0,849                                  |
| Spaichingen .    | 43,176                                    |                       |                                                                                  | 8,856                                    |                                                                   | 0,820                                  |
| Sulz             | 43,865                                    |                       |                                                                                  | 24,610                                   | 984,4                                                             | 2,211                                  |
| Tuttlingen .     | 51,746                                    |                       | 1,044                                                                            | 11,072                                   | 442,9                                                             | 0,854                                  |
| Tübingen         | 38,421                                    |                       | 1,567                                                                            | 7,959                                    |                                                                   | 0,825                                  |
| Urach            | 48,973                                    | 8,706                 | 1,778                                                                            | 20,618                                   | 824,7                                                             | 1,000                                  |
| Schwaram.=Areis  | 776,400                                   |                       |                                                                                  | 208,426                                  |                                                                   | 1,074                                  |
|                  | ,                                         | -10,104               | -,***                                                                            | 200/220                                  | 5,001,0                                                           | .,.,.                                  |

| 4 1 5         | Größe ber gebauten f<br>an Nedern, Miefen,<br>ten, ganbern und i<br>bergen. | Größe<br>Fläche<br>18       | Won 10<br>gebauten<br>pr. 1843/52<br>jährlic                           | Größe<br>Fläche        | Größe<br>ren 1<br>ichnitt                      | gebauten F<br>pr. 1828/52 ii<br>jährlich                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | e de                                                                        |                             | don 100<br>auten {<br>1843/52 i<br>jährlich                            | 200                    |                                                | iten<br>328/                                                                                 |
| Dberämter und | be be                                                                       | ge der<br>e in de<br>1843 b | 100<br>100<br>11d                                                      |                        |                                                | ich 100 Worgen ber<br>nuten Fläche murben<br>1828/152 im Durchschnitt<br>jährlich beschädigt |
| Rreife.       | r gebau<br>u, Wie<br>bern u<br>bergen                                       | ben bis                     | Worgen beigläche wuri<br>gläche wuri<br>eim Durchicht<br>h beichäbigt: | r bei<br>ben<br>bis    | r in den<br>3/52 im S<br>hrlich be<br>1 Fläche | m Sig                                                                                        |
| ettile.       | P H S                                                                       |                             | Morgen<br>gläche w<br>m Durch<br>beichädig                             |                        | 8 = 2                                          | m Dur                                                                                        |
|               | D III                                                                       | fdjari<br>10 3<br>1852.     | big<br>m                                                               | (ф.10)<br>25 3<br>1852 | . cf.d)                                        | upi<br>m                                                                                     |
|               | Bläche<br>Bar-<br>Wein=                                                     | ahrei                       | en der<br>wurden<br>chichnitt<br>digt:                                 | gten<br>ahre           | 1 25 Jal<br>Durchs<br>veschädi                 | gt din                                                                                       |
|               |                                                                             |                             |                                                                        | =                      | E 2                                            | E C                                                                                          |
| lalen '       | Morgen.                                                                     | Morgen.                     | Morgen.                                                                | Morgen.                | Morgen.                                        | Morgen.                                                                                      |
|               | 50,358                                                                      | 3,547                       | 0,704                                                                  | 3,807                  | 152,3                                          | 0,302                                                                                        |
| trailsheint . | 64,388                                                                      |                             | ,                                                                      | 8,102                  |                                                | 0,503                                                                                        |
| illwangen .   | 90,135                                                                      | 1,198                       | ,                                                                      | 3,539                  |                                                |                                                                                              |
| Baildorf      | 59,828                                                                      | 470                         | 7                                                                      | 2,135                  |                                                |                                                                                              |
| Berabronn .   | 107,623                                                                     | 5,412                       | 0,503                                                                  | 16,561                 |                                                |                                                                                              |
| Bmünd         | 55,188                                                                      |                             |                                                                        | 3,588                  |                                                |                                                                                              |
|               | 71,608                                                                      |                             | ,                                                                      | 4,736                  |                                                |                                                                                              |
| beidenheim .  | 71,194                                                                      |                             |                                                                        | 9,315                  |                                                |                                                                                              |
| Künzelsau .   | 77,308                                                                      |                             | 1000                                                                   | 18,589                 |                                                |                                                                                              |
| Mergentheim . | 88,274                                                                      |                             | -,00.                                                                  | 6,121                  |                                                |                                                                                              |
| Meresheim .   | 76,234                                                                      | 15,800                      |                                                                        | 23,313                 | 932,5                                          | 1,223                                                                                        |
| Dehringen .   | 77,554                                                                      | 2,713                       |                                                                        | 6,673                  |                                                |                                                                                              |
| Schorndorf .  | 30,188                                                                      | 1,935                       |                                                                        | 5,681                  |                                                |                                                                                              |
| Belgheim      | 41,229                                                                      | 3,782                       | 0,917                                                                  | 3,996                  |                                                |                                                                                              |
| Jagst-Kreis . | 961,109                                                                     | 56,233                      | 0,585                                                                  | 116,156                | 4,646,2                                        | 0,483                                                                                        |
| Biberach      | 103,377                                                                     | 8,488                       | 0,821                                                                  | 26,606                 | 1,064,2                                        | 1,029                                                                                        |
| Blaubeuren .  | 66,335                                                                      | 6,923                       |                                                                        | 17,502                 |                                                |                                                                                              |
| Chingen       | 87,372                                                                      | 17,419                      | 1,994                                                                  | 45,574                 | 1,823,0                                        |                                                                                              |
| Beielingen .  | 78,050                                                                      |                             |                                                                        | 15,711                 |                                                |                                                                                              |
| Görpingen .   | 55,551                                                                      | 10,846                      | 1,952                                                                  | 13,389                 | 535,5                                          |                                                                                              |
| Rirchheim     | 39,967                                                                      | 3,658                       | 0,945                                                                  | 7,299                  |                                                |                                                                                              |
| Laupheim      | 66,761                                                                      | 7,443                       |                                                                        | 16,525                 | 661,0                                          | 0,990                                                                                        |
| Leutfirch     | 97,868                                                                      | 654                         |                                                                        | 3,660                  | 146,4                                          | 0,150                                                                                        |
| Münfingen .   | 110,842                                                                     |                             | 1.097                                                                  | 27,822                 | 1,112,9                                        |                                                                                              |
| Ravensburg .  | 95,808                                                                      | 1,399                       |                                                                        | 9,654                  |                                                |                                                                                              |
| Riedlingen .  | 87,269                                                                      | 24,006                      |                                                                        | 37,871                 |                                                |                                                                                              |
| Saulgau .     | 85,412                                                                      | 11,352                      |                                                                        | 27,111                 |                                                |                                                                                              |
| Lettnang :    | 57,854                                                                      | 563                         |                                                                        | 1,682                  |                                                |                                                                                              |
| llim          | 85,392                                                                      | 4,901                       |                                                                        | 15,889                 |                                                |                                                                                              |
| Baldsee       | 102,853                                                                     | 3,378                       | 0,329                                                                  | 28,623                 |                                                |                                                                                              |
| Bangen        | 70,054                                                                      | 2,497                       |                                                                        | 3,594                  |                                                |                                                                                              |
| Donau=Rreis . | 1,290,765                                                                   |                             | ,                                                                      |                        | 11,940,4                                       |                                                                                              |
| Bürttemberg . | 3,714,370                                                                   | 240 300                     | 0,842                                                                  | 767,543                | 20.504                                         | . 0,527                                                                                      |

# Die Dampsschifffahrt auf dem Neckar in den Jahren 1845 bis 1853.

Mit einer Ueberficht.

Es find nun 15 Jahre verflossen, seitbem fich, i Jahre 1839 zu Seilbronn, auf Anregung des dortige Raufmanns Karl Reuß fen. eine Aktien-Gesellschaft zur Einführung der Dampfichifffahrt auf dem Neckar bildete.

Die Königliche Staatsregierung, die Wichtigkeit diefe neuen Transportmittels erkennend, begunftigte diefes Unternet men, und verlieh der Gefellschaft unterm 27. Oktober 184

öffentliche Anerkennung.

Die Mittel zu Anschaffung der Dampsboote 2c. wurde vorläufig durch Ausgabe von 500 Aktien, à 200 fl., zu sammengebracht, wobei die Königl. Staatskasse und die Stat

Beilbronn fich je mit 75 Aftien betheiligten.

Bei dem Mechanitus Gache, fils aine in Nantei welcher schon im Jahr 1837 bort die Dampsichiffffahrt at der Loire eingeführt hatte, und dessen Dampsboote, Inexplosibles genannt, sich später auch in Met, auf der Meurth und Mosel erprobten, wurde das erste Dampsboot für de Medar bestellt. Nach langem Warten kam dieses Box endlich an, und warf am 7. Dezember 1841 unter Boller schüssen und dem Zujauchzen von Tausenden vor Heilbron seine Anker aus.

Bald darauf wurde die Anschaffung eines zweiten Boo tes beschlossen, welches im März 1842 eintraf, worauf nu jeden Tag eines der beiden Schiffe regelmäßig von heilbron

abwärte, bas andere aufwärte fuhr.

Um jedoch ftets ein Boot in Reserve zu haben, wurd die Bestellung eines dritten Bootes beschlossen, das am 4 August 1843 in Seilbronn ankam.

Den Souveranen von Mürttemberg, Baben und Beffen

Darmftadt ju Ehren erhielten die 3 Schiffe bie Mamen

Bilbelm, Leopold und Ludwig.

Näheres über Einführung und Betrieb dieses Unternehmens in den 4 Jahren 1841 — 1844 enthält eine Darstellung von Stadtschultheiß Titot in Heilbronn, welche sich in den württ. Jahrbüchern von 1844, S. 261 sindet. Die hier folgenden Notizen über den Fortgang und die Betriebs-Ergebnisse für die 9 Jahre von 1845—1853 gründen sich auf Mittheilungen, welche das stat.-topographische Büreau der Direction der Gesellschaft verdankt.

Die angehängte Ueberstat enthält die wichtigern Ergebnisse in den Jahren von 1845 — 1853 und zeigt, daß Unternehmen bisher seinen ununterbrochenen und glücklichen Fortgang hatte, daß besonders in den 3 letzten Jahren von 1851—1853 Personen-Frequenz, Frachten und Bruttoschnahmen stat bedeutend vermehrt haben, und das bisherige unablässige Bestreben der Gesellschaft, ihr Unternehmen durch Bermehrung der Dampsboote, verbesserte und bequemere Einstitung derselben, Beschleunigung der Fahrten, Beseitigung von Rängeln zc. immer mehr zu heben und zu erweitern, durch den günstigsten Ersolg besohnt worden ist.

Es wird badurch zugleich der Beweis geliefert, daß die Dampffchifffahrts = Berbindung zwischen dem Rhein und dem obern Neckar, auch nach Wollendung der Westbahn bis Bruchsal, wird foribestehen können, und daß dieses Trans = porimittel zu einem wirklichen Bedurfniß für den Bersonen =

und Waaren=Verfehr geworden ift.

Der einzige Unfall von Bedeutung, der die Gesellschaft in diesem Zeitraum betraf, war det Verlist des Leopold. Diese Dampsboot lag am 24. Oktober 1851 bei Edingen umerhalb Heideberg vor Anker, um auf der Bergfahrt zu übernachten, als es Nachts um 10 Uhr, in Folge eines misandenen Lecks, ploylich zu sinken begann, so daß die an Bord besindliche Mannschaft, welche zur Ruhe gegangen war, sich nur mit Noth retten konnte. Die Ladung, welche in 175 Centnern an Kassee, Eisenwaaren zo. bestand, ging größtentheils zu Grunde, das Schiff selbst aber kam, bei den misslungenen Versuchen es zu lichten, aus den Fugen, so daß nur die Maschine und die Trünmer desselben gerettet werden konnten.

Gegenwartig ift die Gefellschaft im Beffe bon 5 Dampfbooten, welche die Namen : Bilbelm, Ludwig, G. C. Reug, Stadt Beilbronn und Stadt Beidelberg führen; die 3 erften Boote find aus der Fabrit von V. Gache aine in Mantes, bie beiben letteren aus der Mafchinen = Fabrit in Eflingen.

Das erfte und altefte biefer Schiffe, ber Bilbelm, murbe von der Befellichaft im Dezember des Jahres 1841 um 37,000 fl. erworben; es ift 130' lang, ohne Radtaften 101/2', mit biefen 21' breit; fein Tiefgang ift 12", bie Tragfraft 550 Centner ; Die Dafchine arbeitet mit 1 ftebenden Chlinder, 3/4 Atmosphäre=Drud und befigt 20 Bjerdetrafte.

Das Dampfboot Ludwig murbe im August 1843 für 38,000 fl. angeschafft; feine Lange ift 1361/2', die Breite ohne Radfaften 11', mit demfelben 211/2'; es hat eine Tragfraft von 550 Centnern, einen Tiefgang von 131/2", feine Dafdine befitt 24 Pferdetrafte, 1 ftebenden Cylinder

und 11/3 Atmofphare-Drud.

Der C. C. Reuf murde im Jahr 1848 für 11,000 fl. in Det angefauft, und hat diefelbe Lange, Breite, Tiefgang und Tragfraft wie ber Wilhelm, auch befitt feine Mafdine die gleiche Bahl von Pferdekräften und diefelbe Ginrichtung.

Die beiden neueren Dampfboote: Stadt Beil bronn und Stadt Beidelberg find im Baffer 150' lang, ohne Radtaften 12' breit, mit diefem 26'; fie haben 121/2" Tiefgang und 750 Centner Tragfraft; ihre Mafchinen arbeiten mit 36 Pferde fraften, 2 oscillirenden Cylindern und 11/, Atmofphare-Drud.

Beide Schiffe murden im Marg 1851 um den Breif

von 56,000 fl. angefauft.

Mit diefen 5 Schiffen, gusammen von 140 Pferdefraften, werden die täglichen Fahrten bei mittlerem Bafferftande ju Thal von Beilbronn bis Beidelberg in 51/2 Stunden, bis Mannheim in 71/2 Stunden - gu Berg von Mannheim bis Beilbronn in 14 Stunden, von Beibelberg bis Beilbronn in 11 Stunden gurudgelegt.

Bur Aufnahme und Abgabe von Butern und Reifenben find auf ben regelmäßigen Fahrten der Nedar-Dampf. boote die folgenden Saltpläte bestimmt, und zwar befinden fich Brüdenstationen: zu Redar-Elz, Eberbach, Seidelberg und Mannheim; fodann ju Jagftfeld und Bimpfen

(ohne Guter=Erpedition).

Nach enftationen: zu Redarfulm, Gundelsheim, agmersheim, Nedar-Gerach, hirfchhorn, Nedar-Steinach und edar-Gmund.

Eine Bergleichung der Ergebniffe für die Zeiträume n 1845—1853 und von 1849—1853 (s. die Uebest) ergist für lettere Beriode folgende Mehr = Beträge, raus fich auf eine beträchtliche Zunahme der Rentabilität ! Unternehmens schließen läßt. Es beträgt nämlich der berschuß des Sjährigen Durchschnittes von 1849—1853 er den 9jährigen von 1845—1853

bei der Berfonen-Frequenz 4588 = 13,7 %, bem Baarentransport 1800 Centner = 19,4 %, 0,0

Biel bedeutender stellen sich aber die Zunahmen heraus, mn man die Durchschnitte der ersten 4 Jahre von 1845-1848 mit denen der letzten 5 Jahre von 1849—1853 ngleicht. Es betragen dieselben

bei der Personen-Frequenz  $10,324=37,_3^0/_0$ , dem Güter-Transport 4,050 Centner  $=57,_9^0/_0$ , den Brutto-Einnahmen 23,060 fl. 53 fr.  $=68,_4^0/_0$ . Wird jedoch das Mittel aus den 3 ersten Jahren und

Wird jedoch das Mittel aus den 3 ersten Jahren und is der 3 letzten, der Beriode von 1845—1853, gesucht id verglichen, so findet man, daß Versonen-Frequenz und üter-Transport nahezu um das Doppelte sich erhöht, die rutto = Einnahme sich mehr als verdoppelt haben, wozu illich die große Wenge von Auswanderern, welche die eckar = Dampsboote bis Mannheim benügen, sehr viel beisugen.

Was den Verbrauch an Rohlen betrifft, so hat sich rfelbe, trot der Zunahme des Bersonen= und Guter-Transris, doch nicht in demselben Grade erhöht, wovon der rund in den neuerlich bedeutend verbesserten Maschinen und ben wohlseilern Kohlenfrachten zu suchen sein wird.

Bei diesen günstigen Ergebnissen läßt sich an dem ferenen glücklichen Gedeihen der Neckar = Dampsschiffsahrt nicht ehr zweiseln; es ist vielmehr zu hoffen und zu erwarten, is die Gesellschaft, ermuntert durch diese schonen Ersolge, i ihrem bisherigen rühmlichen Bestreben dieses patriotische internehmen immer noch zu erweitern und zu vervollkommen sorisabren werde.

3abre.

1846. 1847. 1848. 1849. 850.

1845.

1852. 1853.

1851.

8

ber Ergebniffe ber Dampfichiffahrt auf bem Redar gwifchen Beilbroun, Beibegberg und Dannigeim in ben Jahren 18.34.

|                        | ,   | Berhältniß<br>der Brufto-         | iliniğ<br>rufto= | 30      | uf 1 % | Auf 1 Lag ber Fahrzeit tommen: | Sahrzeit             | · fomm | en:                        | B    | auf eine Bahrt fommen | Fabrt g              | ommo      |                            |
|------------------------|-----|-----------------------------------|------------------|---------|--------|--------------------------------|----------------------|--------|----------------------------|------|-----------------------|----------------------|-----------|----------------------------|
| Verbrauch<br>an Kohlen | -   | Einnahme beim<br>Personen- Güter- |                  | Bahrten | Per.   | Güter.                         | Brutto.<br>Finnahme. | to.    | Verbrauch<br>an<br>Kohlen. | Per- | Güter.                | Brutto.<br>Finnahme. |           | Verbrauch<br>an<br>Rohlen. |
| Gtr.<br>15,700         | 00  | Pros.<br>88,5                     | Pro3.            | 1,006   | 126    | 6tr.<br>38,26                  | ft.<br>153           | 10.1   | Gtr. 75,84                 | 119  | Gtr. 36,17            | f.<br>144            | fr.<br>47 | Gtr. 71,69                 |
| 15,808                 | 808 | 91,3                              | 8,7              | 1,005   | 118    | 29,87                          | 142                  | 1      | 67,35                      | 112  | 28,02                 | 134                  | 32        | 64,00                      |
| 14,544                 | 144 | 90,3                              | 9,5              | 1,119   | 127    | 32,06                          | 152                  | 11     | 64,35                      | 1114 | 28,64                 | 136                  | 88        | 57,48                      |
| 16,130                 | 30  | 92,3                              | 7,5              | 1,179   | 105    | 21,87                          | 132                  | 36     | 81,09                      | 88   | 18,54                 | 112                  | 22        | 51,04                      |
| 13,317                 | 317 | 93,0                              | 2,0              | 0,976   | 26     | 21,73                          | 133                  | 32     | 52,42                      | 100  | 22,26                 | 136                  | 46        | 53,60                      |
| 15,162                 | 62  | 94,0                              | 0'9              | 1,035   | 108    | 23,43                          | 153                  | 11     | 53,20                      | 104  | 22,64                 | 147                  | 59        | 51,40                      |
| 19,311                 | 311 | 90,7                              | 6,9              | 1,437   | 132    | 53,46                          | 202                  | 23     | 68,72                      | 92   | 37,18                 | 144                  | 15        | 47,80                      |
| 30,421                 | 121 | 95,9                              | 4,1              | 1,500   | 178    | 33,92                          | 274                  | 53     | 107,87                     | 119  | 22,68                 | 183                  | 15        | 71,92                      |
| 24,647                 | 347 | 91,7                              | 8,3              | 1,003   | 165    | 64,32                          | 247                  | 6      | 86,18                      | 155  | 60,51                 | 232                  | 31        | 81,01                      |
| 165,040                | 040 | 100,0                             | 7,6              | 1       | 1      | 1                              | 1                    | 1      | 1                          | 1,   | Ē                     | 1                    |           | Í                          |
|                        | હ્ય | Durchschnitt                      |                  | 1,166   | 129    | 35,78                          | 180                  | 24     | 71,03                      | 111  | 30,08                 | 154                  | 41        | 60,82                      |

# Die Ergebniffe der Ernte in Württemberg im Jahr 1853.

#### 1. Aderban.

#### I. Ausbehnung ber angebauten Fläche.

Nach den oberamtlichen Busammenstellungen der Ge meindeübersichten über die Anblumung der Felder waren in Jahr 1853 angebaut:

| Jahr 1000 ange      | coaut:              |                     |                     |                     |                    |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| ,                   | im Nedar=<br>freis. | im Schw.=<br>freis. | im Jagft=<br>freis. | im Donau=<br>freis. | im gange<br>Lande. |
|                     | Morgen.             | Morgen.             | Morgen.             | Morgen.             | Morgen             |
| mit                 |                     |                     |                     |                     | 0.00               |
| Winterweizen .      | . 6,931             | 5,362               | 7,774               | 1,620               | 21,68              |
| Binterroggen .      | · 8,828             | 9,034               | 44,209              | 54,342              | 116,41             |
| Bintergerste .      | . 2,689             | 1,016               | 1,826               | 3,501               | 9,03               |
| Dintel und Gintor   | n 142,314           | 145,231             | 134,703             | 231,721             | 653,96             |
| Mengfrüchten .      | . 50                | 307                 | 13,977              | 792                 | 15,12              |
| Binterfrüchten .    | . 160,812           | 160,950             | 202,489             | 291,976             | 816,22             |
| Sommerweigen .      | . 6,544             | 726                 | 5,936               | 1,483               | 14,68              |
| Sommerroggen .      | . 707               | 3,413               | 5,663               | 9,801               | 19,58              |
| Sommergerfte .      | . 50,205            | 48,703              | 54,750              | 95,120              | 248,77             |
| Saber               | . 63,289            | 95,760              | 111,161             | 160,286             | 430,49             |
| Sommerbintel .      | . 1,339             | 461                 | 263                 | 814                 | 2,87               |
| Buchmeigen          | . 226               | 12                  | 233                 | 19                  | 49                 |
| Sirfe               | . 412               | 6                   | 108                 | -                   | 52                 |
| Mengfrüchten .      | . 50                | 12,289              | 1,570               | 661                 | 14,57              |
| Sommerfrüchten      | . 122,772           | 161,370             | 179,684             | 268,184             | 732,01             |
| Erbsen              | . 3,430             | 2,719               | 4,194               | 3,009               | 13,35              |
| Linfen              | . 2,249             | 5,908               | 2,389               | 8,588               | 19,13              |
| Bicken              | . 9,448             | 3,983               | 8,394               | 14,797              | 36,69              |
| Acterbohnen         | . 10,984            | 5,005               | 1,302               | 1,173               | 18,46              |
| Gartenbohnen 2c.    | . 515               | 617                 | 423                 |                     | 2.14               |
| Sulfenfrüchten über | r=                  |                     |                     |                     |                    |

18,232

16,702

26,626

89,71

28,157

|                                                              |              | im Rec  |        | im Schw<br>freis.  |            | Jagft=<br>treis. | im Do       |                  | im gang |                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|--------------------|------------|------------------|-------------|------------------|---------|------------------|
| 15.                                                          |              | Morg    | en.    | Morgen             | . <b>D</b> | orgen.           | Mor         | gen.             | Morge   | n.               |
| mit                                                          |              |         |        |                    |            |                  | _           |                  |         |                  |
| Belfchforn .                                                 | •            | 5,35    |        | 389                |            | 833              |             | 14               | 7,08    |                  |
| Rartoffeln                                                   |              | 38,72   | 5      | 35,722             |            | ,557             | 26,9        |                  | 126,93  | 30               |
| Ropfohl                                                      |              | 6,46    | 60     | 9,086              |            | ,321             | 9,3         | 17               | 31,18   | 34               |
| Röhren                                                       |              | 48      | 8      | 1,015              |            | 316              | 1           | 47               | 1,96    | 66               |
| Binterreps 2c.                                               |              | 7.60    | 1      | 6,056              | 6          | ,727             | 10,7        | 02               | 31,08   | 36               |
| Rebn                                                         |              | 5,42    | 2      | 178                |            | 167              |             | 70               | 5,93    |                  |
| kladis                                                       |              | 1,30    |        | 2,451              |            | 197              | 11,8        |                  | 21,81   |                  |
| banf                                                         |              | 6,62    |        | 7,298              |            | ,117             | 5,6         |                  | 22,64   |                  |
| bopfen                                                       |              | 26      |        | 985                |            | 557              |             | 97               | 2,60    |                  |
| Labat                                                        | •            | 26      |        | 21                 |            | 3                |             | 19               |         | 08               |
| Rauhfarden.                                                  | •            |         | 19     | 23                 |            | 1                |             | <b>2</b> 8       |         | )1               |
| Lichorie                                                     |              | 37      |        | ~0                 |            |                  |             |                  |         | 72               |
| ,                                                            | •            | 1       | 1      |                    |            |                  |             | _                |         | 91               |
| Krapp fonstigen Sand                                         | els=         |         | _      | Ξ.                 |            | _                | -           | _                |         |                  |
| gewächsen                                                    |              |         | 33 _   | 55                 |            | 17               |             | 20               | 18      | 55               |
| handelsgewäch<br>überhaupt                                   | en .         | 22,13   | 33     | 17,067             | 1 10       | 3,786            | 29,2        | 06               | 85,19   | 02               |
| Futtergewäch fe                                              | n.           | 59,35   | 58     | 65,463             | 46         | 6,419            | 103,6       | 01               | 274,84  | 41               |
| Burgelgemachf                                                |              | 21,54   | 10 .   | 7,100              | 7          | 7,859            | 12,4        | 06               | 48,90   | 05               |
|                                                              |              | 464,18  | 5 4    | 76,394             | 502        | ,966             | 770,4       | 34 2             | ,213,9  | 79               |
| Größe der br                                                 |              | 38,58   | 9 1    | 17,753             | 163        | ,053             | 191,03      | 34               | 510,4   | 29               |
| 1                                                            |              |         |        |                    |            | ,,,,,,           |             |                  |         | _                |
| Größe der Ac<br>fläche einschil<br>lich der Gä<br>und Länder | ieß=<br>rten | 502,77  | 4 5    | 94,147             | 666        | ,019             | 961,4       | 68 <b>2</b>      | ,724,40 | 08               |
| mithin                                                       |              |         |        |                    |            |                  |             |                  |         |                  |
|                                                              |              | edar=   |        | diwarz=<br>direis. |            | jagst= `         | im D<br>fre | onau=<br>is.     |         | anzen<br>nde-    |
| ł                                                            | Proc         | ent     | Pro    | cent               | Pro        |                  | Proc        | ent              | Proc    | ont              |
|                                                              | der          | ber     | Der    | ber                | der        | ber              | ber /       | ber              | ber     | ber              |
|                                                              | ganzen       | blümten | gangen | blumten            | gangen     | ange-<br>blumten |             | ange-<br>blumten |         | ange-<br>blamten |
| mit                                                          | auti         | fläche. | ance   | rfläche.           | anti       | fläche.          | sinet       | fläche.          | सत्रहर  | fläche.          |
| luterweizen .                                                | 4            | 1       | 0      | 1                  | 4          | 4                | 0           | 0 -              | ο.      | 0                |
|                                                              | 1,38         | 1,49    | 0,90   |                    | 6,17       |                  |             | 0,21             |         | 0,08             |
| interroggen .                                                | 1,75         | 1,90    |        |                    | 6,64       | 8,79             | 5,65        | 7,05             |         | 5,26             |
| Intergerite .                                                | 0,53         | 0,58    | 0,17   |                    | 0,27       |                  | 0,37        | 0,45             |         | 0,41             |
|                                                              |              | 30,66   |        | 30,49              | ₹U,23      |                  |             |                  |         |                  |
| interfrüchten .                                              | 0,01         | 0,01    | 0,05   | 0,07               | 2,10       | 2,78             | 0,08        | 0,10             | 0,56    | 0,48             |
|                                                              | 31.08        | 34.44   | 27.08  | 33.81              | 30.41      | 40.26            | 30.37       | 37.89            | 29.44   | 36.87            |

|    |                 |        | Redar= "reis.    |         | chwarz:<br>dfreis. |        | Jagst=     |        | onau=            | im g   | angen<br>inde. |
|----|-----------------|--------|------------------|---------|--------------------|--------|------------|--------|------------------|--------|----------------|
|    |                 | Pr     | ocent            | Pri     | cent               | Pri    | cent -     | Pro    | cent             | Pr     | ocent          |
|    |                 | der    | der              | der     | ber                | der    | ber        | ber    | ber              | der    | de             |
|    |                 | ganzen | ange-<br>blumten | ganzen  | ange.<br>blumten   | ganzen | ange-      | ganzen | ange-<br>blumten | gangen | dig            |
|    | - mit-          | Mde    | rfläche.         | Mae     | rflache.           |        | rfläche.   | Mater  | flåche.          |        | rflåd          |
|    | Sommerweizen    | 1,30   | 1,41             | 0,12    | 0,15               | 0,89   | 1,18       | 0,16   | 0,19             | 0,54   | 0              |
|    | Sommerroggen    | 0,14   | 0,15             | 0,57    | 0,72               | 0,85   | 1,13       | 1,02   | 1,27             | 0,72   | 0              |
|    | Sommergerfte,   | 9,99   | 10,82            | 8,20    | 10,22              | 8,22   | 10,89      | 9,89   | 12,34            | 9,13   | 11             |
| -  | Saber           | 12,59  | 13,62            | 16,12   | 20,10              | 16,69  | 22,10      | 16,67  | 20,81            | 15,50  | 19             |
|    | Somerbinfel 2c. | 0,27   | 0,29             | 0,08    | 0,10               | 0,04   | 0,05       | 0,09   | 0,11             | 0,11   | 0              |
|    | Buchweigen .    | 0,04   | 0,05             |         | -                  | 0,03   | 0,04       |        | _                | 0,02   |                |
|    | Sirfe           | 0,08   |                  |         |                    | 0,02   | 0,03       |        |                  | 0,02   |                |
|    | Mengfrüchten .  | 0,01   | 0,01             | 2,07    | 2,58               | 0,24   | 0,31       | 0,07   | 0,09             | 0,53   | 0.             |
|    | Sommerfrüchter  |        |                  | .0701   |                    |        |            |        | 0,00             | 0/35   | -              |
|    |                 |        | 00               | 0~      | 22                 | 00     | 25         | 0~     | 24               | 00     | 22             |
|    | überhaupt .     | 24,42  | 20,44            | 27,16   | 33,87              | 26,98  | 30,73      | 27,90  | 34,81            | 20,87  | 33,            |
|    | Erbfen          | 0,68   | 0,74             | 0,46    | 0,57               | 0,63   | 0,84       | 0,31   | 0,39             | 0,49   | 0,             |
|    | Linfen          | 0,45   | 0,49             | 0,99    | 1,24               | 0,36   | 0,48       | 0,89   | 1,12             | 0,70   | 0,             |
|    | Widen           | 1,88   | 2,04             | 0,67    | 0,83               | 1,26   | 1,67       | 1,54   | 1,92             | 1,34   | 1,             |
|    | Aderbohnen .    | 2,19   | 2,37             | 0,84    | 1,05               | 0,20   | 0,26       | 0,12   | 0,13             | 0,65   | 0.             |
|    | Gartenbohnen .  | 0,10   | 0,11             | 0,10    | 0,13               | 0,06   | 0,09       | 0,06   | 0,08             | 0,08   | 0              |
|    | Sulfenfrüchten  |        | - /              |         | -/                 | -,     | -,         | -,,,,  | -,,,,            |        | -              |
|    | P. C            | 5,80   | 5,75             | 3,06    | 3,82               | 2,51   | 3,34       | 2,92   | 3,66             | 3,29   | 4,             |
|    | uverhaupt       | 0,80   | 0,75             | J,06    | 3,82               | €,51   | 3,34       | 2,92   | 0,66             | 3,29   | 7/             |
|    | Belfchtorn .    | 1,06   | 1,15             | 0,07    | 0,00               | 0,12   | 0,17       | 0,05   | 0,07             | 0,26   | 0,             |
| ,. | Rartoffeln .    | 7,70   | 8,34             | 6,02    | 7,49               | 3,84   | 5,08       | 2,80   | 3,50             | 4,66   | 5,             |
|    | Ropftohl        | 1,28   | 1,39             | 1,53    | 1,91               | 0,95   | 1,26       | 0,97   | 1,21             | 1,15   | 1,             |
|    | Dobren          | 0,10   | 0,11             | 0,17    | 0,21               | 0,05   | 0,06       | 0,02   | 0,02             | 0,07   | 0,             |
|    |                 |        |                  |         |                    |        |            |        |                  | 4      | 1,             |
|    | Winterreps 2c.  | 1,51   | 1,64             | 1,02    | 1,27               | 1,01   | 1,34       | 1,12   | 1,39             |        | 0.             |
|    | Mohn            | 1,09   | 1,17             | 0,03    | 0,04               | 0,02   | 0,03       | 0,02   | 0,02             | 0,22   |                |
|    | Flachs          | 0,26   | 0,28             | 0,41    | 0,51               | 0,93   | 1,23       | 1,23   | 1,54             | 0,80   | 0,             |
|    | Hanf            | 1,32   | 1,42             | 1,23    | 1,54               | 0,47   | 0,62       | 0,58   | 0,73             | 0,83   | 1,             |
|    | Dopfen          | 0,05   | 0,06             | 0,17    | 0,21               | 0,08   | 0,11       | 0,08   | 0,10             | 0,10   | 0,             |
|    | Tabak           | 0,05   | 0,06             | -       |                    |        | ********** |        |                  | 0,01   | 0,             |
|    | Beberkarden .   | 0,01   | 0,01             | -       |                    |        | _          |        |                  |        | 7              |
|    | Cichorie        | 0,07   | 0,08             |         |                    |        |            |        |                  | 0,01   | 0,             |
|    | Krapp           | 0,02   | 0,02             |         | _                  |        |            | -      |                  | _      | -              |
|    | fonftigen San=  |        |                  |         |                    |        |            |        | ,                |        |                |
|    | belsgewächfen   | 0,01   | 0,01             | 0,01    | 0,01               | _      | _          | _      |                  | 0,01   | 0,1            |
|    | Sandelegewächfe | 211    |                  |         |                    |        |            |        |                  |        |                |
|    | überhaupt .     | 4,38   | 4,75             | 2,87    | 3,58               | 2,51   | 3,33       | 3,03   | 3,78             | 3,12   | 3,1            |
|    |                 |        |                  |         |                    |        |            |        |                  |        |                |
|    | Futtergewächsen |        | 12,79            | 11,02   | 13,74              | 6,97   |            | 10,78  | 13,45            |        | 12,1           |
|    | Burgelgewächsen | n 4,29 | 4,62             | 1,20    | 1,49               | 1,18   | 1,53       | 1,29   | 1,61             | 1,79   | 2,:            |
|    | Bufammen .      | 92.22  | 100.00           | 80.18   | 100.00             | 75,52  | 100,00     | 80.13  | 100,00           | 81,26  | 100,           |
|    | Siezu           | ,      |                  |         | ,,,,,              |        |            | ,      | ,,,,             |        |                |
|    | ber Betrag ber  |        |                  |         |                    |        |            |        |                  |        | 4              |
| ô  | brachliegenden  |        |                  |         |                    |        |            |        |                  |        |                |
|    | Fläche          | 7,68   |                  | 19,52   |                    | 24,48  |            | 19,87  |                  | 18,74  |                |
|    | _               | 00,00  | 1                | 00,00   |                    | 00,00  | 4          | 00,00  |                  | 00,00  | _              |
|    | 125 - 11-90     | 30,00  | 50 0             | . 50,00 | -6                 | 00,00  | -          | 00,00  |                  | 00,00  |                |

#### II. Ertrag.

#### Ertrag im Bangen.

1) Ergebniffe einer mittleren Ernte bei ben im Jahr 1853 angebauten Flachen.

Angenommen, daß im Jahr 1853 in jedem Oberamteegirke von den, den einzelnen Fruchtforten u. f. w. eingeäumten Flächen, die nach den Schätzungen der landwirthhaftlichen Bezirkevereine als Erträge eines fogenannten mitteren Jahres angenommenen Quantitäten gewonnen worden
varen, wurden überhaupt erzeugt worden fein: \*)

| ,              | im Redar=<br>freis. | im Schwarg=<br>waldfreie. | im Jagft=<br>freis. | im Donau=<br>freis. | im gangen gande. |
|----------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| almfrüchte.    | Scheffel.           | Scheffel.                 | Scheffel.           | Scheffel.           | Scheffel.        |
| nterweizen .   | 22,333              | 15,160                    | 20,121              | 4,837               | 26,451           |
| mmermeigen .   | 18,354              | 2,203                     | 13,436              | 3,944               | 37,937           |
| nterroggen .   | 27,059              | 25,415                    | 130,645             | 146,613             | 329,732          |
| mmerroggen     | 1,475               | 9.314                     | 11.708              | 21.125              | 43,622           |
| intergerste .  | 10.492              | 3,438                     | 5,099               | 13,745              | 32,774           |
| mmergerite .   | 222,781             | 173,824                   | 190,807             | 303.815             | 891,227          |
| atel           | 1.001,513           | 880,478                   | 691,573             | 1.342,441           | 3,916,005        |
| ber            | 349,352             | 389,361                   | 458,749             | 689,736             | 1,887,198        |
| bulfenfrüchte. |                     |                           |                     |                     |                  |
| bjen           | 7,351               | 5,712                     | 9,499               | 7,226               | 29,788           |
| rfen           | 4.043               | 13,279                    | 4,450               | 20,416              | 42,188           |
| den            | 29,380              | 10.487                    | 23,128              | 44,168              | 107,163          |
| erbohnen .     | 36,680              | 12,573                    | 3,694               | 4,349               | 57,296           |
| lichtorn       | 18,262              | 1,310                     | 3,086               | 1,703               | 24,361           |
| , ,            | Simri.              | Simri.                    | Simri.              | Simri.              | Simri.           |
| toffeln        | 6,320,960           | 5,293,930                 | 3,566,475           | 4,535,632           | 19,716,997       |

# 2) Ergebniffe der Ernte im Jahr 1853.

Der wirkliche Ertrag bagegen berechnet fich, unter Burundlegung der oben angegebenen Flächen nach den in den inzelnen Oberämtern erhobenen durchschnittlichen Erträguffen eines Morgens im Jahr 1853:

|               | im Redar=<br>freis. | im Schmarg=<br>malbfreis. | im Jagft= | im Donau=<br>freis. | im gangen gante. |
|---------------|---------------------|---------------------------|-----------|---------------------|------------------|
| almfrüchte.   | ju Scheffel.        |                           |           | gu Scheffel.        | ju Scheffel.     |
| interweizen . | 18,245              |                           | 17,031    |                     | 51,738           |
| mmerweizen    | 13,388              |                           | 11,102    |                     | 29,586           |
| interroggen . | 20,581              |                           | 99,704    |                     | 259,793          |
| mmerroggen    | 1,199               | 7,919                     | 10,725    | 18,735              | 38,578           |

<sup>\*)</sup> Ueber bas Berfahren bei Aufnahme und Berechnung ber Erntedergebniffe f. Burtt. Jahrb. 1852, II. S. 45.

|                     | im Redar<br>freis. | im Schwarz: waldtreis. | im Jagft=<br>freis. | im Donaus<br>freis. | im gan |
|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Salmfrüchte.        | ju Scheffel        | . ju Scheffel.         | ju Scheffel.        | ju Scheffel.        | Ju S   |
| Wintergerfte        | . 8,20             | 6 3,414                | 5,467               | 11,238              | 28     |
| Sommergerfte        | . 143,72           | 29 156,631             | 135,910             | 219,190             | 655    |
| Dinfel              | . 741,85           | 60 768,424             | 660,160             | 1,127,534           | 3,297  |
| Saber Sulfenfrüchte | . 286,12           |                        |                     | 569,971             | 1,594  |
| Erbfen              | 4,850              | 4.584                  | 6,961               | 6.865               | . 23   |
| Linfen              | 3,070              | 12,454                 | 4.064               | 18,137              | 31     |
| Biden               | 21,305             | 9,171                  | 19,567              | 39,679              | 89     |
| Aderbohnen .        | 32,225             | 12,893                 | 3,358               | 3,669               | 52     |
| Welschtorn .        | 20,925<br>Simri.   | 1,163<br>Simri.        | 2,504<br>Simrt.     | 2,083<br>Simri.     | 26     |
| Rartoffeln .        | 2,330,543          | 2,925,333              | 1,815,323           | 1,608,923           | 8,680  |
| und zwar gefunde .  | 2,299,145          | 2,771,330              | 1,718,585           | 1,479,586           | 8,268  |
| franke.             | 31,398             | 154.003                | 96,738              | 129,337             | 411    |
| munte.              | Stüd.              | Stüd.                  | Stud.               | Stüd.               | Stů    |
| Ropftohl .          | 6.966.300          | 24,599,150             | 8,006,000           | 27,616,900          | 67,188 |
| displied.           | Centner.           | Centner.               | Centner.            | Centner.            | Cen    |
| Möhren              | 51,688             | 145,865                | 34,550              | 14,640              | 246    |
| Sandelegemach       | fe.                |                        |                     |                     | 1 1    |
| ,                   | Scheffel.          | Scheffel.              | Scheffel.           | Scheffel.           | 64     |
| Reps u. f. w.       | 14,970             | 12,159                 | 11,823              | 19,560              | 58     |
| Mohn                | 8,474              | 245                    | 227                 | 401                 | 9      |
|                     | Pfund.             | Pfund.                 | Pfund.              | Pfund.              | Bin    |
| Flacks              | 73,275             | 189,832                | 319,579             | 904,695             | 1,487  |
| Hanf                | 499,090            | 740,450                | 163,515             | 550,520             | 1,953  |
|                     | Centner.           | Centner.               | Centner.            | Centner.            | . Ge   |
| Hopfen              | 1,127              | 3,925                  | 1,639               | 3,087               | 9      |
| Tabak               | 2,570              | 108                    | 23                  | 144                 | . 2    |

# Ertrag per Morgen.

Bei den oben berechneten Gesammterträgniffen fteut ber Ertrag eines Mitteljahrs, und ber burchschnittliche Ertr für 1853 per Morgen, fowie das Berhaltnig beiber, folgt, bar:

#### Dedarfreis.

|                                                                  | Ertrag in einem<br>mittleren Jahr<br>per Morgen.                                             | Ertrag im Jahr<br>1853 per Mor-<br>gen.                                                                                          | Berhältniß bes<br>Mittelertrags<br>zu bem Ertrag<br>im Jahr 1858             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Salmfrüchte.                                                     | Scheffel.                                                                                    | Scheffel.                                                                                                                        | = 100:                                                                       |
| Winterweizen .<br>Sommerweizen<br>Winterroggen .<br>Sommerroggen | $3^{2}/_{8}$ (3,222)<br>$2^{6}/_{8}$ (2,805)<br>$3^{1}/_{8}$ (3,065)<br>$2^{1}/_{8}$ (2,086) | $\begin{array}{ccc} 2^{5}/_{8} & (2_{1632}) \\ 2 & (2_{1046}) \\ 2^{3}/_{8} & (2_{1331}) \\ 1^{6}/_{8} & (1_{1696}) \end{array}$ | 81, <sub>1</sub><br>72, <sub>9</sub><br>76, <sub>1</sub><br>81, <sub>3</sub> |

# Redarfreis.

|                | Ertrag in einem<br>mittleren Jahr<br>per Morgen.             | Ertrag im Jahr<br>1853 per Mor-<br>gen.                                                                                                                                                       | Berhaltniß be<br>Mittelertrags<br>zu bem Ertra<br>im Jahr 185 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| halmfrüchte.   | Scheffel.                                                    | Scheffel.                                                                                                                                                                                     | = 100;                                                        |
| Dintergerfte . | $3^{7}/_{8} (3_{1902})$                                      | 3 (3,052)                                                                                                                                                                                     | 78,2                                                          |
| Sommergerfte . | $4^{3}/_{8} (4_{1437})$                                      | $2^{1}/_{8}$ $(2_{1863})$                                                                                                                                                                     | 64,                                                           |
| Dintel         | $7  (7_{038})$                                               | $5^{2}/_{8}$ $(5_{1213})$                                                                                                                                                                     | 74,                                                           |
| haber          | $5^{4}/_{8}$ $(5_{1520})$                                    | $4^4/_8 \ (4_{1521})$                                                                                                                                                                         | 81,                                                           |
| bullenfrüchte. |                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| Erbsen         | $2^{1}/_{8} (2_{1143})$                                      | $1^{3}/_{8} (1_{414})$                                                                                                                                                                        | 66,0                                                          |
| Linsen         | $1^{6}/_{8} (1_{1798})$                                      | $1^{3}/_{8}$ $(1_{/365})$                                                                                                                                                                     | 75,                                                           |
| Biden          | $\frac{3^{1}}{8}$ $(3_{1110})$                               | $2^{2}/_{3}$ $(2_{285})$                                                                                                                                                                      | 72,5                                                          |
| Aderbohnen .   | $3^{3}/_{8}$ $(3_{,339})$                                    | $2^{7}/_{8}$ $(2_{1934})$                                                                                                                                                                     | 87,8                                                          |
| Belichtorn     | $3^{3}/_{8} (3_{413})$                                       | $3^{7}/_{8}$ $(3_{'911})$                                                                                                                                                                     | 114,5                                                         |
|                | Simri.                                                       | Simri.                                                                                                                                                                                        | ,                                                             |
| Rartoffeln .   | . 163,22                                                     | 60/18                                                                                                                                                                                         | 36,8                                                          |
| und zwar ge    |                                                              | 59,37                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| fr             | anke                                                         | 0,81                                                                                                                                                                                          |                                                               |
|                | Shwarzw                                                      | aldfreis.                                                                                                                                                                                     |                                                               |
| Salmfrüchte.   |                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| Binterweizen . | $2^{7}/_{8}$ $(2_{1827})$                                    | $2\frac{3}{8}$ (2,373)                                                                                                                                                                        | 83,0                                                          |
| Sommerweizen   | 3 (3,034)                                                    | $2^{2}/.$ (2. )                                                                                                                                                                               | 75/9                                                          |
| Binterroggen . | $\frac{2^{6}}{8}$ $(\frac{2}{813})$                          | $2^{5/6}$ $(2_{1707})$                                                                                                                                                                        | 92,3                                                          |
| Sommerroggen   | $2^{6}/_{8}$ $(2_{1729})$                                    | $\begin{array}{c} 2^{5}/_{8} & (2_{1597}) \\ 2^{5}/_{8} & (2_{1597}) \\ 2^{3}/_{8} & (2_{1320}) \\ 3^{3}/_{8} & (3_{1360}) \\ 3^{2}/_{8} & (3_{1216}) \\ 2^{2}/_{8} & (5_{1216}) \end{array}$ | 85,0                                                          |
| Bintergerfte . | $3\sqrt[3]{8}$ $(3/383)$                                     | $3^{3/8}$ $(3_{1999})$                                                                                                                                                                        | 99/3                                                          |
| Sommergerfte . | $3\frac{5}{8} (3,\frac{3}{569})$                             | $3^{2/8}$ $(3_{1914})$                                                                                                                                                                        | 90,                                                           |
| Dinkel"        | $6^{1/8} (6_{062})$                                          | $5^{2}/_{8}$ - $(5_{,291})$                                                                                                                                                                   | 87,3                                                          |
| haber          | 41/8 (4,066)                                                 | $3^{4}/_{8} (3_{1444})$                                                                                                                                                                       | 84,7                                                          |
| Sulfenfrüchte. | - /8 (-/066)                                                 | , 6 /8 (6/444)                                                                                                                                                                                | 0 1/4                                                         |
| Erbsen         | $2^{1}/_{8}$ $(2_{1100})$                                    | $1^{5}/_{8} (1_{685})$                                                                                                                                                                        | 81,2                                                          |
| Linsen         | $2^{2}/8 (2_{,247})$                                         | $\frac{2^{1}}{8} \frac{(2_{108})}{(2_{108})}$                                                                                                                                                 | 93/8                                                          |
| Biden          | $2^{5/8}$ $(2_{1632})$                                       | $\frac{\sim 78}{3} \frac{(\sim 108)}{(\sim 108)}$                                                                                                                                             | 87 <sub>/4</sub>                                              |
| Aderbohnen .   | $2^{4}/_{8}$ $(2_{1512})$                                    | $ \begin{array}{ccc} 3 & (2_{/302}) \\ 2^{5}/_{8} & (2_{/576}) \end{array} $                                                                                                                  | 102/5                                                         |
| Marcare        | 23/ (2)                                                      | 0 (0)                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| Welschkorn .   | 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (3 <sub>/367</sub> )<br>Simri. | 3 (2 <sub>/989</sub> )<br>Simri.                                                                                                                                                              | . 88 <sub>17</sub>                                            |
| Rartoffeln     | . 148,20                                                     | 81,80                                                                                                                                                                                         | 55,2                                                          |
| und zwar ge    |                                                              | 77,58                                                                                                                                                                                         | . ~                                                           |
|                | anke                                                         | 4,31                                                                                                                                                                                          |                                                               |
|                |                                                              | . 31                                                                                                                                                                                          |                                                               |

# Jagfttreis.

| . 7            | Ertrag in einem mittleren Jahr per Morgen.            | Ertrag im Jahr<br>1853 per Mor-<br>gen.         | Berhättniß bes<br>Mittelertrags<br>zu bem Ertrag<br>im Jahr 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salmfrüchte.   | Scheffel.                                             | Scheffel.                                       | = 100:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Winterweizen . | 25/8 (2,588)                                          | $2^{2}/_{8}$ $(2_{190})$                        | 84,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sommerweizen   | $2^{2}/_{8}$ $(2_{,264})$                             | $1^{7/8}$ $(1_{/870})$                          | 82,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Winterroggen . | $3 (2_{19.55})$                                       | $2^{2}/_{8}$ $(2_{/255})$                       | 76,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sommerroggen   | $2^{1}/_{8}$ $(2_{'067})$                             | $1^{7}/_{8} (1_{/894})$                         | 91,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wintergerfte . | 26/ (2)                                               | 3 (2,994)                                       | 107,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sommergerfte . | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 24/8 (2,482)                                    | 71,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dinkel         | 51/ (5)                                               | $4^{7/8}$ $(4_{/901})$                          | 95,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Haber          | $4^{1/8} (4_{/127})$                                  | $3^{5/8} (3_{1675})$                            | 89/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sulfenfrüchte. | 4 /8 (4/127)                                          | 0 /8 (0/678)                                    | 30/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Erbsen         | $9^{2}/(9)$                                           | 15/8 (1/660)                                    | 73,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01             | $\frac{2^2}{8}$ $(2_{126})$                           | $\frac{16}{8} \frac{(1660)}{(1701)}$            | 91,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wicken         |                                                       | $\frac{2^{3}}{8} \frac{(2_{7331})}{(2_{7331})}$ | 84,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OC S. C.C      | $2^{6}/_{8}$ $(2_{1758})$ $2^{7}/_{8}$ $(2_{1837})$   | $\frac{2^{3}}{8}$ $\frac{(2_{1331})}{(2^{3})}$  | 90,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                       | $2^{5/8}(2_{1579})$                             | The state of the s |
| Welschkorn .   | 36/8 (3,705)                                          | 3 (3,006)                                       | 81,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oanta Walu     | Simri.                                                | Simri.                                          | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kartoffeln .   | . 139,55                                              | 71,03                                           | 50,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | sunde                                                 | 67/25                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tro            | inte                                                  | 3,78                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | Donau                                                 | freis.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Salmfrüchte.   |                                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Winterweigen . | 3 (2,985)                                             | $2^{2}/_{8}$ (2,305)                            | 77,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sommerweizen   | 2% (2,000)                                            | $2^{2}/_{8}$ $(2_{1809})$                       | 86,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Winterroggen . | 2% (2,000)                                            | $2^{1}/_{0}$ (2,10)                             | 79,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sommerroggen   | $2^{1/8}$ $(2_{11.55})$                               | $1''/_{\rm e}$ $(1_{(0)},)$                     | 88/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wintergerfte . | $3^{7}/_{8}$ $(3_{/926})$                             | 3-/0 (3,000)                                    | 81,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Commergerfte . | $3^{2}/_{0}$ $(3_{no.})$                              | $2^{2}/_{8}$ $(2_{/304})$                       | 72,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dinkel         | $5^{6}/_{0}$ (5)                                      | 4'/0 (4,000)                                    | 84,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Haber          | $4^{2}/_{8}$ $(4_{/303})$                             | $3^{4}/_{8}$ $(3_{7556})$                       | 86,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bulfenfrüchte. | , 5                                                   | 10 1 1300                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erbsen         | $\frac{2^3}{8}$ (2,390)                               | $\frac{2^2}{8}$ (2,281)                         | 95,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Linsen         | $2\frac{3}{8}$ $(2_{1377})$                           | $2^{1}/_{2}$ (2)                                | 88,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Miden          | 3 (2)                                                 | 2% (2,00)                                       | 89,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aderbohnen .   | 36/8 (3/108)                                          | $3\frac{1}{8}$ $(3_{1128})$                     | 84,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| \              | 10 1100                                               | 10 - 120                                        | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### Donaufreis.

|              | Ertrag i<br>mittlere<br>per M           | n einem<br>n Jahr<br>dorgen. | ,1852        | ig im Jahr<br>3 per Mor-<br>gen. | Berhaltniß be<br>Mittelertrage<br>zu bem Ertra | 8  |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----|
| •            | 64                                      | effel                        | Œ            | cheffel.                         | im Jahr 181 = 100:                             | 58 |
| Belschkorn   | $3^{3}/_{8}$ (                          | 3, <sub>313</sub> )          | 4            | (4 <sub>/052</sub> )<br>Simri.   | 122,2                                          |    |
| Rartoffeln   |                                         | 8,44                         |              | 59,75                            | 35,4                                           | ,  |
| und zwar     |                                         |                              |              | 54/95                            | -                                              |    |
|              | franke .                                |                              |              | 4,80                             |                                                |    |
|              | Württe                                  | mberg                        | über         |                                  |                                                |    |
| Balmfrüchte  | •                                       |                              |              |                                  |                                                |    |
| Binterweigen |                                         | 2,879)                       | 23/8         | $(2_{/388})$                     | 82,8                                           |    |
| Sommerweize  | n 2°/. (                                | 2, ,, ,)                     | 2            | $(2_{10}, 1)$                    | 78,0                                           |    |
| Binterroggen | . 27/2 (                                | 2/832)                       | 22/8         | $(2_{1231})$                     | 78,                                            |    |
| Sommerrogge  | en 27/0 (                               | 2,000)                       | 2            | (1,969)                          | 88,4                                           |    |
| Wintergerfte | . 35/8                                  | 3,628)                       | $3^{1}/_{8}$ | $(3_{/135})$                     | 86,,                                           |    |
| Sommergerfte | $3\frac{5}{8}$                          | 3,582)                       | 25/8         | $(2_{/634})$                     | 73,6                                           | ١  |
| Dintel .     | . 6 (                                   | 5,988)                       | 5            | $(5_{1043})$                     | 84,2                                           |    |
| Saber        | $. 4^{3}/_{8}$                          | 4,383)                       | 3 6/8        | (3,703)                          | 84,5                                           |    |
| Erbfen       | $2^{2}/_{8}$ (                          | 2.00.                        | 16/8         | $(1_{/742})$                     | 78,2                                           |    |
| Linfen       | $2^{2/8}$                               | 2,204)                       | 2 '8         | (1,982)                          | 86,2                                           |    |
| Widen .      | . 27/2                                  | 2,926)                       |              | (2,450)                          | 83/7                                           |    |
| Aderbohnen   | $\frac{2^{7}}{8}$ ( $\frac{3^{1}}{8}$ ( | 3/103)                       | 27/8         | $(2_{/824})$                     | 91,0                                           |    |
| Welschforn   | . 33/8 (                                | 3,437)                       | 36/8         | (3 <sub>/764</sub> )<br>Simri.   | 109,5                                          |    |
| Rartoffeln   |                                         | Ď <sub>/33</sub>             |              | 68 <sub>/38</sub>                | 44,0                                           | •  |
| und zwar     |                                         |                              |              | 65,14                            | /0                                             |    |
| 0.2          | franke.                                 |                              |              | 3,24                             |                                                |    |
| Das B        |                                         |                              | elertra      | as zu be                         | m Ertrag b                                     | es |
| Jahres 1852  | ftellte fic                             | :                            |              | = 100:                           | ,                                              |    |
| ,            | Winterwe                                | izen .                       |              | 125,3                            |                                                |    |
|              | Sommern                                 | eizen .                      |              | 109/8                            |                                                |    |
|              | Winterro                                | aaen .                       |              | 86,6                             |                                                |    |
|              | Sommerr                                 | oaen .                       |              | 124,                             |                                                |    |
|              | Winterger                               |                              |              | 121,1                            |                                                |    |
|              | Sommerg                                 |                              |              | 119,2                            |                                                |    |
|              | Dinkel                                  |                              |              | 104/3                            |                                                |    |
|              |                                         |                              |              | 13                               |                                                |    |

|            |    |    |     |    | = 100 |
|------------|----|----|-----|----|-------|
| Saber      |    |    | · • |    | 95,,  |
| Erbfen '   |    | ٠. |     |    | 107,  |
| Linfen     |    |    |     | ·. | 97/8  |
| Widen      |    |    |     |    | 87,   |
| Acterbohn  | en |    |     |    | 105,  |
| Welschfor  | n  |    |     |    | 117,  |
| Rartoffeln |    |    |     |    | 50,   |

Bas die Ergebniffe der Ernte bei den übrigen Adererzeugniffen betrifft, fo tonnen bier Bergleichungen mit den Ertragen, welche in mittleren Sabren zu erwarten fteben, wegen mangelnder Unterlagen nicht angestellt werden. Rach ber Aufnahme von 1853 ergeben fich ale durchichnittliche Ertrage eines Morgens für diefes Jahr

|            | im Redar=         | im Schwarz=             | im Jagst=        | im Donau=     | in Burttem=   |
|------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| •          | freis.<br>Stücke. | waldfreis.<br>Stude.    | freis.<br>Stude. | freis. Stude. | berg. Stude.  |
| A . C. 11  |                   |                         |                  |               |               |
| Ropftohl . | . 1,078           | 2,707                   | 1,266            | 2,964         | 2,154         |
|            | Ctr.              | Ctr.                    | Ctr.             | Ctr.          | Ctr.          |
| Möhren .   | . 105             | 143                     | 107              | 99            | 125           |
|            | Scheffel          | Scheffel.               | Scheffel.        | Scheffel.     | Scheffel.     |
| Reps       | 2 (1,970          | (2,007)                 | 1 % (1,727)      | 1 1/8 (1.828) | 1 7/8 (1,882) |
| Mohn       | 15/8 (1,503)      | $1^{3}/_{8} (1_{,376})$ | 13/8 (1,350)     | 23/8 (2,359)  | 1 3/8 (1,574) |
| ,          | Pfd. *)           | Pfd.                    | Pfd.             | Pfd.          | Pfo.          |
| Flachs     | 56                | 77                      | 51               | 76            | 68            |
| Sanf       | 75                | 101                     | 52               | 98            | 80            |
| 4          | Ctr.              | Ctr.                    | Ctr.             | Ctr.          | Ctr.          |
| Sopfen .   | 4,25              | 3,,8                    | 2,94             | 3,87          | 3,75          |
| Tabat .    | 9,69              |                         | 7,00             | 7,57          | 9,23          |
| Futtergemä |                   | 39, 3                   | 37, 4            | 34, 3         | 38; 1         |
| Rnollengew |                   |                         | 127,             | 108, 3        | 120,          |
|            | e Grachniff       | e her hield             | ährigen Gr       | nte finh h    | ienach in     |

Die Ergebnisse der diesjährigen Ernte find hienach in quantitativer Sinfict febr wenig gufriedenftellend; ber Ertrag von 1853 fällt im Durchschnitt bes gangen Landes bei fammtlichen mehlhaltigen Rornerfrüchten mit alleiniger Ausnahme des Welschkorns zum Theil fehr bedeutend unter den Mittelertrag; das "Sat" ber Ernte fteht beim Winterweigen 17,2% (100-82,8), beim Sommerweizen 22,0, beim Binter-roggen 21,2, beim Sommerroggen 11,6, bei der Bintergerfte 13,6, bei der Sommergerfte 26,4, beim Dintel 15,8, beim Saber 15,8 bei den Erbfen 21,8 bei den Linfen 13,8 bei den Bicken 16,8 bei den Acterbohnen 9,0% unter dem "Soll." Der Minder-

Bebechelte Baare.

ertrag bei den Kartoffeln berechnet sich auf 56% und nur bei bem Welfchforn ift ein Ueberschuß von 9,5% vorhanden.

bei be bei

Die Berhältniffe im Ginzelnen find aus folgender Bu-

fammenftellung erfichtlich :

| bei ben                                                                      | 3 4 5 9 2 7 3 6                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| forn.                                                                        | 1                                                                                                                                                                              |
| i den Ackers<br>bohnen.                                                      |                                                                                                                                                                                |
| Biden.                                                                       |                                                                                                                                                                                |
|                                                                              | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>7<br>10<br>2<br>6<br>4<br>3<br>8                                                                                                       |
| Grbsen ::                                                                    | 2<br>1<br>1<br>-<br>3<br>1<br>-<br>1<br>1<br>-<br>6<br>5<br>7<br>9<br>3                                                                                                        |
| eim Saber.                                                                   |                                                                                                                                                                                |
| mergerfte.                                                                   | 2<br>1<br>3<br>1<br>1<br>7<br>2<br>15<br>12<br>14<br>11<br>4                                                                                                                   |
| nerroggen.                                                                   | 1   -   1   3   -   3   -   4   4   8   1   1   1                                                                                                                              |
| nerweigen.                                                                   |                                                                                                                                                                                |
| eim Dinkel.                                                                  |                                                                                                                                                                                |
| bei ber<br>Bintergerfte.                                                     |                                                                                                                                                                                |
| im Minters<br>roggen.                                                        |                                                                                                                                                                                |
| im Winter:                                                                   | 1<br>1<br>3<br>1<br>5<br>1<br>12<br>7<br>7<br>7<br>3<br>3                                                                                                                      |
| Berhältniß<br>er mittleren<br>le ftellt sich zu<br>le Ertrag im<br>Indr 1853 | = 100:<br>200<br>90—199<br>80—189<br>70—179<br>80—169<br>60—159<br>40—149<br>30—139<br>20—129<br>10—119<br>01—109<br>100<br>90—99<br>80—89<br>70—79<br>60—69<br>50—59<br>40—49 |

Nach dieser Uebersicht hat die Ernte des Jahres 1853 bei sämmtlichen mehlhaltigen Körnerfrüchten die eines mittleren Jahres in verhältnißmäßig nur wenigen Districten übertroffen.

Auch bie Bahl berjenigen Diftricte ift flein, in welchen bie Ernte von 1853 einer mittleren gleich fam, bagegen

<sup>\*)</sup> Erklarung. Vorstehende Tabelle ist zu lesen: beim Winterweizen fällt das Verhaltniß des Ertrags einer mittleren Ernte zu dem Ertrag im Jahr 1853 in 1 District zwischen 100: 140 und 100: 149, in 1 District zwischen 100: 120 und 100: 129, in 7 Districten zwischen 100: 70 und 100: 79; in 5 Districten kommen sich beide gleich (100: 100) u. s. w.

stehen nach den meisten Angaben die Erträge 10—30%, unter dem Mittel. So kommen z. B. beim Dinkel unter 75 Districten nur 11 vor, in welchen die Ernte von 1853 eine mittlere übertrifft; in 11 weiteren Bezirken stellt ste siner mittleren gleich, während in 53 Districten die Erm des Jahres 1853 quantitativ geringer ausgefallen ist, als em sogenannte mittlere.

#### III. Beichaffen beit.

Gunftiger gestalten fich die Ergebniffe nach der nach folgenden Uebersicht in Beziehung auf Qualität und Gewicht bieselben berechnen sich durchschnittlich:

| Duas   Ges   wicht     |                | fur den | eis.   | pen Sc       |      |              | sagn= |       | is.         | Qa.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|--------------|------|--------------|-------|-------|-------------|-------|
| Spalmfrüchte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |         |        |              |      |              |       |       |             |       |
| Salmfrüchte.  Binterweizen . 3,19 *) 271 2,41 268 2,53 277 3,00 283 2,78 Sommerweizen . 3,41 251 2,50 257 3,36 251 3,14 269 3,49 Bintervoggen . 3,38 245 2,53 249 2,56 253 2,05 253 3,60 Sommerroggen . 3,58 245 2,50 252 3,50 234 2,94 244 3,48 Bintergerste . 3,53 213 3,25 214 3,00 225 2,80 228 3,10 Sommergerste . 3,50 225 2,87 237 3,18 231 3,42 234 3,41 Southerstands 2,94 148 2,16 159 2,47 153 2,42 154 2,40 Southerstands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | lität.  | wicht. |              |      |              |       |       | wicht.      |       |
| Animtruchte.  Winterweizen . 3,19*) 271 2,41 268 2,53 277 3,00 283 2,19  Sommerweizen . 3,41 251 2,50 257 3,38 251 3,14 269 3,19  Minterroggen . 3,38 245 2,83 249 2,88 253 2,98 253 3,88  Sommerroggen . 3,53 213 3,25 214 3,09 225 2,89 228 3,19  Sommergerste . 3,53 213 3,25 214 3,09 225 2,89 228 3,19  Sommergerste . 2,94 148 2,16 159 2,47 153 2,42 154 2,19  Hollen 2,94 165 2,48 170 2,93 167 2,90 176 2,11  Hilfen 3,83 295 3,00 3,53 291 3,28 290 3,47  Linsen 3,69 274 3,26 282 3,47 268 3,36 285 3,19  Materbohnen . 3,11 302 2,80 300 3,00 285 3,09 287 3,21  Belschtorn . 2,89 262 per Sti.  Pho.  Rartosselin 2,89 40 2,96 40 3,21 36 3,16 36 3,00  Ropstobl . 4,70 — 4,61 — 4,54 — 3,93 — 4,44  Möhren . 3,19 — 3,07 — 3,30 — 3,16 — 3,15  Reps 3,82 — 3,47 — 3,78 — 3,33 — 3,40  Flacks 4,08 — 3,62 — 3,47 — 3,78 — 3,33 — 3,40  Flacks 4,08 — 3,62 — 3,47 — 3,78 — 3,33 — 3,40  Flacks 4,08 — 3,62 — 3,54 — 3,77 — 3,83  Hatergewäcksel . 3,17 — 3,33 — 3,00 — — 3,17  Futtergewäcksel . 3,17 — 3,33 — 3,00 — — 3,17  Futtergewäcksel . 3,17 — 3,33 — 3,00 — — 3,17  Futtergewäcksel . 3,17 — 3,33 — 3,00 — — 3,17  Futtergewäcksel . 3,17 — 3,33 — 3,00 — — 3,17  Futtergewäcksel . 3,17 — 3,33 — 3,00 — — 3,17  Futtergewäcksel . 3,17 — 3,33 — 3,00 — — 3,17  Futtergewäcksel . 3,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |        |              |      |              |       |       |             | - 4   |
| Binterweizen . 3,19°) 271 2,41 268 2,53 277 3,00 283 2,78 Sommerweizen 3,41 251 2,50 257 3,38 251 3,14 269 3,48 Binterroggen . 3,38 245 2,83 249 2,88 253 2,85 253 3,88 Sommerroggen 3,68 205 2,80 252 3,50 234 2,84 244 3,42 Bintergerste . 3,53 213 3,23 214 3,00 225 2,88 228 3,18 Sommergerste . 3,53 213 3,23 214 3,00 225 2,88 228 3,18 Dinsel 2,94 148 2,16 159 2,47 153 2,42 234 3,28 Dinsel 2,94 148 2,16 159 2,47 153 2,42 154 2,84 Dissel 2,94 165 2,48 170 2,83 167 2,90 176 2,41 Dissel 3,83 295 3,00 2,88 3,41 280 3,33 285 3,88 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,38 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,38 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Biden 3,89 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 282 3,48 282 3,48 282 3,48 282 3,48 282 3,48 282 3,48 282 3,48 2                                                                                                                                                                                           | Salmfrüchte    |         |        |              |      |              |       |       |             | - 7   |
| Sommerweizen 3,41 251 2,50 257 3,38 251 3,14 269 3,48 Winterroggen 3,38 245 2,83 249 2,88 253 2,85 253 3,88 Sommerroggen 3,68 205 2,80 252 3,50 234 2,84 244 3,44 Wintergerste 3,53 213 3,23 214 3,09 225 2,88 228 3,19 Sommergerste 3,50 225 2,87 237 3,18 231 3,42 234 3,28 Dinsel 2,94 148 2,16 159 2,47 153 2,42 154 2,48 Dissele 2,94 165 2,48 170 2,98 167 2,90 176 2,41 Hen 3,83 295 3,00 3,53 291 3,28 290 3,47 Sinsele 3,11 296 2,85 300 3,53 291 3,28 290 3,47 Sinsele 3,11 302 2,80 300 3,00 285 3,09 287 3,18 Restoseholmen 3,11 302 2,80 300 3,00 285 3,09 287 3,18 Restoseholmen 3,11 302 2,80 300 3,00 285 3,00 287 3,18 Restoseholmen 3,11 302 2,80 300 3,00 285 3,00 287 3,18 Restoseholmen 3,11 302 2,80 300 3,00 285 3,00 287 3,18 Restoseholmen 3,11 302 2,80 300 3,00 285 3,00 287 3,18 Restoseholmen 3,11 302 2,80 300 3,00 285 3,00 287 3,18 Restoseholmen 3,11 302 2,80 300 3,00 285 3,00 287 3,18 Restoseholmen 3,11 302 2,80 300 3,00 285 3,00 287 3,18 Restoseholmen 3,11 302 2,80 300 3,00 285 3,00 287 3,18 Restoseholmen 3,11 302 2,80 300 3,00 285 3,00 287 3,18 Restoseholmen 3,11 302 2,80 300 3,00 285 3,00 287 3,18 Restoseholmen 3,11 302 2,80 300 3,00 285 3,00 287 3,18 Restoseholmen 3,11 302 2,80 300 3,00 285 3,00 287 3,18 Restoseholmen 3,11 302 2,80 300 3,00 285 3,00 287 3,18 Restoseholmen 3,11 302 2,80 300 3,00 285 3,00 287 3,18 Restoseholmen 3,11 302 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 2       | 2010.  | a            | 200. | 9            | 2010. | 9     |             | 0.1   |
| Binterroggen . 3,38 245 2,83 249 2,86 253 2,05 253 3,06 Sommerroggen 3,68 205 2,00 252 3,50 234 2,04 244 3,18 Bintergerste 3,50 225 2,87 237 3,18 231 3,42 234 3,18 Dinkel 2,04 148 2,16 159 2,47 153 2,42 154 2,48 Dinkel 2,04 165 2,48 170 2,93 167 2,00 176 2,41 Silfenfrüchte.  Erbsen 4,11 296 2,05 300 3,53 291 3,28 290 3,47 Sinsen 3,03 295 3,00 288 3,41 280 3,33 285 3,03 Biden 3,03 274 3,26 282 3,47 268 3,36 285 3,44 Aderbohnen . 3,11 302 2,80 300 3,00 285 3,00 287 3,00 Ropstohl 4,70 2,00 3,00 253 3,00 258 3,00 258 3,00 Ropstohl 3,10 302 2,00 3,00 3,00 285 3,00 258 3,00 Ropstohl 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | . 9,19  |        | 2,41         | 200  | 2,53         | 211   |       |             | 2,78  |
| Sommerroggen 3,66 205 2,90 252 3,50 234 2,94 244 3,41 Wintergerste 3,53 213 3,25 214 3,09 225 2,80 228 3,43 Sommergerste 3,50 225 2,87 237 3,18 231 3,42 234 3,41 Online 1 2,94 148 2,16 159 2,47 153 2,42 154 2,48 half feller in the constraint of t |                | 9,41    |        | 2,50         | 207  | 3,36         | 251   |       |             |       |
| Bintergerste . 3,53 213 3,25 214 3,00 225 2,80 228 3,10 Sommergerste 3,50 225 2,87 237 3,18 231 3,42 234 3,28 Dinsel 2,94 148 2,16 159 2,47 153 2,42 154 2,40 Holden 2,94 165 2,48 170 2,93 167 2,90 176 2,48 170 2,93 167 2,90 176 2,48 170 2,93 167 2,90 176 2,48 170 2,93 167 2,90 176 2,48 170 2,93 167 2,90 176 2,48 170 2,93 167 2,90 176 2,48 170 2,93 167 2,90 176 2,48 170 2,93 167 2,90 176 2,48 170 2,93 167 2,90 176 2,48 170 2,93 167 2,90 176 2,48 170 2,93 167 2,90 176 2,48 170 2,93 167 2,90 176 2,48 170 2,93 167 2,90 176 2,48 170 2,93 167 2,90 176 2,48 170 2,93 167 2,90 176 2,48 170 2,93 167 2,90 176 2,48 170 2,93 167 2,90 3,47 268 3,33 285 3,48 286 2,44 2,40 2,40 2,40 3,43 236 3,40 258 3,43 246 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170 2,48 170             | Binterroggen   |         |        |              |      |              |       |       |             | 9,41  |
| Sommergerste 3,50 225 2,87 237 3,18 231 3,42 234 3,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sommerroggen   |         |        | 2,90         |      |              |       |       |             |       |
| Sommergerste 3,50 225 2,87 237 3,18 231 3,42 234 3,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wintergerste   |         |        | 3,25         | 214  |              |       |       |             |       |
| Dinkel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sommergerfte   |         | 225    | 2,87         | 237  | 3,18         | 231   | 3,42  | 234         | 3,11  |
| Saber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 1 4 1        | . 2,94  | 148    | 2,16         | 159  | 2,47         | 153   | 2,42  | 154         | 2,4   |
| Sülsenfrüchte. Erbsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Saber          | . 2,94  | 165    | 2,48         | 170  |              | 167   | 2,90  | 176         | 2,41  |
| Erbsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sülfenfrüchte. |         |        |              |      |              |       |       |             | -     |
| Linsen 3.63 295 3,00 288 3,41 280 3,33 285 3,35 Widen 3.69 274 3,26 282 3,47 268 3,36 285 3,40 Aderbohnen . 3,41 302 2,80 300 3,00 285 3,00 287 3,41 Widerbohnen . 2,80 262 per Sti. Phd. Phd. Phd. Phd. Phd. Phd. Phd. Phd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | . A     | 296    | 2.05         | 300  | 3.53         | 291   | 3.28  | 290         | 3.4   |
| Biden 3.69 274 3,28 282 3,47 268 3,36 285 3,48 Aderbohnen . 3,11 302 2,80 300 3,00 285 3,00 287 3,81 Belfchforn . 2,89 262 per Sri.        |                |         |        |              |      |              |       |       |             |       |
| Aderbohnen       . 3,11       302       2,80       300       3,00       285       3,00       287       3,01         Belschforn       . 2,80       262       3,20       253       3,43       236       3,00       258       3,13         Per Sri.       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 3       |        | 3            |      | 3            |       |       |             |       |
| Belfcforn       . 2,89       262 per Sti.       3,29       253 ger Sti.       3,43       236 ger Sti.       3,00       258 ger Sti.       3,12 ger Sti.       3,14 ger Sti. <t< td=""><td></td><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td>2</td><td>287</td><td></td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 9       |        |              |      | 2            |       | 2     | 287         |       |
| Rartoffeln . 2,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 4       | 302    | 2,80         | 300  | <b>9</b> ,09 | 200   | OP,09 | 201         | - (   |
| Rartoffeln . 2,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Belichforn .   | 2,89    | 262    | 3,29         | 253  | 3,43         | 236   | 3,00  | <b>2</b> 58 | 3,15  |
| Rartoffeln 2,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4              |         |        |              |      |              |       |       |             | . '90 |
| Ropffohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1 - 1        | _       |        | •            |      |              |       | •     |             | •     |
| Möhren 3,19 — 3,07 — 3,30 — 3,16 — 3,15 Mep6 3,82 — 3,47 — 3,78 — 3,33 — 3,60 Mohn 3,25 — 3,11 — 4,00 — 3,00 — 3,34 Flachs 4,08 — 3,62 — 3,54 — 3,77 — 3,83 Oppfen 4,20 — 4,00 — 4,00 — 3,85 — 4,03 Oppfen 2,81 — 2,92 — 3,27 — 3,85 — 4,03 Sopfen 3,17 — 3,33 — 3,00 — — 3,17 Futtergewäcks e 2, 0 — 2, 5 — 2, 7 — 2, 4 — 2, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 2,89    | 40     | 2,96         | 40   | 3,21         | 36    | 3,16  | 36          |       |
| Rep8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ropftohl .     | 4,70    |        |              |      |              | -     | 3,93  |             |       |
| Rep8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Möhren         | 3,19    |        |              |      | 3,30         | -     | 3,16  |             |       |
| Mohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Reps           | 3,82    | -      | 3,47         |      | 3,78         |       | 3,33  |             | 3,50  |
| Flacho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mohn           |         | -      | 3.11         |      | 4,00         |       | 3.00  | -           | 3,34  |
| Hanf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rladis         | 4.08    | -      | 3.62         |      | 3,54         |       | 3.77  |             | 3,63  |
| Sopfen 2,61 — 2,92 — 3,27 — 3,27 — 3,02<br>Labat 3,17 — 3,33 — 3,00 — — — 3,17<br>Futtergewächse 2, 0 — 2, 5 — 2, 7 — 2, 4 — 2, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 1.20    |        |              |      | 4.00         | 1     | 3.85  |             |       |
| <b>Labat 3.</b> ,17 — <b>3.</b> ,33 — <b>3.</b> ,00 — — — <b>3.</b> ,17<br>Futtergewächse <b>2.</b> , 0 — <b>2.</b> , 5 — <b>2.</b> , 7 — <b>2.</b> , 4 — <b>2.</b> , 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 4            |         |        |              |      | 8.27         |       | 3.27  |             |       |
| Futtergemachse 2, 2, 5 - 2, 7 - 2, 4 - 2, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |        |              |      | 3            |       |       |             |       |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 9,17    |        |              |      |              |       | -     |             |       |
| wargergewampe o, 0 - o, 0 - o, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         | -      |              |      |              |       |       |             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | murgeigewach)  | c 0, 0  |        | <b>9</b> , 0 | -    | <b>5</b> , 0 | -     | O, 3  |             | 3, 1  |

<sup>\*)</sup> Bei vorfiehenden Angaben über die Qualität bebeutet 1 ausgezeichne 2 fehr gut, 3 gut, 4 mittelmäßig, 5 gering. Die zwischenliegenben Dec

Die burchschnittliche Ausbeute an Kernen beträgt von 1 Scheffel Dintel

| im  | Redarfreis .  |     | • | 3,0 | Gri. |
|-----|---------------|-----|---|-----|------|
| 10  | Schwarzwaldh  | eis |   | 3,3 | "    |
| ,,  | Jagftfreis .  |     |   | 3,, | "    |
| ,,  | Donaufreis .  |     |   | 3,  | "    |
| . " | gangen Band . |     |   | 3,, | "    |

Das durchschnittliche Gewicht von 1 Sri. Kernen ftellt fich

| loss | Recartreis       |    | auf | 22 | Pfd.        |
|------|------------------|----|-----|----|-------------|
| m    | otenattien       | •  | uuj | 33 | عارب.       |
| **   | Schwarzwaldfreis | 3* | "   | 34 | "           |
| ,,   | Jagftfreis       |    | **  | 34 |             |
| "    | Donaukreis       |    | "   | 34 | "           |
|      | gangerr Land .   |    | W   | 34 | (33,8) Pfd. |

In den einzelnen Kreisen geht sonach die durchschnittliche Beschaffenheit bei keiner Halmirucht auf 3,50, d. h.
mittelmäßig bis gut herab. Der Winterroggen ift gut, die
Sommergerste beinahe gut gerathen, die Qualität des Dinkels,
welcher, wie im Jahr 1852, an Kernen eine Ausbeute von
3,1 Sinri à 33 Ksund gab, steht sogar auf 2,49 d. h. gut
bis sehr gut, wobei sein Gewicht, welches im Jahr 1852 im
Ourchschnitt des ganzen Landes sich auf 148 Kso. stellte, sich
sür 1853 auf 154 Kso. per Schessel berechnet.

Die Gulfenfruchte stehen mit Ausnahme der Acterbohnen, deren Beschaffenheit gut genannt werden kann, zwar nur zwischen mittelmäßig und gut in der Mitte inne, ste sind dagegen, wie auch die meisten übrigen Körnerfruchte, schwerer als im Jahr 1852.

Welschforn und Kartoffeln können als gut bezeichnet werden; von letteren kamen nur etwa  $4_{17}^{0}/_{0}$  des Ertrags als unbrauchbar in Abzug.

Der Kopfkohl ist weniger gerathen, auch das Erzeugniß an Reps steht kaum über mittelmäßig. Der Mohn lieferte qualitativ eine etwas bessere Ernte als der Reps. Die Gespinnstpflanzen dagegen, namentlich der Sanf, sind in vielen Bezirken mißrathen. Das Erzeugniß an Hopfen und

malstellen zeigen bie Annaherung an bie folgende Klasse an; es ift 3. B. zu lesen: 3,75 gut mit Annaherung an mittelmäßig; 2,25 gut mit Annaherung an fehr gut; 2,50 sehr gut bis' gut; 3,50 gut bis mittelmäßig.

Tabak ift als gut zu bezeichnen. Die Futtergemächse waren sehr gut, die Runkeln, Bodenkohlraben u. f. w. gut beschaffen. Soweit Angaben vorliegen, fallen

|                            | beim Winter=             | beim Winter= | Bintergerfte | beim Dintel | beim Com= | beim Com= | bei ber Som=<br>mergerfte | beim Saber  | bet ben<br>Erbsen | bei ben<br>Linsen | bei den<br>Wicken |          |
|----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| bon                        | 54                       | 76           | 49           | 77          | 46        | 45        | 76                        | 77          | 68                | 62                | 64                | Bezirfen |
| in die Bonitats,<br>Klaffe |                          |              |              |             |           |           |                           |             |                   |                   | 1                 | - 453    |
| I.                         | 3                        | 1            | 1            | 6           |           | -         | 1                         | 6           |                   | . 2               | -                 | Bezirte. |
| II.                        | 16                       | 20           | 8            | 35          | 9         | 8         | 15                        | 26          | 11                |                   | 4                 | **       |
| III.                       | 27                       | 36           | 24           | 30          | 24        | 24        | 33                        | 28          | 27                | 29                | 35                | "        |
| IV.                        | - 8                      | 16           | 10           | 6           | 8         | 10        | 21                        | 13          | 18                | 13                | 18                | "        |
| V.                         |                          | 3            | 6            | _           | 5         | 3         | 6                         | 4           | 12                | 11                | 7                 | ir       |
|                            | bei ben Acter=<br>bohnen | beim Welsch= | Kartoffeln   | Kopffehl    | Möhren    | beim Reps | beim Mohn                 | beim Flachs | beim Sanf         | beim Sopfen       | beim Tabak        | 9 18     |
| von                        | 60                       | 36           | 77           | 70          | 47        | 70        | 34                        | 56          | 64                | 48                | 16                | Bezirten |
| in bie Bonitats.           |                          |              |              |             |           |           |                           |             |                   |                   |                   |          |
| flaffe. I.                 | 1                        | 1            | 2            | -           | 2         | _         |                           |             | _                 |                   | 1                 | Begirte. |
| II.                        | 9                        | 5            | 19           | 2           | 3         | 5         | 4                         | 2           | _                 | 11                |                   |          |
| III.                       | 40                       | 21           | 40           | 6           | 32        | 30        | 22                        | 28          | 18                | 27                | 3 5               | ,,       |
| IV.                        | 9                        | 8            | 9            | 20          | 5         | 24        | 2                         | 16          | 25                | 9                 | 6                 |          |
| v.                         | 1                        | 1            | 7            | 42          | 5         | 11        | 6                         | 10          | 21                | 1                 | 1                 | "        |
| · Œ                        | a.                       | C            |              | Y           | 404       | £2        | 486                       | £           | m                 |                   | ·                 | 14 Of    |

Es fteht mithin bei fammilichen Brodutten mit Ausnahme des Ropffohls und des Sanfes die überwiegend größere Zahl von Bezirken in der britten Classe (gut).

IV. Berhältniß ber Ergebniffe ber Ernte des Jahres 1853 gur Bevolkerung.

Nach den oben angestellten Berechnungen wurden erzeugt:

I. Mehlhaltige Rornerfrüchte.

|    |      |    |     | _   |
|----|------|----|-----|-----|
| 1. | 50 a | Im | frü | die |

| 1. Haimfruchte |    |              |  | Scheffel. | Scheffel nach Raubem. |        |              |
|----------------|----|--------------|--|-----------|-----------------------|--------|--------------|
| Weigen         | im | Winterfelb . |  |           | •                     | 51,738 | nany mangem. |
|                | u  | Sommerfelb   |  | •         | •                     | 29,586 |              |
|                |    |              |  |           |                       | 81,324 | 162,648      |

|                                                    |           | ·                     |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
|                                                    | Scheffel. | Scheffel nach Rauhem. |
| Uebertrag                                          |           | . 162,648             |
| Roggen im Winterfeld                               | 259,793   |                       |
| " " Sommerfeld                                     | 38,578    |                       |
|                                                    | 298,371   | 596,742               |
| Gerfte im Winterfelb                               | 28,315    |                       |
| " " Commerfelb                                     | 655,460   | ,                     |
|                                                    | 683,775   | 1,367,550             |
| Dintel, Ginforn und Emmer .                        | 3,297,968 |                       |
| Sommerdinkel, Ginforn u. f. m.                     |           | ,                     |
| im Commerfeld à 5 Schffl.                          |           |                       |
| per Morgen                                         | 14,385    |                       |
| ,                                                  | 3,312,353 | 3,312,353             |
| Saber                                              | 1,594,393 | 1,594,393             |
| Rengfruchte im Winterfeld                          |           |                       |
| à 3 Schffl. per Morgen .                           | 45,378    |                       |
| Mengfrüchte im Sommerfelb à 3 Schffl. per Morgen . | 12 710    |                       |
| Buchweizen à 4 Schffl. per                         | 43,710    |                       |
| Morgen                                             | 1,960     |                       |
| hirse à 4 Schffl. per Morgen                       | 2,104     |                       |
|                                                    | 93,152    | 186,304               |
| 2. Bulfenfruchte                                   |           | ,                     |
| Erbfen                                             | 23,260    |                       |
| Linsen                                             | 37,725    |                       |
| Biden                                              | 89,722    |                       |
| Aderbohnen                                         | 52,145    |                       |
| Bartenbohnen à 3 Schffl. per                       | 0.0,110   | F                     |
| Morgen                                             | 6,435     |                       |
|                                                    | 209,287   | 418,574               |
| 3. Welschtorn                                      | 26,675    | 53,350                |
|                                                    |           | 7,691,914             |
| Bieht man von bem Gefammt=                         |           | 1,002,011             |
| ertrag von                                         |           | 7,691,914             |
| ab:                                                |           | , ,                   |
| 1) ben Saatbebarf für 1,645,041                    |           |                       |
| bem Bau der mehlhaltigen Ror-                      |           | Σ.                    |
| , , ,                                              |           |                       |

| Sheffel.  |
|-----------|
|           |
|           |
| 1,645,041 |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |
| 1,163,897 |
|           |
|           |
|           |
| 625,000   |
| 3,433,938 |
| //        |
| 4,257,976 |
|           |

Diese 4,257,976 Scheffel auf die Bevölkerung von etwa 1,750,000 Köpfe vertheilt, kommen auf 1 Einwohner im Jahr 1853/4, 2,40 Scheffel Frucht nach Rauhem.

Nimmt man an, daß aus 1 Scheffel Frucht nach Raushem 1 Centner Mehl gewonnen wird, so treffen auf 1 Einswohner für das Jahr  $18^{53}/_{54}$  243 Pfund, und per Lag  $0_{,668}$  Pfund Mehl, während im Jahr  $18^{52}/_{53}$   $0_{,945}$  Pfund gerechnet wurden. Unter denselben Boraussezungen und verglichen mit der jeweiligen Bevölkerung kamen auf 1 Einswohner

```
im Jahr 18^{47}/_{48} 2_{/60}
" 18^{48}/_{49} 2_{/80}
" 18^{49}/_{50} 2_{/75}
" 18^{50}/_{51} 2_{/50}
" 18^{51}/_{52} 2_{/03}
" 18^{52}/_{53} 3_{/45}

Scheffel Frucht nach Rauhem.
```

Die auf 1 Einwohner entfallende Quote war mithin in ben 6 Jahren 1847/83 nur einmal (1851/82) geringer, als in bem gegenwärtigen Jahr, welches in biefer hinficht 30% gegen bas Jahr 1852/83 zurudfteht.

### II. Rartoffeln.

Der Ertrag an brauchbaren Kartoffeln stellt sich nach oben auf 8,268,646 Simri. Zieht man hievon den Saatbedarf (20 Simri per Morgen) mit 2,538,600 Simri ab, so bleiben jur Nahrung 5,730,046 Simri verfügbar, wovon auf 1 Einswohner für das Jahr 18<sup>53</sup>/<sub>54</sub> 3,27 Simri kommen, während

 $18^{47}/_{48}$  5 Simri  $18^{48}/_{49}$  7 "  $18^{49}/_{50}$  8, 5 "  $18^{50}/_{51}$  2,25 "  $18^{51}/_{52}$  0,32 "  $18^{52}/_{53}$  3,38 . "

ber Ropf gerechnet wurben.

#### 2. Obftban.

Bei Selegenheit der Aufnahme der Ernteergebniffe des Jahres 1852\*) wurde gemeindeweise erhoben, welche Quantiaten an Obst bei einer mittleren Ernte in Ausstaht stehen, wobei sich herausstellte, daß in mittleren Jahren eingeheimst werden:

m Neckarkreis . . 2,757,583 Sri. 369,886 Sri. 369,886 Sri. 369,886 Sri. 369,886 Sri. 369,886 Sri. 369,886 Sri. 380,653 "
Donaukreis . . 1,213,511 " 197,534 "

Busammen . 7,717,561 Sri. 1,360,253 Sri. Da berartige umfassende Erhebungen nicht für jedes inzelne Jahr gemacht werden können, so wurde für das Jahr 1853 den landwirthschaftlichen Bereinen die Frage vorgelegt, welchem Berhältniß der geerntete Obstertrag im Durchschitt für den ganzen Oberamtsbezirk zu einem mittleren iche, und hiedurch Berhältnißzahlen gewonnen, aus denen ich der wirkliche Ertrag im Jahr 1853 annähernd berechnet:

| m | Medarfreis  |      | • | 2,107,702 | Gri. | 277,339 |      |   |
|---|-------------|------|---|-----------|------|---------|------|---|
|   | Schwarzwald | frei | 3 | 674,976   |      | 187,920 |      |   |
| n | Jagftfreis  |      |   | 894,898   | "    | 299,344 | "    | 4 |
| H | Donaufreis  |      |   | 1,128,374 | 11   | 151,740 |      |   |
|   |             |      |   | 4,805,950 | Gri. | 916,343 | Sri. | , |

<sup>\*)</sup> f. Burtt. Jahrbucher 1852, II. S. 117.

Hienach treffen für das Consumtionsjahr  $18^{53}/_{54}$  auf 1 Einwohner  $2_{.74}$  Simri Rern= und  $0_{.52}$  Simri Steinsobst, mährend bei einer mittleren Obsternte auf 1 Menschen  $4_{.43}$  Simri Kern= und  $0_{.77}$  Simri Steinobst entfallen.

Der Ertrag eines nittleren Jahres aber verhält sich zu bem von 1853 beim Kernobst wie 100: 62, beim Steinsobst wie 100: 67, oder mit andern Worten: Der Ertrag von 1853 steht beim Kernobst um 38%, beim Steinobst um 33% unter einer mittleren Ernte.

#### 3. Wiefenban.

Nach den Angaben ber landwirthschaftlichen Bezirke-Bereine murden an Seu und Dehmd durchschnittlich per Morgen erzeugt

Die Fläche der zweimähdigen Wiesen nach S. 10 und 33 der Württembergischen Jahrbücher von 1852 zu 653,690 Morgen, das Areal der einmähdigen Wiesen zu 227,916 Morgen angenommen, und das Verhältniß des Heusertrages zu dem Dehmd = Ertrag nach 16jährigem Durchschnitt in Hohenheim = 100: 50\*) gesetzt, wurden im Jahr 1853 erzeugt

an Heu . . 19,307,171 Centner , Dehmb . 7,190,590 , , gusammen . 26,497,761 Centner.

Den höchsten Ertrag der Wiesen an Heu und Dehmd haben die Bezirke Neuenbürg=Wald (60 Ctr.), Reutlingens Alp (50 Ctr.), ferner Freudenstadt, Herrenberg, Nagold, Rottenburg und Waldsee (45 Ctr.); den geringsten Backnang=Berg, Spaichingen=Thal, Dehringen und Leutkirch (20 Ctr.) und Ehingen (18 Ctr.).

Das Erzeugniß ist im Durchschnitt des ganzen Landes als gut bis sehr gut (2,6) zu bezeichnen, auch die einzelnen Kreise weichen hievon wenig ab, dasselbe ftellt sich

<sup>\*)</sup> Beller, lanbm. Berhaltniffunbe G. 60.

|              | im 2           | cectatttei    | <b>9</b>       | au 2/8         |                   |    |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|----|
|              | , 6            | Schwarzw      | aldfreis       | , 2,           |                   |    |
|              |                | sagft freis   |                | , 2,,          |                   | ,  |
|              |                | Donaukre      |                | , 2,5          |                   |    |
| Ueb          | erhaupt fo     | illen die     | Erzeugni       |                | 0.0               |    |
|              | im<br>Recarfr. | im<br>Schwfr. | im<br>Jagftfr. | im<br>Donautr. | im<br>ganzen Lant | e. |
| oon          | 18             | 23            | 15             | 19             | 75 Bezirl         | en |
| n bie Bonita | te=            |               | à              |                | \                 |    |
| I.           | 1              | 3             |                |                | 4 Bezirt          | e. |
| П.           | 3              | 11            | 4              | 8              | 26 "              |    |
| Ш.           | 12             | 8             | 11             | 11             | 42 "              |    |
| IV.          | 2              | 1             |                |                | 3 "               |    |
| V.           |                |               | _              |                | - "               |    |
|              |                |               |                |                |                   |    |

Die 4 Bezirke, in welchen das Produkt ausgezeichnet mar, sind: Stuttgart = Stadt, Calw = Wald, Rottweil und Tübingen. — Als mittelmäßig wird der Heu= und Dehmd= Ettrag in den Bezirken Brackenheim, Leonberg und Spaischingen=Thal bezeichnet.

# Die Ergebnisse der Weinlese in Württemberg im Jahr 1853.

(Bgl. württemb. Jahrbücher 1852. II., S. 210.)

# I. Flache ber Weinberge.

Die mit Weinreben angepflanzte Fläche des Königreiche hat, nach den von den Ortsbehörden vorgelegten Nachweisungen, in 569 Weinorten betragen:

im Ganzen Morgen

54.5113/

baron fteben :

Morgen

37 068

Morgen

17 1123/

a) nach ben 4 Rreifen:

im

Medarfreis

| ~ .                              | 04/011-/8        | 34,000                            | 17,443 /8        |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| Schwarzwaldkreis                 | $6,846^{6}/_{8}$ | 4,4516/8                          | 2,395            |
| Jagstfreis                       | 18,5827/8        | 14,9354/8                         | $3,647^3/_8$     |
| Donaukreis                       | $2,004^{2}/_{8}$ | 1,604                             | $400^{2}/_{8}$   |
| Busammen                         | 81,9452/8        | 58,0592/8                         | 23,886           |
| 7                                |                  | 81,94                             | $15^{2}/_{2}$    |
| b) nach den anger<br>Diftrikten: | iommenen 8       |                                   | Weinbau-         |
|                                  | Gange            | davon f                           | teben :          |
|                                  | Beinbau:         | im Ertrag                         | nicht im         |
|                                  | fläche<br>Morgen | Morgen                            | Ertrag<br>Morgen |
| Oberes Neckarthal u. Alpi        | rauf 7,217       | 4,8242/8                          | 2,3926/8         |
| Unteres Redarthal .              | . 37,392         | $\frac{6}{8}$ $\frac{26,6556}{8}$ | 10,737           |
| Remothal                         | 0.00.4           | /8 ~0,000'/8                      |                  |
| Court C. Y                       | . 8,9344         |                                   | $1,851^{2}/_{8}$ |
|                                  | 8,397            | 4,413                             | 3,984            |
| Zabergau                         | 5,1059           | $\frac{5}{8}$ 3,035               | $2,070^{6}/_{8}$ |
| Rocher= u. Jagfithal .           | 6,6274           | /8 5,3275/8                       | $1,299^{7}/_{8}$ |
| Taubergrund                      | PH 1008          |                                   | $1,482^{3}/_{8}$ |
| Bodensee=Gebiet                  | 8702             | $802^{2}/_{8}$                    | 68               |
| Zusamm                           |                  |                                   | 23,886           |
|                                  |                  | 81,94                             |                  |

Die im Ertrag stehende Fläche, welche sich heuer zu %, berechnet, hat demnach, früheren Jahren gegenüber, tholt abgenommen. Dieselbe betrug nämlich im Jahr 173,%; 1851 71,8%; 1852 71,2 Prozent der genten Weinbaustäche; welch' letztere sich übrigens, gegen 28 Jahr, um 5132/8 Morgen größer herausstellt, wobei Rehrungen hauptsächlich das Remsthal, Kocher = und hal und den Taubergrund betreffen.

llebrigens muß hiebet bemerkt werden, daß die Flächenin den, durch die Kelterschreiber gesertigten Nachweisn ofters mangelhaft eingetragen werden, und daß naich die Angaben der im Ertrag befindlichen
be größtentheils nur auf ungefähren Schätzungen besEine genaue Kenntniß dieser Fläche ware aber
deshalb sehr wunschenswerth, weil davon die richtige
bnung des NaturalsErtrags per Morgen abhängt.
Nach den Erzehniven ber Landesvermesung (S. Mürts-

Nach den Ergebnissen der Landesvermessung (S. Würtstissischer 1852 II., S. 8.) beträgt die Weinside im Ganzen 82,921 1/8 Morgen, wovon Weinbau verwendet find 79.755 2/2. Morgen

n Beinbau verwendet sind . . 79,755 2/8 Morgen. andern Kulturen . . . . 3,165 3/8 "

82,9211/8

Die dem Weinbau gewidmete Flace begreift hienach 6 bes Gefammt-Areals von Württemberg.

#### II. Natural=Ertrag.

Der Weinstock, auf bessen Gebeihen in jedem Jahr Meue so viele Blicke sich hoffnungsvoll richten, hat auch diesesmal den Erwartungen seiner Bebauer nicht ochen, indem sein Gewächs im Allgemeinen, sowohl Quantität als Qualität, nur sehr wenig über das Jahr 1852 sich erhob.

Die allzu große Regenmenge und niedrige Temperatur Borsommers (vom April bis Juni), welche für die m Kulturgewächse so nachtheilig wurde, mußte besonders auf die Entwickelung des Weinstockes ungünstig wirken. allgemeine Blüthe desselben trat deßhalb auch diesesmal zu spät ein, und siel in die erste Hälfte des Monats so daß die Wärme des Monats August statt zum der Trauben, zum Auswachsen derselben dienen mußte.

In dem schon rauheren September konnte das Ausreisen dielben nur langsam und ungleich vor sich geben, und der Mo Oktober, obgleich ungewöhnlich milde und trocken, konnte da doch nur Weniges bessern. Auch die sogenannte Traubenkrank welche früher schon in Frankreich, Italien 2c. aufgetreten nuchte sich in einzelnen Gegenden Württembergs bemerk

Die Weinlese, durch die schönfte herbstwitterung beg ftigt, ging in den Neckargegenden fast durchgängig am Schl bes Monats Oktober (vom 26.—31.) vor sich, in eini Thälern, z. B. im Laubergrunde 2c., in den ersten La des November. Am Bodensee wurde dieselbe, wie im früher vorgenommen, und sie war z. B. um Ravensbischon am 21. Oktober beendigt.

Das spätere Lesen im November lohnte sich in vie Fällen durch die Erzielung eines viel besseren Gemäch Ansänglich wurde der neue Wein zu ziemlich guten Prei verkauft; die Kauflust verminderte sich aber nach Beendigt der Lese und der Berkauf gerieth in vielen Gegenden, it der gesunkenen Preise, in's Stocken, wodurch viele Wegärtner genothigt wurden, ihr Erzeugniß selbst einzukelle

Der Natural=Ertrag der Weinberge betrug:

| a) nach den vier Ar    | eisen:    |        |        | dnitsert<br>Morgen  |       | n 1  |
|------------------------|-----------|--------|--------|---------------------|-------|------|
| im                     | Gefammt=  | im     |        | ftebenber<br>Beinba | n ga  | nzei |
|                        | Eimer.    | Imi.   | Eimer. | 3mi.                | Gimer | . 31 |
| Medarfreis 5           | 9,390     | 12     | 1      | 10                  | 1     | 1    |
| Schwarzwaldfreis .     | 7,678     | 11     | 1      | 12                  | 1     | 2    |
| Jagftfreis 2           | 4,688     |        | 1      | 10                  | 1     | 5    |
| Donaufreis             | 4,336     | 1      | 2      | 11                  | 2     | 2    |
| im Gangen 9            | 6,093     | 8      | . 1    | 10,5                | 1     | 2    |
| b) nach den 8 natü     | rlichen 2 | Beinba | ugeger | iden:               |       |      |
| Oberes Medarthal ic.   | 8,903     | 9      | 1      | 13                  | 1     | 3,   |
| Unteres Deckarthal . 4 | 5,157     | 12     | 1      | 11                  | - 1   | 3,   |
| Remethal               | 9,066     | 4      | 1      | 4                   | 1     | 0,   |
| Engthal                | 4,855     | 15     | . 1    | 2                   | _     | 9,   |
| Zabergau               | 6,724     | 8      | 2      | 3                   | 1     | 5,   |
| Rocher= u. Jagstthal 1 | 1,459     | 6      | 2      | 2                   | 1     | 11,  |
| Taubergrund            | 7,573     | 9      | 1      | 4                   | 1     | 0,   |
| Bodenfee-Wegend ac.    | 2,342     | 9      | 2      | 15                  | 2     | 11,  |
| im Gangen              | 96,093    | 8      | 1      | 10,8                | 1     | 2,   |

Der heurige Natural-Ertrag der Beinberge ftellte fich im Gangen nur um 6521 Eimer oder um 7% bober

im vorigen Jahr.

Am Bodensee hatte der heurige Ertrag nicht einmal ; halfte des Ertrags vom vorigen Jahr erreicht, mahrend i Kocher-, Jagst- und Tauberthal heuer beinahe das dop- ilte des Ertrags vom vorigen Jahr gewonnen wurde. ich im Remothal stellte sich der Natural-Ertrag um 35% her als im Jahr 1852.

Rach den Cameralamte-Bezirken war der Durchschnittetrag von 1 Morgen Beinberg beuer

#### am böchften:

|   | Can.=Amt | Weingarten       | . 5 2/16 Ginter | Bodenfeegegend.                     |
|---|----------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
|   | b 0      | Urach Bietigheim | . 3 4/16 "      | Ob. Neckarthal.<br>Unt. Neckarthal. |
|   | 11 17    | Rirchheim .      | . 2 7/16 "      | Db. Redarth, 2c.                    |
|   | W 11     | , ,              | 110 "           | Rocher= und                         |
| , | " "      | Schönthal .      | . 2 6/16 "      | Jagst=Thal.                         |

### am niedrigften:

| u | Cam.=Amt  | Maulbronn .      |   | 14/16  | Eimer | } Enzthal       |
|---|-----------|------------------|---|--------|-------|-----------------|
| , | n n       | Leonberg         |   | 1      | "     | S Gustant       |
| 7 | 11 4 11   | Hall             |   | 1      | "     | Rocherthal      |
| , | n 11      | Waiblingen .     |   | 1 1/16 | "     | Remethal        |
| , | Stadt=Cam | .=Anıt Stuttgart | : | 1 1/16 | "     | Unt. Medarthal. |

# III. Bertauf unter ber Relter und Preife.

Es find von dem diefjährigen Erzeugniß fogleich unter Relter verkauft worden:

b) nach den acht natürlichen Weinbau= Bezirken wurden unter der Relter verkauft, und die beigesetten mitt= leren Relterpreise erlöst:

per Gimer.

|                       |                |          |            | 4          |
|-----------------------|----------------|----------|------------|------------|
|                       | Es murben      | Ber=     | Mittlerer  | -          |
|                       | unter den Rel= |          | Refter=    |            |
| . \                   | tern verfauft: |          |            | Grios."    |
| int "                 |                | b. Ertr. | pr. Eimer. | - 1        |
| S                     | Eimer. 3mi.    | Proz.    | fl. fr.    | fi.        |
| Obern Reckarthal      |                |          |            |            |
| u. am Alptrauf        | 5,201 2        | 58       | 22 24      | 116,505    |
| Untern Deckarthal     | 27,439 7       | 61       | 23 49      | 653,607    |
| Remothal              | 7,828 2        | 86       | 21 47      | 170,496    |
| Engthal               | 3,070 10       | 63       | 26 41      | 81,924     |
| Babergau              | 4,109 1        | 61       | 20 21      | 83,619     |
| Rocher= 11. Jagstthal | 6,913 15       | 60       | 21 8       | 146,091    |
| Taubergrund           | 2,092 7        | 28       | 21 41      | 45,364     |
| am Bobenfee und       | ,              |          |            | ,,         |
| im Schuffenthal       | 1 100 15       | 17       | 25 56      | 28 036     |
|                       |                |          |            |            |
| im Ganzen             | 57,755 11      | 60,1     | 23 22      | 1,326,544  |
| Es wurden             |                |          |            |            |
| Natural=Ertrags u     | nter den Kel   | tern v   | erwerthet, | und zwar   |
| 3 % weniger a         | ls im vori     | gen 3    | abre. In   | ben einze  |
| Bezirfen ichwantte    |                |          |            |            |
| bes Erzeugniffes, u   |                |          |            |            |
| Jahren, am bochf      |                |          |            |            |
| Taubergrund.          |                |          |            | 0.         |
| Aus ben mit           | tleren Relter  | preiser  | ber 34     | Rameralai  |
| Bezirke, von weld     |                |          |            |            |
| fich ber Durchschni   |                |          |            |            |
| das ganze Land        |                |          |            |            |
|                       |                |          |            |            |
| ist um 11 % niedr     |                | vvilgen  | Juyre, a   | bet uni ob |
| höher als im Jahr     |                |          |            |            |
|                       |                |          |            |            |

höher als im Jahr 1851.

Unter den einzelnen Weingegenden hatte das Enzheuer wieder den höch ften — das Zabergan den niedr ften Mittelpreis mit resp. 26 ft. 41 fr. und 20 ft. 21

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ft.                                                    | fr.                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Rlein-Beppach, ebend., (Soffammerl. Beinberg) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66                                                     | -                   |
| бфораф, С.=Amt Bietigheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66                                                     |                     |
| Klein-Bottwar, C.=Amt Groß=Bottwar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66                                                     |                     |
| beilbronn, für Clevner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                     |
| Broß-Heppach, C.=Amt Baiblingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62                                                     |                     |
| Ruhlfhaufen, CAmt Canftatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62                                                     |                     |
| Mundelsheim, (aus Ronigl. Weinbergen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62                                                     | 30                  |
| Maulbronn, Eilfinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60                                                     |                     |
| Shloß Lichtenberg bei Oberftenfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60                                                     |                     |
| Bablenberg, Stadt=C.=Amt Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60                                                     |                     |
| Reuftadt bei Baiblingen, (Hoffammerl. Beinberg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60                                                     |                     |
| Kilenbach, CAmt Neuenstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58                                                     |                     |
| gundetsgetm, edend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56                                                     | 1                   |
| Afperg, C.=Umt Ludwigsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56                                                     |                     |
| Schorndorf, Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        | -                   |
| neipperg, C.= unit Gugitingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54                                                     | -                   |
| unterturfheim (8. 21mt Cannatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 52                                                     |                     |
| Binswangen, C.=Amt Neuenstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52                                                     |                     |
| In ben bekannteren Weinorten haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ffc                                                    | die                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                     |
| Beinmoft-Breife bener wie folgt, geftellt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19                                                     |                     |
| Beinmoft-Breife bener wie folgt, geftellt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gerin                                                  |                     |
| Beinmoft-Preife heuer wie folgt, geftellt:  höchfter preis für 1 Eimer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | gerin                                                  |                     |
| Weinmost-Preise heuer wie folgt, gestellt:  höchster Breis für 1 Eimer. Unteres Neckarthal: fl. kr. fl. kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | gster               |
| Weinmost-Preife heuer wie folgt, gestellt:  höchster Breis für 1 Eimer.  Unteres Neckarthal: fl. kr. fl. kr.  Laufen, Stadt 46 — 25 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gerin                                                  | gster<br>fr.        |
| Weinmost-Preise heuer wie folgt, gestellt:  höchster Breis für 1 Eimer.  Unteres Neckarthal: fl. kr. fl. kr.  Lausen, Stadt 46 — 25 —  Dorf 47 — 25 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gerin<br>fl.<br>20                                     | gster<br>fr.        |
| Beinmost-Preise heuer wie folgt, gestellt:    höchster   Breis für 1 Eimer.     Unteres Neckarthal: fl. fr. fl. fr.     Laufen, Stadt 46 — 25 —     Dorf 47 — 25 —     Besigheim 48 — 27 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gerin<br>ft.<br>20<br>16                               | fr.                 |
| Beinmost-Preise heuer wie folgt, gestellt:    höchster   Breis für 1 Eimer.     Unteres Neckarthal: fl. fr. fl. fr.     Laufen, Stadt 46 — 25 —     Dorf 47 — 25 —     Besigheim 48 — 27 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gerin<br>ft.<br>20<br>16<br>16                         | gster<br>fr.        |
| Beinmost-Preise heuer wie folgt, höchter Breis für 1 Eimer.         Unteres Neckarthal:       fl. kr.       fl. kr.       fl. kr.         Laufen, Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ff.<br>20<br>16<br>16<br>16                            | fr.<br>—<br>—<br>30 |
| Beinmost=Preise heuer wie folgt, höchter Breis für 1 Eimer.         Unteres Neckarthal:       fl. kr.       fl. kr.       fl. kr.         Laufen, Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ff. 20<br>16<br>16<br>16                               | fr                  |
| Beinmost=Preise heuer wie folgt, höchter Breis für 1 Eimer.         Unteres Neckarthal: fl. fr. fl. fr.       fl. fr. fl. fr.         Laufen, Stadt 46 — 25 —       25 —         Besigheim 48 — 27 27       25 —         Besigheim 46 — 23 —       27 27         Gesigheim                                                                                                                                                                                                                                                                               | ff. 20<br>16<br>16<br>16<br>11<br>15                   | fr. — 30 45 —       |
| Beinmost=Preise heuer wie folgt, höchster       gestellt: mittlerer Breis für 1 Eimer.         Unteres Neckarthal:       fl. kr.       fl. kr.         Laufen, Stadt       . 46       25         " Dorf       . 47       25         Bestigheim       . 48       27       27         Gessigheim       . 46       23       —         Mundelsheim       . 62       30       30       —         Groß-Bottwar       . 44       29       30         Klein-Bottwar       . 66       —       40       —         Alperg, Dorf       . 56       —       39       — | gerin<br>fl.<br>20<br>16<br>16<br>16<br>11<br>15<br>20 | fr. — 30 45 —       |
| Beinmost-Preise heuer wie folgt, höchter       gestellt: mittlerer Breis für 1 Eimer.         Unteres Neckarthal:       fl. kr.       fl. kr.         Lausen, Stadt       . 46       —         Dorf       . 47       —         Besigheim       . 48       —         Besigheim       . 46       —         Mundelsheim       . 62       30         Broß=Bottwar       . 44       —         Alein=Bottwar       . 66       —         Alperg, Dorf       . 56       —         Unter=Türkheim, Kgl. W.       73       30       56                             | ff. 20 16 16 16 11 15 20 22                            | fr. — 30 45 —       |
| Beinmost=Breise heuer wie folgt, höchster       gestellt: mittlerer Breis für 1 Eimer.         Unteres Neckarthal:       fl. fr. fl. fr.       fl. fr. fl. fr.         Lausen, Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ff. 20 16 16 16 11 15 20 22 40 22                      | #r                  |
| Beinmost-Preise heuer wie folgt, höchter       gestellt: mittlerer Breis für 1 Eimer.         Unteres Neckarthal:       fl. fr. fl. fr.       fl. fr. fl. fr.         Lausen, Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ft. 20 16 16 16 11 15 20 22 40                         | #r                  |
| Beinmost=Breise heuer wie folgt, höchster       gestellt: mittlerer Breis für 1 Eimer.         Unteres Neckarthal: fl. fr. fl. fr.         Lausen, Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ff. 20 16 16 16 11 15 20 22 40 22                      | #r                  |
| Beinmost=Preise heuer wie folgt, böcker Breis für 1 Eimer. Unteres Neckarthal: fl. fr. fl. fr. Lausen, Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ff. 20 16 16 16 11 15 20 22 40 22 20                   | 8fter fr. 30 45     |
| Beinmost=Breise heuer wie folgt, böcker Breis sür 1 Eimer. Unteres Neckarthal: fl. fr. fl. fr. Lausen, Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ff. 20 16 16 16 11 15 20 22 40 22 20 20                | 8fter fr. 30 45     |
| Beinmost-Preise heuer wie folgt, böcker Breis sür 1 Eimer. Unteres Neckarthal: fl. fr. fl. fr. Lausen, Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ff. 20 16 16 16 11 15 20 22 40 22 20 24                | 8fter fr. 30 45     |
| Beinmost-Preise heuer wie folgt, böcker Breis sür 1 Eimer. Unteres Neckarthal: fl. fr. fl. fr. L. fr. Lausen, Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ff. 20 16 16 16 11 15 20 22 40 22 20 24 21             | 8fter fr. 30 45     |

|                         | þödj  | fter | mittl<br>Breis für | gerin       | geringfl |    |
|-------------------------|-------|------|--------------------|-------------|----------|----|
|                         | ft.   | fr.  | ft.                |             | ft.      | 1  |
| Fellbach                | 40    |      | 28                 |             | 17       | •  |
| Engthal:                |       |      |                    |             |          |    |
| Rogwaag                 | 44    | _    | 34                 |             | 24       |    |
| Mühlhausen              | 42.   |      | 32                 |             | 24       |    |
| Maulbronn, Gilfinger .  | 60    |      | 25                 | <del></del> | 15       |    |
| Sohen=Haslach           | 44    |      | 28                 |             | 12       |    |
| " Rgl. Weinb.           | 49    |      | 25                 |             | 12       |    |
| Rocher = u. Jagftthal.  |       |      |                    |             |          |    |
| Ingelfingen             | 24    |      | 21                 | 12          | 17       |    |
| Berrenberg              | 24    |      | 20                 | 16          | 16       | ,  |
| Michelbach b. Dehringen | 33    |      | 24                 | 8           | 21       |    |
| Taubergrund:            |       |      |                    |             |          |    |
| Markelsheim             | 3.6   |      | 27                 |             | 18       |    |
| Mergentheim             |       |      | 33                 |             | 22       |    |
| Die mittleren P         |       |      | Uten fich          | also a      | m bod    | 6f |
| in den Weinorten: Rlei  |       |      |                    |             |          |    |
| (39 fl fr.), Rlein=G    | eppad | 6, u | inter=Tür          | theim,      | Rogn     | a  |
| Mergentheim 2c.         |       | •    |                    |             |          |    |
|                         |       |      |                    |             |          |    |

# IV. Geldwerth des gangen Ertrags.

Dieser Werth berechnet sich, nach den oben angegeber mittleren Kelterpreisen ber 8 natürlichen Weinbau-Bezir wie folgt:

| Oberes Recfarthal 2c    | 199,439   | ft. | 48 | řr. |  |
|-------------------------|-----------|-----|----|-----|--|
| Unteres Neckarthal      | 1,075,507 | ,,  | 5  | 10  |  |
| Remothal                | 197,493   | ,,  | 9  | tr. |  |
| Engthal                 | 129,572   |     | 36 | "   |  |
| Zabergau                | 136,843   |     | 34 | W   |  |
| Rocher= und Jagftthal . | 242,174   |     | 48 |     |  |
| Taubergrund             | 164,216   | 0   | 1  | 11  |  |
| Bodenfee-Gegend         | 61,009    | 17  | 47 | "   |  |
| Busammen auf            | 2,206,256 | ft. | 49 | fr. |  |
|                         |           |     |    |     |  |

Dieser Geldwerth bleibt um 155,554 fl. 23 fr. d. h. um  $6,6^{\circ}/_{\circ}$  hinter dem des Jahres 1852 zuruck, üb trifft jedoch den vom Jahr 1851 um 1,588,814 fl. 41 oder um  $257^{\circ}/_{\circ}$ .

Mit Anwendung des, oben Ziffer 1 fich ergebenden |reals der Weinbergfläche, berechnet fich hienach der Rohitrag per Morgen für das Jahr 1853 ohne die erlangten |ebennutungen:

- 1) für das gange Land durchichnittlich
- b) von der gefammten Weinbergfläche (einschließlich ber nicht im Ertrag flebenden), zu 1 Eimer 2 3mi 7 Maaß, à 23 fl. 22 fr., per Eimer auf 27 fl. 19 fr.
- 2) für die 8 natürlichen Weinbaubezirte, nach mittleren Relterpreisen derselben, und nach den oben ngegebenen Ertrage-Quoten:

|                        |   |           | F   | ür e          | inen | Morger  | t de | r   |     |
|------------------------|---|-----------|-----|---------------|------|---------|------|-----|-----|
| im                     |   |           | n E | rtrag<br>iden | ,    | _       | gan  | zen |     |
|                        |   | ·         | ,   |               |      | Fläche. | -    |     |     |
| beren Reckarthal ic.   |   | 40        | ft. | 36            | fr.  | 27      | ft.  | 35  | fr. |
| Interen Recfarthal .   |   | 40        | "   | 11            |      | 28      | ,    | 45  | ,,  |
| lemsthal               | • | 27        | "   | 14            | *    | 22      | v    | 3   | "   |
| ingthal                |   | 30        | "   | 1             | **   | 15      | #    | 32  | 11  |
| abergau                |   | 44        | "   | 31            | "    | 26      | t)   | 48  |     |
| ocher= und Jagstthal . |   | 44        | **  | 55            | **   | 36      | "    | 26  | 11  |
| auberthal              |   | 27        | 11  | 6             | "    | 22      | tr   | 13  | 11  |
| lodenfee=Gegend        |   | <b>76</b> | 11  | 11            | **   | 70      | t r  | 9   | 11  |

#### V. Qualität des die fjährigen Beinmoftes.

Bei sorgfältiger Behandlung bei der Lese erreichte deribe einen Sutegrad, der im Allgemeinen den des vorjähigen übertraf, und in mehreren Gegenden dem vom Jahr
849 fich naherte.

Die in den Königl. Weinbergen zu Untertürkeim seit einer Reihe von Jahren üblichen Proben mit
Bagung des Saftes der dort in größerer Menge angepflanzm Traubensorten wurden heuer am 20. Oktober, unter
inwendung des gleichen Verfahrens wie in frühern Jahren,
orgenommen, und haben nachstehendes Ergebniß geliefert:
Batt. 3abrb. 1853. 18. Best.

| , , , ,               | , | (Be    | wicht ( | beftillir!       | tes Ba | ffer = | 0). |
|-----------------------|---|--------|---------|------------------|--------|--------|-----|
|                       |   | 1853   | 1852    | 1851             | 1850   | 1849   | 18  |
| Traubenforten.        |   | Dftbr. | Dftbr.  | d. 27.<br>Oftbr. | Ditbr. | D. 26. | D.  |
| Clevner               |   | 75°    | 96      | 760              | 830    | 960    | 9   |
| Beltliner (mittlerer) |   | 84     | 91      | 70               | 79     | 94     | 9   |
| Risling               |   | 83     | 83      | 71               | 78     | 95     | 9   |
| Silvaner (grüner) .   |   | 85     | 90      | 72               | 71     | 99     | 9   |
| Rothelbling           |   | 73     | 78      | 63               | . 70   | 85     | 8   |
| Weißelbling           |   | 73     | 78      | 62               | 67     | 85     | 8   |
| Rother Gutebel .      |   | 76     | 76      | 70               | 73     | 83     | 8   |
| Weißer Gutebel .      |   | 72     | 76      | 73               | 73     | 82     | 7   |
| Roth-Urban            |   | 73     | 80      | 70               | 69     | 84     | 8   |
| Schwarz-Urban .       |   | 70     | 81      | 70               | 67     | 85     | 8   |
| Trollinger            |   | 70     | 80      | 68               | 67     | 79     | 7   |
| Gemicht ber Mischung  |   |        |         |                  |        |        |     |

aller biefer Sorten . 75 80 70 71 85 Bei einer 8 Tage fpater, am 28. Oftober, vorgenor menen Bagung biefer Difchung (G. Schw. Rr. Dr. 25! ergab fich aber ein Gewicht von 81°, fo daß alfo b beurige Gemache in Folge gunftiger Witterung im La einer Bode um 60 zugenommen hat, und fomit das fer bige etwas übertrifft.

#### VI. Rudblid auf frubere Jahre.

In der bier folgenden Tabelle murden aus den - fi bem Jahr 1827 von dem ftatiftifch = topographifchen Bured gesammelten amtlichen Berichten, die wichtigeren Ergebnif bes Beinbaues in Burttemberg, gur bequemeren leberfid und zur Bergleichung ber einzelnen Jahrgange, gufammeng ftellt, und berfelben zugleich die Berechnung bes Durchschnitti für den 27jabrigen Beitraum von 1827-1853 beigefügt

|              | 200           | tural                     | Natural - Ertrag                     | ag                        |                      | 23.6    | rfanf                    | unter                                 | ber                | Berfauf unter ber Reffer. |                                      | Gel dmerth | verth                     |                             | - 4                    |
|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|
|              |               | à                         | von 1 Worgen                         | Morg                      | E )                  |         | 68<br>1486.              |                                       | E                  |                           |                                      | Ā          | 6 Grt                     | bes Ertrags von<br>1 Morgen | -                      |
| Rahre. Ge    | im<br>Ganzen. | ber<br>tragbaren<br>Weinb | ber<br>ibaren gang<br>Weinbaufläche. | der<br>ganzen<br>uffäche. | der<br>inzen<br>tje. | Betrag. | Prozent d<br>Natural=Ert | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | Mittels<br>Preise. | Eribs.                    | bes ganzen<br>Wein=<br>Erzengniffes. | trag       | ber<br>tragbaren<br>Weinb | baren gan; Weinbaufläche    | ber<br>ganzen<br>iche. |
| 9)           | Eimer.        | 89                        | 3mi.                                 | න්                        | 3mi.                 | Eimer.  |                          | 7                                     | 7.                 | 4                         | ft.                                  | =          | 12                        | 9                           | 1                      |
|              | 87,665        | က                         | 1                                    | 2                         | 4                    | 127,270 | 62                       | 20                                    | 13                 | 2,574,035                 | 3,795,524                            | 61         | 38                        | 45                          | 90                     |
| -            | 313,204       | 4                         | 15                                   | က                         | 11                   | 189,407 | 09                       | 10                                    | 51                 | 2,216,371                 | 3,713,209                            | 20         | 47                        | 44                          | 15                     |
| and the last | 90,123        | -                         | -                                    | 1                         | 14                   | 52,213  | 58                       | 6                                     | 57                 | 569,709                   | 986,076                              | 15         | 36                        | 11                          | 39                     |
|              | 56,807        | 1                         | 15                                   | 1                         | 11                   | 35,597  | 62                       | 30                                    | 1                  | 1,123,638                 | 1,764,340                            | 28         | 16                        | 21                          | 9                      |
| -            | 85,183        | -                         | 9                                    | -                         | 1                    | 55,754  | 65                       | 34                                    | -                  | 1,963,834                 | 2,977,982                            | 47         | 17                        | 35                          | 20                     |
| -            | 98,800        | _                         | 0                                    |                           | n                    | 69,914  | 12                       | 29                                    | 38                 | 2,096,467                 | 2,927,551                            | 91         | 51                        | 35                          | -                      |
| -            | 162,483       | 01                        | 10                                   |                           | 15                   | 104,814 | 64                       | 19                                    | 30                 | 2,059,238                 | 3,153,514                            | 50         | 56                        | 37                          | 46                     |
| JA CARRI     | 300,557       | 4                         | 15                                   | က                         | 0                    | 203,594 | 29                       | 35                                    | 12                 | 6,573,683                 | 9,684,220                            | 153        | ~                         | 114                         | 14                     |
|              | 330,449       | ī                         | n                                    | က                         | 14                   | 199,420 | 09                       | 15                                    | 55                 | 3,227,960                 | 5,277,521                            | 83         | 11                        | 62                          | 56                     |
| -            | 115,205       | -                         | 13                                   | -                         | 9                    | 72,120  | 63                       | 23                                    | 17                 | 1,827,473                 | 2,869,299                            | 45         | 10                        | 33                          | 54                     |
| ena.ret      | 820008        | က                         | CV :                                 | 34                        | 9                    | 97,549  | 49                       | 15                                    | 38                 | 1,398,176                 | 2,756,371                            | 43         | 33                        | 32                          | 32                     |
| -            | 53,599        | 1                         | 14                                   | 1                         | 10                   | 28,519  | 53                       | 22                                    | 88                 | 682,735                   | 1,245,824                            | 19         | 51                        | 14                          | 49                     |
| _            | 131,682       | cv                        | 7                                    | -                         | C                    | 80,249  | 61                       | 24                                    | 06                 | 2,058,058                 | 3,317,723                            | 52         | 9                         | 39                          | 25                     |
| _            | 202,252       | က                         | က                                    | C)                        | 9                    | 120,855 | 09                       | 13                                    | 34                 | 1.767,340                 | 2,858,223                            | 44         | 46                        | 33                          | 43                     |
| 1841 6       | 68,612        |                           | -                                    | 1                         | 13                   | 44,628  | 99                       | 30                                    | 41                 | 1,369,187                 | 2,151,648                            | 33         | 20                        | 24                          | 26                     |

|                  | Rai           | Ratural = Ertrag          | trag                                      |         | æ         | fauf :                     | Bertauf unter ber Relter. | der R      | elter.    | 7                               | Geldwerth                 | erth                        |                           |       |
|------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------|
|                  |               | noa 1                     | von 1 Morgen                              |         |           | es<br>rags.                |                           |            | •.        | Post of Real                    | Ded                       | bes Ertrags von<br>1 Morgen | rgen                      | -     |
| Jahre.           | im<br>Ganzen. | der<br>tragbaren<br>Weinl | ber ber<br>baren ganzen<br>Weinbaufläche. | r sen   | Betrag.   | d insgorft<br>trB=larutafe | Mittel=<br>Preise.        | eE:<br>fe. | Erlös.    | Weine<br>Weine<br>Erzeugnisses. | der<br>tragbaren<br>Weinb | <b>}</b>                    | der<br>ganzen<br>1stäche. | ) _ ξ |
|                  | Gimer.        | G. Smi                    | ii.                                       | 3mi.    | Eimer.    |                            | 5                         | Ė          | 15        | £.                              | =                         | #                           | ·                         | ند    |
| 1049             | 150 208       | 2                         | -                                         | 12      | 112.549   | 72                         | 31                        | 15         | 3,615,368 | 4.820.461                       | 92                        | 23                          | 55                        | 19    |
| 1046             | 72 474        | . 63                      | 1                                         | 4       | 42.237    | 58                         | 50                        | 1          | 906,313   | 1.503,603                       | 23                        | 15                          | 19                        | 30    |
| 1040             | 5 4 2 A B     | 14                        | 1                                         | 10      | 39.489    | 22                         | 35                        | 45         | 1,556,797 | 2,109,022                       | 31                        | 11                          | 22                        | 2     |
| 1044             | 04,000        |                           | -                                         |         | 57.849    | 69                         | 37                        | 43         | 2,275,024 | 3,268,108                       | 51                        | 52                          | 37                        | 43    |
| 1846             | 146.874       |                           | -                                         | 12      | 113,427   | 22                         | 48                        | 31         | 5,643,604 | 7,247,755                       | 119                       | 20                          | 84                        | 55    |
| 1947             | 219 190       | 6                         | 2                                         | 00      | 146,255   | 69                         | 19                        | 17         | 2,937,741 | 4,211,547                       | 89                        | 45                          | 48                        | 35    |
| 201              | 246.269       |                           |                                           | 15      | 155,740   | . 69                       | 20                        | 22         | 3,171,909 | 5,034,498                       | 84                        | 21                          | 09                        | 4     |
| 18/0             | 170.940       |                           | ~                                         | -       | 83,706    | 49                         | 16                        | 29         | 1,275,048 | 2,769,862                       | 47                        | 23                          | 34                        | ľ     |
| 1850             | 108 159       | _                         |                                           | 70      | 34,798    | 32                         | 12                        | 1          | 423,112   | 1,358,403                       | 22                        | 45                          | 15                        | 45    |
| 1881             | 41 094        | 1                         | 1                                         | 00      | 15,195    | 37                         | 14                        | 39         | 228,467   | 617,442                         | 10                        | 26                          | 10                        | 30    |
| 1859             | 89.572        | 1 8                       | 1                                         | 1,6     | 56,092    | 63                         | 56                        | 16         | 1,474,584 | 2.361,811                       | 40                        | .23                         | 8                         | 53    |
| 1853             | 96,094        | 1 10,5                    | ٤ ر                                       | 2,7     | 57,756    |                            | 23                        | 2 <b>5</b> | 1,326,544 | 2,206,257                       | 38                        | 45                          | 27                        | 19    |
| Durchschnitt von | 143,346       | N                         |                                           | 1. 11,9 | 88,776 62 | 62                         | 23                        | 30         | 2,086,756 | 2,086,756 3,221,211             | 51,                       | 48                          | 38                        | 1     |

Aus der Bergleichung bes Durchschnittes fur bie Beriode von 1827-1853 mit den letten 4 Jahrgangen von 1850-1853 ergibt fich, daß diefe fowohl in Unfehung ber Menge des Natural-Ertrage, ale des Berfaufe und Erlofes unter der Relter, und des Beldwerthe vom gangen Erzeug= nif, fich fammtlich unter jenen Durchschnitt geftellt haben, und daß diefes (mit einziger Ausnahme bes Jahres 1852) auch von den mittleren Relterpreifen gilt.

Bas ichlieflich die zehnjährigen Durchichnitte fur den Natural = Ertrag betrifft, Die fur unfere Berichte mit dem Jahr 1844 beginnend, für die Beiträume von 18, 19, 20 u. f. f. nun bis zu 27 Jahren berechnet murben, fo schwanten diefelben zwischen dem Minimum von 143,346 Eimern und dem Maximum von 153,669 Eimern, zwischen melden ale Mittel ein Ertrag von 148,507 Eimern fieht, bem ber 21jahrige Durchschnitt fur 1827-1847 148,437 Eimern, und ber 25 jabrige für 1827-51 mit 147,387 Gimern am nachften fommen.

Den geringften Schwankungen ift bei jenen Durch= idnitten die unter ber Relter verfaufte Quote bes Ertrags unterworfen, welche fich ziemlich tonftant zwischen 62 und

64 % bewegt.

# Die Ergebnisse der wärttembergischen Wollmärkt im Jahre 1853.

#### I. Ergebniffe ber einzelnen Wollmartte.

#### Wollmartt gu Rirchbeim u. T.

1) Diefer Markt wurde vom 21.—26. Juni abgehalte und es beftanden babei, nach dem vorgelegten Martt-Regifte bie Bufubren aus nachftebenden Quantitaten Bolle.

fpanifche beutide Bangen, Moffe. Bolle. Bolle. Gentner. Gentner. Centner. 4,6191/4 1,2201/2 567 6,4063 vom Inland . 6723/4 Ausland . 25 1,454 2,1513

Busammen 1,2451/2 1,2398/ 6,0731/4 gu 74, Prozent at Es tamen bienach die Bufuhren bem Inlande, und zu 25, Prozent aus bem Auslant und in Betreff ber Sortimente betrug die fpanische Bol 14, Prozent, die Baftardwolle 71,0 Prozent, und t deutsche Wolle 14,5 Prozent der gangen Bufuhr.

2) Davon wurden nun verkauft:

franifche deutiche Bangen. von bem Bolle. Bolle. Bolle. Centner. Centner. Centner. Gentner. inland. Erzeugnif . 1,2201/2 4,5133/4 5551/4  $6,289^{1}$ 6221/4 ausland. Erzeugniß . 1,444 2,0911 8,3801 Bufammen . 1,245 1/2 5,9573/4 1,1771/2

und es famen bavon :

1,0501/2 an inländ. Räufer  $759^{3}/_{4} 3.851^{1}/_{4}$ 5,6611  $485^{3}/_{4}$  2,106 $^{1}/_{2}$ 2,7191 " ausland. Raufer . 127

Bufammen 1,2451/2, 5,9573/4, 1,1771/2, 8,3803

|                                                                       |                                 |               | 1                              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 3) Unvertauft find                                                    | fonach gebliehe                 | n             |                                |
| fpaniche                                                              | Baftard=                        | beutiche      | tim                            |
| ATT ATT                                                               | Bolle.                          | Bolle.        | Bangen.                        |
| bon bem Geniner.                                                      |                                 | Centner.      | Centner.                       |
| inland. Erzeugniß                                                     | 1051/-                          | 113/4         | 1171/4                         |
| ausland. Erzeugniß                                                    | 105 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |               |                                |
|                                                                       | 10                              | $50^{1}/_{2}$ | 60 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| Zusammen . —                                                          | $115^{1}/_{2}$                  | 621/4         | 1773/4                         |
| Es blieben fomit von                                                  | ber gesammter                   | Bufubr :      | nur 20/2                       |
| unverfauft, und von ber ver                                           | mertheten Mal                   | le hahen      | mürttems                       |
| hardista Calaitantan and CO                                           | attitustan CM                   | Marrie Marrie | . Enamaka                      |
| bergische Fabrikanten und W                                           | ouganoter 67                    | 15 Ardsen     | t, stemioe                     |
| Eintaufer 32,5 Prozent an                                             | sch gebracht.                   |               |                                |
| A) Musica and Cut                                                     |                                 |               |                                |
| 4) Preise und Erl                                                     |                                 |               |                                |
| a) Die Durchschnitts:                                                 | preise per                      | Centner       | für ben                        |
| diegiabrigen Rirchbeimer                                              |                                 |               | •                              |
|                                                                       | · wommitte                      | erent lend    |                                |
| für                                                                   |                                 | 404 6         |                                |
| spanische Wolle auf                                                   |                                 | 121 p         | . 15 kr.                       |
| Baftardwolle, rauh,                                                   |                                 |               |                                |
| mittel und fein, auf                                                  |                                 | 104           |                                |
|                                                                       | • • • •                         |               | 20"                            |
| deutsche Wolle                                                        | • • • •                         | 67 ',         |                                |
| Bu Berechnung dieser                                                  | Wittelpreise n                  | ourden die    | in bem                         |
| Marftregifter notirten Breif                                          | e aller verfa                   | uften und     | über 5                         |
| Centner betragenden Wollepa                                           |                                 |               |                                |
| mit der Zahl dieser Partien Di                                        |                                 |               |                                |
|                                                                       |                                 |               |                                |
| timente, die den angegebenen                                          | Weittelpreisen e                | ntipremen     | oen Aus=                       |
| brude $\frac{10790,5}{89}$ $\frac{41128,5}{396}$ und $\frac{5,5}{83}$ | entfteben.                      |               |                                |
| Bergleicht man diese T                                                | herdischnittane                 | aifa mit h    | anon had                       |
|                                                                       |                                 |               |                                |
| Jahres 1852, so ergibt fic                                            |                                 |               |                                |
| Bolle von 17 Prozent; bei                                             | Baftardwolle                    | von 15—       | 16 Pro=                        |
| jent. Bei ber beutschen Woll                                          |                                 |               |                                |
|                                                                       |                                 | •             |                                |
| b) Nachbenannte Schafzücht                                            |                                 |               | en peuer                       |
| die bochften Breife                                                   | erlangt, und                    | mar:          | -                              |
| für fpanifche D                                                       |                                 |               | Centner.                       |
| bie Ronigliche Schaferei                                              |                                 |               |                                |
|                                                                       |                                 |               | or .                           |
| (141/4 Centner) .                                                     |                                 | . 186         | ft.                            |
| Frhr. v. Cotta zu Doi                                                 | ternhausen .                    | . 181         | "                              |
| Frhr. v. Teffin zu Soc                                                | bdorf                           | . 160         | ,,                             |
| Grafv. Rechberg zu Dong                                               | norf(423/ Ctm                   |               |                                |
| Conference of the conference of                                       | Mutton (                        | 455           | -17                            |
| Frhr. v. Weidenbach                                                   |                                 |               | **                             |
| Fürft v. Fürftenberg 3                                                | u Neufra (13                    | 1/4           |                                |
| Centner)                                                              |                                 | . 154         |                                |
|                                                                       | · · · ·                         |               | **                             |

| othog our Battigen 120 jt.                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v. Bischer vom Ihinger Hof (171/2 Entr.) 118 "                                                                           |
| Müller von Donzdorf (11/2 Entr.) . 117 "                                                                                 |
| Frank von Neuffen (113/4 Ctnr.) 116 "                                                                                    |
| Бей von Reuffen (73/4 Ctnr.) 116 "                                                                                       |
| Martin von Smund (71/4 Ctnr.) 116 "                                                                                      |
| Jat. Bedel vom Schafhof bei Rirchheim                                                                                    |
| (17 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Etnr.)                                                                                   |
| für deutsche oder Landwolle:                                                                                             |
| Golg von Mabern (6 1/2 Ctnr.) 84 ft.                                                                                     |
| Klopfer von Buttenwiesen in Bayern                                                                                       |
| (22 Ctnr.) 81 "                                                                                                          |
| Weber von Sagftroth, D.A. Sall, (81/4                                                                                    |
| Centner) 80 "                                                                                                            |
| Renngott von Reutlingen (9 Ctnr.) . 80 "                                                                                 |
| e) Der Erlos fur die - nach Biffer 2 - auf biefem                                                                        |
| Markt verkaufte Wolle berechnet fich, nach den foeben                                                                    |
| angegebenen Mittelpreisen, wie bier folgt:                                                                               |
| maniffe Wasterbe bautiffe im                                                                                             |
| Bolle. Bolle. Bolle. Banien.                                                                                             |
| für fl. fr. einheimische Wolle 147,985 37 469,430 — 37,479 22 654,894 59 |
| ausländische ". 3,031 15 150,176 — 42,001 53 195,209 8                                                                   |
| Zusammen . 151,016 52 619,606 — 79,481 15 850,104 7                                                                      |
| An diesen Geldbeträgen haben bezahlt:                                                                                    |
| württemb. Käufer 92,119 41 400,530 — 70,908 45 563,558 26 auständ. ". 58,897 11 219,076 — 8,572 30 286,545 41            |
| 3usammen 151,016 52 619,606 — 79,481 15 850,104 7                                                                        |
|                                                                                                                          |
| Die zur hebung der vaterländischen Wolleproduktion                                                                       |
| von der Königl. Staatsregierung angeordnete Breisver-                                                                    |
| theilung für feine Euch= und Kammgarnwollen fand auch                                                                    |
| in diesem Jahre wieder mahrend des Wollmarktes am 24.                                                                    |
| Juni zu Kirchheim ftatt, wobei an wurttembergische Schaf-                                                                |
| guchter 5 der ausgesetzten Breife zur Bertheilung tamen                                                                  |
| (S. Wochenbl. für Landwirthschaft 1853, S. 160).                                                                         |
| B. Wollmarkt zu Beilbronn.                                                                                               |

Auf diesem Martte, welcher vom 30. Juni bis gum 4. Juli dauerte, beftand nach den vorgelegten Marktregiftern

für Baftardwolle:

Ruoff von Balingen .

für 1 Gentner.

120 ft.

1) die Bufuhr in folgenden Quantitaten von Bolle: deutsche gemischte im Wolfe. od. Lammwolle. Gangen. fvanifche Baftard= Deutiche Bolle. Polle. Centner. Centner. 1,6623/4  $75^{3}/_{4}$ 973/4 1,8361/4 vom Inland 833/4 5293/A 821/2 Ausland 696 2,1921/2 1811/2 1581/4

2) diefe Borrathe wurden fammtlich nach den vorgelegten Marktregistern abgewogen und verkauft, und zwar an: murttemb. Fabrifanten

1,275 1/4 1251/2 und Sändler . 130 1,530<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 323/4 9171/4  $51^{1}/_{2}$ fremde Räufer 1,0011/2 1581/4

 $. 2,192^{1/2}$ 1811/2 Bon den verkauften Bolle=Quantitaten haben sonach die württembergischen Fabrifanten ic. 60 Prozent, die frem-

den 40 Prozent an fich gebracht.

- 3) Ueber die ale unverfauft wieder abgeführte, oder auf dem Lager verbliebene Wolle enthalten die vorge= legten Wag=Regifter feine Notigen. Wenn übrigens Die, über biefen Wollmarkt veröffentlichten Nachrichten (Schwäb. Kronif Dr. 152 und 159) richtig find, fo mußte, ba bie Bufuhren bort auf 5000 Centner angegeben find, entweder die Salfte bievon als unverfauft wieder abgeführt, ober es mußten, vor oder nach dem Markt, große Quantitaten Bolle verwerthet worden sein, die in den vorgelegten Regiftern nicht eingetragen wurden, ober noch in den Magagi= nen lagern.
  - 4) Preife und Erlos.

a) Die Mittelpreise fur einen Centner ftellen fich fur Diefen Darft folgendermaßen :

für Baftardwolle (fein, mittel und rauh) 95 fl. - fr.

deutsche Wolle 68 gemischte und Lammwolle . 78

Mit den ferndigen Breifen verglichen, bat also fur Baftardwolle ein Aufschlag von 18 Prozent, für dentsche Bolle von 5 Prozent ftattgefunden.

b) Unter den Berfäufern haben die nachbenannten fur

ihre Bolle die bochften Preise erhalten:

für feine Baftardwolle: für 1 Centner. Reb, Lammwirth zu Pfebelbach (5 1/2 Ctr.) 130 ff.

| für dentsche Wolle:                                                                  | į           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Benj. Lell von Mordheim (23/4 Cinr.)                                                 | 75 .        |
| Riedel von Dehrigen (201/4 Cinr.) .                                                  | 72          |
| Friedr. Schlor von Rungelsau (111/2                                                  |             |
| Ctnr.)                                                                               | 72          |
| für gemischte und Lammwolle:                                                         |             |
|                                                                                      |             |
| Gumpel und Stern von Sontheim (121/2                                                 | 400         |
| Ctnr.)                                                                               | 106 "       |
| Gottl. Bredle von Pfedelbach (11/4 Cinr.)                                            | 98 ,        |
| Schmutz von Stahlhof (53/4 Cinr.) .                                                  | 92 "        |
| Rübler von Waldsall (2 Etnr.)                                                        | 80 "        |
| c) Der Gelbertrag für die nach Biffer                                                |             |
| Wolle berechnet sich, mit Anwendung der                                              | oben ange   |
| gebenen Mittelpreife, wie folgt;                                                     |             |
| für Baftards deutsche gemischte<br>Wolle. Wolle. 26. Wolle.                          | im Gangen.  |
| ft. fr. ft. ft. ft. ft. ft. ft. ft. inländ. Erzeugniß . 157,961 15 6,676 19 5,908 30 | ~ " 4       |
| ausländ. 4. 50,326 15 5,720 8 6,435 —                                                | 170,546     |
| Ansammen . 208,287 30 12,396 27 12,343 30                                            |             |
| und an diesen Geldbeträgen haben bezahlt:                                            | 200,021     |
| die inland. Käuser . 121,148 45 8,879 — 9,789 —                                      | 139.816 41  |
| bie ausland. " . 87,138 45 3,517 27 2,554 30                                         |             |
| Zusammen 208,287 30 12,396 27 12,343 30                                              |             |
| Bei den vorgelegten Wag = Registern fehlen                                           |             |
| bei circa 30 Berfäufen die Angaben ber Wollg                                         | attung und  |
| der Preise. Wegen diefer Mangel konnte für ein                                       |             |
| Wolle von 122 Centnern die Ausscheidung nach                                         | Sortimenter |
| nicht geschehen und wurde daffelbe der Baftard                                       | wolle zuge  |
| folagen. Eben befhalb ift auch die Beftimmung                                        | ber Mit:    |
| telpreise für diefen Martt nur ale annabern                                          | d genau gu  |
| betrachten.                                                                          |             |
|                                                                                      |             |
|                                                                                      | 1           |
|                                                                                      |             |

Frhr. v. Wächter zu Lautenbach (für 61/2 Cinr. Kammwolle) . . . .

Ronr. Rurichner von Rirchheim a. Redar

Rolmar, Schafer ju Redarfulm (411/2

gu Beineberg (241,

(8 Cinr.)

Rolmar, Schafer

Ctnr.)

Ctnr.)

für 1 Centner

125 ft.

115

114

114

#### C. Bollmärtte gu Tuttlingen.

Auf den am 16., 17. und 18. Juni, sodann vom 31. August bis 2. September 1853 dort abgehaltenen Wollund Schafmarkten hat nach den vorgelegten Markt = Registern

1) die Bufuhr an Wolle betragen:

|     | 1) VIE 3  | fi | anische<br>Wolle. | Baftard=<br>Bolle. | deutsche Bolle. | gemijchte<br>Bolle. | im Gangen.    |
|-----|-----------|----|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------|
|     |           |    | entner.           | Centner.           | Centner.        | Centner.            | Gentner.      |
| bom | Inland .  |    | -                 | 1043/4             | 1231/4          | 43                  | 271           |
| ,   | Ausland . |    |                   | 2071/4             | 77              | 181/2               | 3023/4        |
|     | Bufammen  | ι. | -                 | 312                | 2001/4          | 611/2               | 5733/4        |
|     | 2) Davon  | wu | rben              | verfauf            | t:              |                     |               |
|     |           |    |                   | Baftard=<br>Bolle. | deutiche Wolle. | gemifchte Bolle.    | im<br>Gangen. |

| on der inländ. Wolle , " ausländ. " . | Bolle. Gentner. 1043/4 | 28 offe. Gentner. 123 1/4 | Bolle.<br>Centmer.<br>38<br>18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | Gentner. 266 2883/4 |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zusammen .                            | 298                    | 2001/4                    | 561/2                                                      | 5543/4              |
| und es gelangten davon                | an                     |                           |                                                            |                     |
| mlandische Räufer                     | 2343/                  | 182                       | $53^{3}/_{4}$                                              | 4701/2              |
| anslandische "                        | $63^{1}/_{4}$          | 181/4                     | 23/4                                                       | 841/4               |
| Busammen                              | 298                    | 2001/4                    | 56 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                             | 5543/4              |

3) Es blieben folglich unverkauft von der

| inlandischen Wolle . | • |    | <br>5 | 5  |
|----------------------|---|----|-------|----|
| moinintlicheit " .   | • | 14 |       | 14 |
| Busammen             |   | 14 | <br>5 | 19 |

Es kam sonach die verkaufte Wolle zu 84,8 Prozent in einheimische Fabrikanten und Händler, und zu 15,2 Prosent an die fremden Räufer, auch blieben von der gesammten Jusufr nur 3,3 Prozent unverkauft.

#### 4) Preife und Erlos.

Gegen das vorige Jahr haben fich also diese Mittels prife hoher gestellt bei Bastardwolle um 6 Prozent, bei deuts ihrt Bolle um 7 Brozent.

| b) Die höchsten Preise erhielten:                                              |          | ŀ    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| für feine Baftard wolle: für 1                                                 | Centner  |      |
| Ruoff von Hobenftein D.A. Rottweil                                             | 4        |      |
| (4 Centner) 100                                                                | ft.      | ŀ    |
| Jafob Lichtenberger von Bauerbach in                                           |          | ŀ    |
| Baden (121/4 Ctnr.) 99                                                         | •        | ŀ    |
| Jat. Bugele von Schlöflehof im Soben=                                          |          | ŀ    |
| zoller'schen (4 Cinr.) 99                                                      | "        | ŀ    |
| Rarl Raufmann von Helmsheim in Ba=                                             |          | ŀ    |
| ben (8 Ctnr.) 98                                                               | w        | ŀ    |
| Gottl. Lachenmaier von Golzhausen in                                           |          | 4    |
| Baden (11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Etnr.) 98                                | **       |      |
| Jak. Pfeifer von Heibelsheim in Baben (81/2 Ctnr.)                             |          | 1    |
| $(8^{1}/_{2} \text{ (Gtnr.)}$                                                  |          | i    |
| für deutsche Wolle:                                                            | 3        |      |
| Simon Balber von Rexingen D.A. Sorb                                            |          | 1    |
| (21/2 Centner)                                                                 |          |      |
| Wölfte von Amtenhaufen in Baden                                                |          |      |
| $(6^{1}/_{4} \text{ Ctnr.})$                                                   | "        | 1    |
| für gemischte Wolle:                                                           |          | i    |
| Joh. Neidhardt vom Wasserburgerhof in                                          |          | ŀ    |
|                                                                                | ft.      | ŀ    |
| Joh. Beck von Mahlstetten D.A. Spai-                                           | 10.      | ŀ    |
| chingen (6 <sup>1</sup> /4 Ctnr.)                                              | "        | ŀ    |
| Chr. Kungle von Bettlinsbad D.A. Rott=                                         |          |      |
| meil (2 Ctnr.)                                                                 | •        | ŀ    |
| c) Der Erlos fur die, nach Biffer 2 auf diefen                                 | Märft    | e    |
| verwerthete Wolle hat nach den obiger                                          | ı Mitte  |      |
| preisen betragen:                                                              |          | ŀ    |
| für Bastards beutsche gemischte<br>Wolle. Wolle, Wolle.                        | im       | ŀ    |
| fl. fr. fl. fr. fl. fr.                                                        | Gangen . | 1    |
|                                                                                | 21,074   | 3    |
| Aufammen . 17,006 — 5,698 — 1,332 — 3<br>Busammen . 26,224 — 14,818 30 4,068 — |          |      |
| und es haben daran bezahlt:                                                    |          |      |
| die inland. Ranfer . 20,658 - 13,468 - 3,870 -                                 |          |      |
| " fremden " . 5,566 — 1,350 30 198 —                                           |          | -076 |
| Bufammen . 26,224 — 14,818 30 4,068 — 4                                        | 10,110   | 3    |

D. Bollmartt zu Chingen a. b. Donau.

Diefer Markt hat unterm 28. und 29. Juni diefes Jahrs ftattgefunden, und hat dafelbft

1) die Beifubr an Wolle betragen: iraniider Baftard: beutider im Bangen. Bolle. Centner. Centuer. Centner. Centner. 1131/4 bom Inland 343 4561/ 1273/ Musland 1111/2 161/ 4541/2 1291/2 Bufammen 584 2) Bertauft murben bievon: Baftart= deutiche im Gangen. von bem Bolle. Bolle. Gentuer. Centner. 3003/4 1131/ mland. Erzeugniß 414 161/4 413/4 aueland. 251/2 1291/2 4553/ Bufammen 3261/ und es famen bievon : an inländ. Räufer 2993/1 1161/4 416  $26^{1/2}$ 131/4 . ausland. 393/ 1291/2 3261/4 4553/4 Busammen

3) Unverkauft blieben bemnach, und find theils wieber abgeführt worden, theils auf dem Lager geblieben, von der
inland. Wolle . . . 421/1 — 421/1

" . . . <u>86 — 86</u> Zusammen . <u>128<sup>1</sup>/4</u> — 128<sup>1</sup>/4

Es haben also von den hier verkauften Wolle-Borrathen die einheimischen Käufer 91 Brozent, die fremden Käufer 9 Brozent erstanden, und von dem zu Markt gekachten Quantum find 22 Brozent unverkauft geblieben.

4) Preife und Erlos.

ausland.

a) Die Durchichnitspreise Diefes Marktes betragen für ben Centner:

Baftardwolle . . . . . 83 ff. 24 fr. Deutsche Wolle . . . . . 65 . 24 .

Die Wollpreise haben sich hienach gegen die vorjährigen höher gestellt bei Bastardwolle um 1,7 Prozent, bei beutscher Wolle um 2,2 Prozent.

b) Nachbenannte Verkäufer erhielten die hochft en Breise:
für feine Bastardwolle: für 1 Centner.
Joh. Bestler von Hornstein (4½ Ceine.) 113 fl.

|       |                  | ٠,          |                | `                   | für 1        | Gentner  | r.         |
|-------|------------------|-------------|----------------|---------------------|--------------|----------|------------|
|       | Schafer Ludwi    | g Being von | n ? (2         | 23/4 Ctnr           | .) 1         | 12 ft.   |            |
| , ,   | 30h. Gg. Hill    | enbrand r   | on L           | 30U (11,            | 4            | *        |            |
|       | Centner)         |             |                |                     | . 1          | 10 "     |            |
|       | Repom. Reller    | von Chin    | gen (          | 53/4 Ctn1           | :.) 1        | 08 "     |            |
|       | 306. Rach von    |             |                |                     |              | 08 "     |            |
|       | für beut         | fce Wol     | le:            |                     |              |          |            |
|       | Schick und D     | lager von   | Erst           | ngen 13             | /4           |          |            |
|       | Centner).        |             |                |                     |              | 77 ft.   |            |
|       | Chrift. Schleg   | gel von 9   | leubr          | onn (3 <sup>1</sup> | /2           |          |            |
|       | Ctnr.) .         |             | •              |                     |              | 76 "     |            |
|       | Andreas Mul      | er von Ste  | tten (         | 2 1/4 Ctn           |              | 72 "     |            |
| c)    | Für bie nach     | Biffer 2    | verl           | aufte !             | Wolle        | beträgt  | der        |
|       | Erlös nach       | obigen Mi   | ttelpr         | eisen :             |              |          |            |
| 1.0   | für              | Baftard=1   | Bolle<br>fr.   | beutiche A          | Bolle<br>fr. | im Gan   | jen<br>fr. |
| inlär | ib. Erzeugniß .  |             |                | 7,406               | 33           | 32,489   | 6          |
| ausli |                  | 2,126       |                | 1,062               | 45           | 3,189    | 27         |
|       | Bufaninien .     | 27,209      | 15             | 8,469               | 18           | 35,678   | 33         |
| und   | es haben an      |             |                |                     |              |          |            |
|       | inländ. Räufer . |             |                | 7,602               | 45           | 32,601   | 54         |
|       | ausländ. "       | 2,210       |                | 866                 | 33           | 3,076    | 39         |
| "     | Busammen         | 27,209      |                | 8,469               | 18           | 35,678   | 33         |
|       | E M              | llmartt     | 2.11           | Ginni               | naer         | 1.       |            |
|       |                  |             | •              |                     | -            |          | Them       |
|       | Derfelbe wurd    | e am 26.    | und            | 27. Se              | ptenibe      | r abgega | fiell      |
|       | es haben dase    | lbst, laut  | des e          | ingekomn            | nenen        | Wartt=   | mu         |
| Was   | g=Registers      |             |                |                     |              |          |            |
|       | 1) die Bufu      | franische   | ragen<br>Basta | an:                 | deutsche     | im Gan   | ien.       |
|       | •                | Wolle.      | Wol            | Ie.                 | Wolle.       | Centne   |            |
|       | Ou ( )           | Centner.    | Centr<br>242   |                     | Sentner.     | 27       | -          |
| mod   | Inland           |             | 167            | -                   | 93/4         | 17       | -          |
| v     | Ausland          |             |                |                     |              | 449      |            |
|       | Busammen .       |             | 409            |                     | 393/4        | perfai   |            |
|       | 2) Diese Di      |             | wurd           | en jami             | utlich       | Detini   | # [ •/     |
| und   | es gelangten     |             | ird=Wol        | lle bentich         | e Wolle.     | im Gang  | en.        |
|       |                  | Œ           | entner.        | Cen                 | tner.        | Centner  |            |
|       | inländ. Räufer   | . 3         | 65 1/2         |                     | $)^{3}/_{4}$ | 405 /    |            |
| м     | ausländ. "       |             | 433/           |                     |              | 433/     | 4          |
|       | Bufammer         | n . 4       | 091/4          | 39                  | 3/4          | 449      |            |
|       |                  | ,           |                |                     |              |          |            |

| 3) Unverfauft mare hienach nichts geblieben, und von der vertauften Bolle haben die inlandischen Räufer 90 Prozent, die fremden Räufer nur 10 Brozent an fich gebracht. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4) Preife und Erlos.                                                                                                                                                    |
| a) die mittleren Berkaufspreise dieses Marktes berech-<br>nen fich für 1 Centner:                                                                                       |
| Baftardwolle, rauh und fein, auf 91 ft.                                                                                                                                 |
| Deutsche Wolle 68 " Begen voriges Jahr belief fich daher die Erhöhung                                                                                                   |
| ke durchschnittlichen Wollepreise dieses Marktes                                                                                                                        |
| bei Baftardwolle auf 15,2 Prozent,                                                                                                                                      |
| deutscher Wolle auf 13, Prozent.                                                                                                                                        |
| b) Unter den Berfaufern erzielten die folgenden die boch-                                                                                                               |
| ften Breise:                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                         |
| für feine Baftardwolle:                                                                                                                                                 |
| A. Löwenstein von Niederstetten (91/2                                                                                                                                   |
| Centner)                                                                                                                                                                |
| M. B. Levinger aus Gurben (41/2 Cinr.) 100 " Leop. Mann von Ichenhausen in Bapern                                                                                       |
| (17 Ctnr.) 100 "                                                                                                                                                        |
| fur deutsche Wolle:                                                                                                                                                     |
| David Löwenstein von Niederstetten (2 1/2                                                                                                                               |
| Gint.)                                                                                                                                                                  |
| D. B. Levinger aus Gurben (93/4 Cinr.) 70 "                                                                                                                             |
| M. Landauer und Leininger von Michel-                                                                                                                                   |
| bach (33/4 Ctnr.) 70 "                                                                                                                                                  |
| c) Der Geld-Erlos für die nach Biffer 2 hier abge-                                                                                                                      |
| feste Wolle berechnet fich nach den obigen Mittel-                                                                                                                      |
| preisen wie folgt:                                                                                                                                                      |
| für Baftard-Bolle. deutsche Bolle. im Gangen. fl. fr. fl. fr. fl. fr.                                                                                                   |
| Mand. Erzeugniß . 22,022 — 2,040 — 24,062 —                                                                                                                             |
| ausland. " . 15,219 45 663 — 15,882 45                                                                                                                                  |
| Zusammen . 37,241 45 2,703 — 39,944 45                                                                                                                                  |
| und es haben an diesen Summen bezahlt :                                                                                                                                 |
| mland. Käufer 33,260 30 2,703 — 32,963 30                                                                                                                               |
| tembe Käufer 3,981 15 — 3,981 15                                                                                                                                        |
| Zusammen . 37,241 45 2,703 — 39,944 45                                                                                                                                  |

#### U. Infammenstellung der vorstehenden einzelnen Bollmartis-Ergebuisse des Jahres 1853.

1) Es betrugen die zu Markt gebrachten Wolle-Quantitäten, und zwar:

frantide

| <b>ş</b> u   | Centner.         | Centner.         | Centner.                         | Centner.       | Centner.         |
|--------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------|------------------|
| Rirchheim    | $1,245^{1}/_{2}$ | 6.0731/4         | $1,239^3/_4$                     | . —            | $8,558^{1}/_{2}$ |
| Seilbronn    | -                | $2,192^{1}/_{2}$ | $181^{1}/_{2}$                   | $158^{1}/_{4}$ | $2,532^{1/4}$    |
| Tuttlingen   | · —              | 312              | $200^{1}/_{4}$                   | $61^{1}/_{2}$  | 5733/4           |
| Chingen .    |                  | $454^{1}/_{2}$   | $129^{1}/_{2}$                   | _              | 584              |
| Göppingen    |                  | 4091/4           | 393/4                            |                | 449              |
| Summe        | 1,245 1/2        | $9,441^{1}/_{2}$ | 1,7903/4                         | 2193/4         | 12,6971/2        |
| Diefe        | Borrathe.        | bestanden        | aus                              |                |                  |
| inländisch.  |                  |                  |                                  |                |                  |
| Erzeugniß    | $1,220^{1}/_{2}$ | $6,971^3/_4$     | $931^{1}/_{4}$                   | $118^{3}/_{4}$ | 9,2421/4         |
| ausländisch. |                  |                  |                                  |                |                  |
| Erzeugniß    | 25               | 2,4693/4         | 85'9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 101            | 3,4551/1         |

Bu den Zusuhren für die obigen 5 Wollmärkte lieferte also Württenberg 72,8 Prozent, die Nachbarländer, haupt- sächlich Bayern und Baden, 27,2 Prozent, und was die Sortimente betrifft, so bestanden die verkäuslichen Vorräthe zu 9,8 Prozent aus spanischer, zu 74,4 Prozent aus Bastard-wolle; zu 15,8 Prozent aus deutscher und gemischter Wolle.

Summe 1,245 1/2 9,441 1/2 1,7903/4 2193/4 12,6971/2

2) Bon diefen Bolle-Borrathen wurden auf obigen 5 Martten abgefest, von der

| 4            | spanischen<br>Wolle.<br>Centner. | Baftard=<br>Wolle.<br>Centner. | Bolle.<br>Centner. | gemischten<br>Wolle.<br>Centner. | im<br>Ganzen.<br>Centner. |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|
| württ. Wolle | $1,220^{1}/_{2}$                 | 6,824                          | 9191/2             | 1133/4                           | 9,0773/4                  |
| ausl. "      | 25                               | $2,359^{3}/_{4}$               | 809                | 101                              | $3,294^{3}/_{4}$          |

Summe 1,245<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 9,183<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 1,728<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 214<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 12,372<sup>1</sup>/<sub>2</sub> und zwar brachten davon an sich:

die

württ. Fabr.
u. Händler 759\s^4 6,026\s^4 21,518\s^4 179\s^4 8,484

485\s^4 3,157\s^4 210 -35\s^4 3,888\s^4 2

1,245\s^4 9,183\s^4 1,728\s^4 214\s^4 12,372\s^4 2

3) Unverfauft find geblieben, und wurden theils wieder abgeführt, theils nach den Märkten erft verkauft, oder auf dem Lager gelaffen:

von ber fpanifchen Baftard= Deutiden gemifchten . Bolle. Bolle. Bolle. Gangen. Wolle. Gentner Gentner. Centner. Centner. Centner. 1473/4 113/4 1641/2 inland. Wolle 5 501/2 1601/2 ausland. 110 2573/A 621/4 5 325

Von sämmtlichen zu Markt gebrachten Wolle-Vorräthen blieben hienach nur 2,5 Proz. unwerkauft. Won den verkauften Quantitäten gelangten 68,6 Prozent an württembergische Fabrifanten und Wollhändler, und 31,4 Prozent an fremde Einstäuser, und was die Sortimente betrifft, so kauften von der spanischen Bastards beutschen und

Wolle. Wolle. Wolle. Gemischten Wolle. Gemischte

4) Preife und Erlos.

a) Aus den für sämmtliche Wollmärkte berechneten Mittelpreisen der verschiedenen Wollgattungen ergeben sich die Durchschnittspreise für das Jahr 1853 im Allgemeinen wie folgt:

ivanifche Baftarb. deutiche im Bolle. Bolle. Bolle. Gangen. fr. fI. fr. fl. fr. Rircheim 121 15 104 97 30 beilbronn 18 95 68 7888 Tuttlingen 74 72Chingen . 24 65 24 83 Göppingen 68 91 38 im Durchschnitt 121 15 92 17 68 75

Die Mittelpreise stellten sich höher als die des Jahrs 1852 bei spanischer Wolle um 15,, Prozent, bei Bastard= wolle um 11,7 Prozent, bei deutscher Wolle um 5,4 Prozent\*).

Der höchfte Preis wurde heuer zu Rirchheim für bie hochfeine spanische Wolle aus den Schäfereien Seiner Majestät des Ronigs auf der Achalm mit 186 fl. per Cent-ner bezahlt.

<sup>\*)</sup> Noch ftarter war ber Aufschlag bem Jahr 1851 gegenüber, ber bei bit Bastarb-Bolle 17 Prozent, bei ber beutschen Wolle 13 Prozent beträgt. Burt. Jahrb. 1853. 18. Geft. 15

Rach den Mittelpreisen der einzelnen Märkte berechnet fich der Gefammt=Erlos auf obigen 5 Wollmärkten wie folgt:

Summe . 151,016 52 918,568 30 117,868 30 16,411 30 1,203,865 und haben an diesen erlösten Gelbfummen bezahlt:

württ. Fabrifanten

und Sandler 92,119 41 600,596 24 103,561 30 13,659 — 809,936 fremde Einfäuf. 58,897 11 317,972 6 14,307 — 2,752 30 393,928

Summe 151,016 52 918,568 30 117,868 30 16,411 30 1,203,865

Bergleicht man die Geldwerthe der in's Ausland verbrachten und der auf den Märkten abgesetten fremden Bolle, so ergibt sich ein Ueberschuß des ersteren von 93,130 fl. 4 kr., wonach also, neben der verkauften fremden Bolle noch eine diesem Ueberschuß entsprechende Quantität von inländischer Wolle an die Nachbarlander abgetreten wurde.

5) Bas die von Fremden aufgetaufte Baare betrifft,

so fam bavon

a) nach Bapern diesseits des Rheins, hauptfächlich nach Nürnberg, Amorbach, Augsburg, Memmingen, Kempten 2c.:

spanische Wolle 146 1/4 Centner. Bastardwolle 1047 3/4 "
beutsche Wolle  $9^3/_4$  "  $1,203^3/_4$  Centner.

b) nach Rheinbapern, größtentheils nach Reuftadt a. b. Harbt, Rusel, St. Lambrecht 2c.,

spanische Wolle  $168\sqrt[3]{4}$  Centner. Bastardwolle  $784\sqrt[3]{4}$  beutsche Wolle  $48\sqrt[4]{4}$  "

1,0013/4 Centner.

c) nach Baben, und zwar nach Karlerube, Billingen, Lahr, Pforzheim, Bruchfal, Eppingen, Buchen, Schonau, Berwangen, Merchingen, Michelfeld 1c.,

spanische Wolle  $9\frac{1}{2}$  Centner. Bastardwolle  $718\frac{1}{4}$  "
beutsche Wolle  $129\frac{1}{2}$  "  $857\frac{1}{4}$  Centner.

d) nach Seffen = Darmftabt, in die Orie: Dichelftadt, Erbach, Beerfelden:

Baftardwolle 1561/4 Centner.

e) nach Frankreich, und zwar nach Strafburg und Bischweiler im Elfaß:

spanische Wolle 1563/4 Centner. Bastardwolle 4261/4 "
beutsche Wolle — —

583 Centner.

Der Rest der Aussuhr von 86 1/2 Centner ging in die Schweiz und in die preußisch=hohenzollern'schen gurften thumer.

Bergleicht man am Schlusse dieser Darstellung die obigen Gesammtergebnisse mit früheren Jahren, so macht sich auch diesesmal, wie schon im vorigen Jahr, eine Abnahme der Jusuhr bei sämmtlichen Wollgattungen bemerklich, welche bei dem inländischen Erzeugniß 9,4 Prozent, bei dem aussländischen 7,9 Prozent beträgt, und die ohne Zweisel noch als eine Folge der verderblichen Seuche unter den Schasen zu betrachten ist, welche im Winter von 1851—1852 die inländischen Schasserden um 26 Prozent vermindert hat (S. Württ. Jahrb. 1852 II., S. 177).

Auch das von einheimischen Fabrikanten und Sändlern auf den württembergischen Märkten erkaufte Quantum Bolle vermindert fich seit einigen Jahren, und hat dem vorigen Jahre gegenüber heuer wieder um 13 Prozent abgenommen, während der Einkauf der Fremden um 11,5 Prozent gestiegen ift.

Uebrigens war die Wolle auf allen Märkten sehr gesucht, und die verkäuflichen Vorräthe wurden bei steigenden Breisen rasch abgesetzt.

Der dießjährige Gesammterlös war auch wegen der hoben Preise in den letten 6 Jahren von 1848—1853 der größte; er übertraf den des vorigen Jahres um 7,2 Prozent (um 80,821 fl.), weßhalb auch die Schafzüchter auf den beurigen Wollmärkten sehr gute Geschäfte machten, und für die schweren Verluste im vorigen Jahr theilweise Entschädisgung sanden.

## Die Ergebnisse der württembergischen Fruchtmärkt im Jahr 1853.

Die Bahl der mahrend des Jahres 1853 befahrene Schrannen beläuft fich auf 69, von welchen im Redar freis 7, im Schwarzwaldfreis 22, im Jagftfreis 13, un im Donautreis 27 fich befinden. Der Gefammtumfat bi rechnet fich auf 1,013,054 Scheffel, fur welche 12,949,556 f 22 fr. erlöst wurden.

Die Menge der umgefesten Fruchte betrug im Be fonderen:

|                   | int      | im             | ım       | ini      | tm          |
|-------------------|----------|----------------|----------|----------|-------------|
| au                | Redarfr. | Schwamfr.      | Jagftfr. | Donaufr. | gangen gant |
|                   | Schffl.  | Schfff.        | Schffl.  | Schffl.  | Soffi.      |
| Rernen            | 48,202   | 45,819         | 63,607   | 283,263  | 440,89      |
| Roggen            | 328      | 1,681          | 5,572    | 19,078   | 26,65       |
| Gerfte            | 4,720    | <b>2</b> 3,520 | 13,030   | 88,711   | 129,98      |
| Beigen            | 1,149    | 3,203          | 2,525    | 352      | 7,22        |
| Dintel            | 56,982   | 106,763        | 878      | 4,037    | 168,66      |
| Einkorn           | 11       | 51             | .58      | 2,596    | 2,71        |
| Saber             | 31,904   | 61,315         | 13,356   | 106,491  | 213,06      |
| Bulfenfrüchte .   | 1,817    | 1,798          | 401      | 8,730    | 12,74       |
| Mijchlingefrüchte | 105      | 8,994          | 814      | 1,193    | 11,10       |
|                   | 145,218  | 253,144        | 100,241  | 514,451  | 1,013,05    |

|           |     | Die   | erli | ste | n Sum           | men   | berechnen   | ftd | <b>h</b> : |            |         |
|-----------|-----|-------|------|-----|-----------------|-------|-------------|-----|------------|------------|---------|
| für       | 1   | in Ne |      | fr. | im Schwz<br>fl. |       | im Jagftfr. |     | im Donau   | fr.<br>fr. | im gang |
| Rernen    | auf | 904   |      |     |                 |       | 1,084,831   |     | 5,133,075  |            | 7,935   |
| Roggen    | ,,  | 3     | 806  | 31  | 22,08           | 37 56 | 82,229      | 21  | 264,874    | 13         | 372     |
| Berfte .  | ,,  | 54    | 348  | 43  | 258,07          | 78 28 | 154,392     | 8   | 1,156,950  | 6          | 1,623   |
| Weizen    | "   | 18    | 591  | 30  | 55,57           | 74 5  | 44,502      |     | 5,805      | 3          | 124     |
| Dinfel    |     | 416   | ,820 | 18  | 796,70          | 6 12  | 6,387       | 8   | 26,973     | 8          | 1,246   |
| Einforn   | .,  |       | 75   | 6   | 47              | 11 44 | 1,093       | 10  | 41,93      | 5 8        | 43      |
| Saber .   | ,,  | 175   | 496  | 35  | 358,39          | 7 28  | 67,399      | 50  | 665,517    | 734        | 1,260   |
| Bulfenfr. |     | 26.   | 530  | 38  | 26,62           | 9 34  | 6,259       | 2   | 147,112    | 2 32       | 206     |
| Mischlef  |     | 1     | ,243 | 19  | 100,2           | 20 46 | 12,046      | 29  | 15,21      | 247        | 128     |
| Quiamme   | n 1 | 601   | 910  | 25  | 2 434 05        | 0 57  | 1 459 140   | 10  | 7 457 45   | 1 41       | 12,949  |

#### monach fich als Durchschnittspreise berechnen

| bei        |     | für | den fartr. | für<br>Schr | ben<br>vamfr. | für<br>Jag | ben<br>gftfr. | für<br>Dou | den<br>aufr. | für | das<br>Land. |
|------------|-----|-----|------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|-----|--------------|
|            |     | fl. | fr.        | fl.         | fr.           | fi.        | fr.           | fl.        | fr.          | fl. | fr.          |
| Rernen     |     | 18  | 46,2       | 17          | 44,4          | 17         | 3,0           | 18         | 7,2          | 17  | 59,4         |
| Roggen     |     | 11  | 36,0       | 13          | 7,8           | 14         | 45,0          | 13         | 52,8         | 13  | 59,4         |
| Berfte .   |     | 11  | 30/6       | 10          | 58,2          | 11         | 50,0          | 13         | 2,4          | 12  | 29,4         |
| Beizen     |     | 16  | 10,8       | 17          | 21,0          | 17         | 37,2          | 15         | 48/6         | 17  | 12/6         |
| Dintel .   |     | 7   | 18/6       | 7           | 27/6          | 7          | 16,2          | 6          | 40,8         | 7   | 23,4         |
| Einforn    |     | 6   | 49,2       | 9           | 14,4          | 18         | 50,           | 16         | 9,0          | 16  | 2,           |
| haber .    |     | 5   | 30,0       | 5           | 50,4          | 5          | 2,4           | 6          | 14,4         | 5   | 56,4         |
| bulfenfrud | ște | 14  | 36,0       | 14          | 48/8          | 15         | 36,0          | 16         | 51,0         | 16  | 12,0         |
| Dischlings | fr. | 11  | 49,8       | 11          | 8,4           | 14         | 47,4          | 12         | 45,0         | 11  | 35/4         |

Den Breis des Kernens zu I angenommen, ergeben fich für die übrigen Fruchtsorten folgende Berhältniß= jablen:

|           |      |   | Redarfr.   | Schwzwfr.  | Jagftfr.   | Donaufr. | gang. Land. |
|-----------|------|---|------------|------------|------------|----------|-------------|
| Roggen    |      | ٠ | 0,618      | 0,740      | 0,865      | 0,766    | 0,777       |
| Berfte .  | •    | ٠ | 0,613      | 0,618      | 0,694      | 0,719    | 0,694       |
| Weizen    | •    | • | 0,861      | 0,978      | 1,033      | 0,872    | 0,956       |
| Dinkel    | •    | • | $0_{'389}$ | 0,420      | $0_{/426}$ | 0,368    | 0,410       |
| Einforn   |      | • | 0,363      | $0_{,521}$ | 0,110      | 0,891    | 0,891       |
| haber .   |      | • | $0_{1292}$ | $0_{/329}$ | $0_{'295}$ | 0,344    | 0,330       |
| bullenfri |      |   | 0,,,,      | 0,834      | 0,915      | 0,930    | 0,900       |
| Mischling | øfr. | • | 0,630      | 0,628      | 0,689      | 0,703    | 0,644       |

#### Unter 100 verfauften Scheffeln maren im

|               | Redarfr.<br>Soffil. | Schwinktr.<br>Schffl. | Jagstfr.<br>Schffl. | Donaufr.<br>Schffl. | gangen Lande.<br>Schffl. |
|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Rernen .      | 33,2                | 18,                   | 63,5                | 55,0                | 43,6                     |
| Roggen .      | 0,2                 | 0,6                   | 5,5                 | 3,7                 | 2,6                      |
| Berfte        | 3,3                 | 9,3                   | 13,0                | 17,2                | 12,8                     |
| Beigen        | 0,8                 | 1,3                   | 2,5                 | 0,,                 | 0,7                      |
| Dintel        | 39,2                | 42,2                  | 0,,                 | 0,9                 | 16,6                     |
| Einkorn .     |                     |                       | 0,,                 | 0,5                 | 0,3                      |
| haber         | 21,9                | 24,2                  | 13,3                | 20,7                | 21,0                     |
| bulfenfrüchte | 1,3                 | 0,,                   | 0,4                 | 1,7                 | 1,3                      |
| Rischlingsfr. | 0,1                 | 3,6                   | 0,8                 | 0,2                 | 1,1                      |
| •             | 100.                | 100                   | 100                 | 100                 | 100.                     |

| Bei | ben | oben | angegebenen      | Erlofen | entfällt |        |
|-----|-----|------|------------------|---------|----------|--------|
|     |     |      | uf 1 geogr. Quab |         |          | Giunob |

|      |                | ,  | - 5.000. | ein Umfat |    |     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |     |
|------|----------------|----|----------|-----------|----|-----|-----------------------------------------|-----|
| im   | Neckarkreis .  |    | 26,470   | ft.       | 3  | ft. | 11                                      | fr. |
| "    | Schwarzwaldfre | iß | 28,038   |           | 5  | "   | 28                                      | **  |
| 17   | Jagftfreis .   |    | 15,631   | "         | 3  | **  | 53                                      | n - |
| - 11 | Donaukreis .   |    | 65,576   | ,,        | 18 | "   | 2                                       | "   |
|      | gangen Lande   |    |          |           |    |     |                                         |     |

durchschnittlich 36,550 " 7 " 28 "

Die Verschröverhältnisse der einzelnen Märkte sind sehr verschieden; während in Ulm 1,727,548 fl. \*) umgesetzt wurden, beträgt die Summe des Erlöses in Batblingen 3,788 fl., und in Mössingen nur 1,600 fl. Theilt man die 69 Schrannen, mit Rücksicht auf die umgesetzten Geldbeträge, in 3 Classen, und setzt in die erste Classe diesenigen Märkte, welche einen Umsatz von mehr als 300,000 fl. haben, so sallen in diese Abtheilung im Ganzen 12 Marktorte, auf welchen zusammen 7,770,009 fl.  $(60,0^{\circ})_{o}$  der Verkehrstumme des ganzen Landes) umgesetzt wurden.

Diefe Schrannen find:

| ,          | - " | 7         | •   |            |   |         |     |
|------------|-----|-----------|-----|------------|---|---------|-----|
| ulm        |     | 1,727,548 | ft. | Hall .     |   | 429,860 | ft. |
| Biberach . |     | 1,350,829 | ,,  | Beielinger | t | 345,253 | 11  |
| Seilbronn  |     | 962,442   | ,,  | Rottweil   |   | 339,136 | ,,  |
| Ravensburg |     | 667,161   | "   | Saulgau    |   | 337,646 | H   |
| Baldfee .  |     | 493,586   | "   | Stuttgart  |   | 324,339 | H   |
| Riedlingen |     | 485,009   | "   | Mengen     |   | 307,500 | u   |
|            |     |           |     |            |   |         |     |

Schrannen zweiter Classe mit Verkehrssummen von 100,000 fl. bis 300,000 fl. werden 21 gezählt, für welche sich die Umsatzumme auf 3,555,335 fl. (27,5% des ganzen Geld=Umsatzes) berechnet. Auf den 36 übrigen Märkten wurden überhaupt nur für 1,624,184 fl. (12,5%) Früchte zum Verkauf gebracht.

Unterscheidet man die Fruchtmartte

1) in folde, welche vorherrichend aus der Rachbarichaft befahren werden, und deren Abfat mehr an Confu-

<sup>\*)</sup> Da auf einigen Schrannen nur Kernen (gegerbter ober enthulster Dintel), auf anberen nur rauher Dintel zu Martt gebracht wird, konnte als Maßstab zu Bemeffung ber Ausbehnung bes Berkehrs ber einzelnen Schrannen nicht bas Bolumen ber verkauften Früchte angewendet werben, sondern es mußte hiebei ber Erlos zu Grunde gelegt werben.

menten oder Bader bes Marktortes und ber nachften

Umgegend geschieht;

2) in solche, welche die Zufuhren zwar gleichfalls vorsherrschend aus der Nachbarschaft erhalten, auf welchen aber der Absatz hauptsächlich an Händler erfolgt, welche die Früchte auffausen, um dieselben anderwärts im Insoder Auslande wieder zum Berkaufe zu bringen;

3) in solche, welche meistens von Sandlern befahren merben, welche die Früchte aus entfernteren Gegenden beiführen, um fie zum größeren Theil an Consumenten bes Marktortes und seiner Umgebung abzuseten; und

4) in folde, welche ihre Zufuhren gleichfalls aus entlegeneren Gegenden erhalten, auf welchen aber die Früchte vorherrichend an Sändler abgesetzt werden, welche dieselben auf andern Schrannen wieder zum Berfauf bringen;

rauf bringen;

so findet man, daß sammtliche Märkte, welche nur dem lokalen Berkehr bienen, mit wenigen Ausnahmen nördlich der Alp liegen. Der Umsatz auf diesen meistens kleineren Fruchtmärkten, deren Zahl sich auf 30 beläust \*), beträgt im Ganzen 2,749,700 fl., und macht  $21_{13}$ % der Verkehrssumme des ganzen Landes aus.

Die Zahl der Fruchtmärkte, welche ihre aus der Nachsbarschaft beigeführten Borrathe nach entfernteren Gegenden des Ins oder Auslandes absehen, beträgt 24. Sie liegen mit Ausnahme von Weikersheim (III.), Hall (I.), Geislingen (I.) und Rottweil (I.) alle in Oberschwaben \*\*), und hatten im Jahr 1853 einen Umsatz von 7,641,695 fl. (59,0%) der

\*\*) Außer den genannten find in diese Kategorie zu rechnen: Ulm (I.), Mansingen (III.), Ehingen (II.), Munderfingen (III.), Riedlingen (I.), dann Laupheim (II.), Biderach (I.), Ochsenhausen (III.), Ersozheim (III.), Saulgau (I.) und Buchau (II.), Altehausen (III.), Aulendorf (III.), Walbeite (I.), Murzach (III.), Leutfirch (II.), Ravensburg (I.), Wangen (II.) und

Briedrichshafen (III.)

<sup>\*)</sup> hieher gehören die Markte zu Niederstetten (Schranne III. Classe, f. ob.), Dehringen (III.), Backnang (III.), Winnenden (II.), Waiblingen (III.), Estingen (III.), Weil der Stadt (III.), Calw (II.), Altenstaig (III.), Nagold (III.); ferner Bopfingen (II.), heibenheim (II.), Kirchheim (II.), Kutingen (III.), Urach (II.), Wehingen (III.), Reutlingen (II.), Tübingen (II.), Nottenburg (III.), Mössingen (III.), horb (III.), Alpirebach (III.), Echamberg (III.), Obernborf (III.), Balingen (III.), Edingen (III.), Wengen (II.), Blaubeuren (III.), Langenau (III.) und Dietenheim (III.).

gangen Berkehrsfumme). Die Schrannen, welche Bufubren, bauvtfächlich fur die Bedurfniffe des Marktortes und feiner Umgebung erhalten (f. ob. 3), find Blaufelben (III.), Crailsbeim (III.), Gaildorf (III.), Aalen (II.), Gmund (III.), Schorndorf (III.). Stuttgart (I.), Göppingen (II.), Reuenburg (III.), Freudenstadt (II.) Spaichingen (III.), und im Oberland Jony (III.). Der Umfat auf diefen 13 Märtten berechnet fich auf 1,453,848 fl. (11,2% der gangen Bertehrefumme). Ale eigentlicher Fruchthandeleplat (f. ob. 4), ift nur Seilbronn (Schranne I. Cl., Umfatjumme 962,442 fl.), zu nennen, wenn man hieher nicht auch Gulg (II.) gablen will, wo nach ber Angabe bes Marktmeifters durch Sändler aus entfernteren Begenden "eber mehr" Fruchte gu Markt gebracht werden, als durch Broducenten aus der Nachbarichaft, und ebenfo von Sandlern mehr Fruchte aufgetauft und abgeführt werden, als von Ginheimischen. Die Bertehrefumme auf biefen beiben Schrannen beträgt 1,104,285 fl., (8,5% der Bertehrefumme bes gangen Lanbes).

Bur Bergleichung ber Ergebniffe früherer Jahre mit benen des Jahres 1853 dient folgende Zusammenstellung:

| 1.             | 2. 3abi                   | <b>3.</b>         | Unter   |         | esten     | 5.      |             |                  |
|----------------|---------------------------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|------------------|
| Jahr=<br>gang. | der befahrenen Schrannen. | Frucht:<br>umfat. | Rernen. | Roggen. | ruchte fi | Gerfte. | Saber.      | Geld=<br>Umsatz. |
|                |                           | Scheffel.         | Sh.     | Sh.     | Sh.       | Sd).    | <b>б</b> ф. | fl.              |
| 1846           | 63                        | 800,394           | 42,5    | 2,0     | 15,6      | 13,9    | 22,8        | 11,758,354       |
| 1847           | 69                        | 823,729           | 39,5    | 2,9     | 13,5      | 14,4    | 26,3        | 13,106,241       |
| 1848           | 66                        | 875,02 <b>3</b>   | 41,0    | 4,4     | 16,6      | 14,4    | 20,4        | 7,840,647        |
| 1849           | 67                        | 915,377           | 40,9    | 5,3     | 17,0      | 13,6    | 20,3        | 6,531,067        |
| 1850           | 68                        | 934,957           | 38,5    | 5,9     | 17,2      | 12,9    | 21,8        | 7,021,790        |
| 1851           | 69                        | 961,877           | 37,9    | 5,2     | 14,9      | 13,1    | 24,4        | 9,390,999        |
| 1852           | 72                        | 1,009,834         | 36,4    | 3,4     | 15,6      | 15,4    | 24,5        | 11,383,735       |
| 1853           | 69                        | 1,013,054         | 43,6    | 2,6     | 16,6      | 12,8    | 21,0        | 12,949,556       |

Führt man diese Bergleichung weiter zurudt, so wurben auf den 21 Fruchtmärkten des Landes, von welchen volltändige Notizen über den Berkehr mährend der 7 Jahre 1839/45 vorliegen (s. Württ. Jahrb. 1845. II., S. 367, wo übrigens ftatt Chingen "Ebingen" zu lesen ist), in die

seiraum im Durchschnitt jährlich 439,698 Scheffel umgeset; auf eben diesen Schrannen beträgt der Umsat im Jahr 1853 607,525 Scheffel, die Zunahme des Verkehrs daher 38,1%. Im Einzelnen ist die Ausdehnung des Verkehrs bedeutender auf folgenden Märkten: In Ulm kamen im Jahr 1839 72,868 Scheffel, im Jahr 1853 121,531 Scheffel zum Verkauf, in Ravensburg 22,148 resp. 42,566 Scheffel, in Viberach 62,881 resp. 90,557, in Heilbronn 27,571 resp. 78,631, in Nottweil 15,791 resp. 33,242, in Freudenstadt 9,124 resp. 16,464, in Gmünd 4,915 resp. 6,398 Scheffel, so daß sich die Zunahme der verkauften Mengem berechnet: für Ulm auf 66,7%, für Navensburg auf 92,1, für Viberach auf 44,0, sür Heilbronn auf 185,2, für Kreudenstadt auf 80,4 und für Emünd auf 30,1%,

Das auf fämmtlichen Schrannen des Landes im Jahr 1847 umgesetzte Fruchtquantum ist zu 823,729 Scheffel berechnet; der Umsatz im Jahr 1853 beträgt 1,013,054 Scheffel. Diese von Jahr zu Jahr steigende Zunahme des Markverkehrs, welche sich für die sechs letzten Jahre durch= schrittlich per Jahr auf 3,8% teult, wird der Aushebung der kameral= und rentamtlichen Fruchtkäften und der Erleichterung des Berkehrs durch Dampsschifffahrten und Eisenbahnen zu=

pidreiben fein.

# Erigonometrische Bohenbestimmungen.

Bestimmt und berechnet von dem Trigonometer Rieth.

Frühere Mittheilungen f. Jahrg. 1836 S. 104, 1837 S. 156, 183 S. 111, 1850 S. 198.

| Desidence Son to Gimenton Compte              | Sohe über bem Meere. |        |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------|
| Bezeichnung der bestimmten Buntte.            | Bürtt.<br>Fuß.       | Parije |
| 1. Oberamt Befigheim-                         |                      |        |
| Lauffen, Dorf, Rirchthurm: Anopf              | 780,6                | 688    |
| (frafiada am Oirdthurm                        | 619,0                |        |
| " Einmundung der Zaber in den Recfar          | 571,2                | w 0.0  |
| " Eintritt der Zaber in die Markung .         | 590,8                |        |
| " Dbere Ebene, Beinberghalde                  | 753,6                |        |
| Bonnigheim, Rotherberg, bochfter Bunft, (oft- | 100%                 |        |
| lich an dem dortigen Forchenbestand)          | 1,465,7              | 1,292  |
| Brahar Gantauf linnallich was har             | 1.,,.                |        |
| Pseisser Sautops, subbestud ben bet           | 1.416.4              | 1,249  |
| Nordheim, Ausfluß bes Medare an ber Dber-     | .,,.                 |        |
| Umte-Grenze                                   | 553,2                | 487    |
| II. Oberamt Bradenbeim.                       |                      |        |
| Bradenbeim, Rirchthurm=Ruopf, neue Beft       | 855.0                | 754    |
| " Sausemersteig, Signalstein                  | 812,5                | -10    |
| Boten beim, Rirchthurm = Rnopf                | 774,6                | 400    |
| Güglingen, Rirchthurm-Rnopf, neue Bestimm.    | 875,3                |        |
| (Fundinder our name Olyaletinsum              | 728,0                | 642    |
| C+1.7.6 C1(0.1                                | 720,7                | 635    |
| CONTRACTOR OF METAL AND CONTRACTOR            | 693,                 | 611    |
| " Niveau der Zaber unter der Brude .          | 683,                 | 603    |
| Safnerhaslach, Erdfläche am Rirchtburm .      | 1,100,5              | 968    |
| ". Gündelbacherweg, Signalftein               | 1,264,0              | 1,114  |
| " Schlierberg, bochfte Stelle                 | 1 586,               |        |
| " Omitetvery, bought Ofene                    | 1 T 000's            |        |

| Rezei                                   | hnung der bestimmten Punkte.         | Bobe über dem Meere. Burtt.   Barifer Fuß. Fuß. |         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | mining our origination parties.      |                                                 |         |
| Dofenbach,                              | , Rirchthurm=Rnopf                   | 1,091,7                                         | 962,    |
| "                                       | Erbfläche am Rathhaus                | 1,010,3                                         | 891,0   |
| "                                       | Baislesberg, bochiter Buntt          | 1,635,4                                         | 1,442,3 |
| "                                       | Baffericheibe auf bem Stromberg      |                                                 | ,       |
| "                                       | a. d. neuen Strage gegen Buglingen   | 1.358.                                          | 1,198,1 |
| Somaigern                               | 1. Signal an der Brude beim          |                                                 | -,,.    |
| 7                                       | Schlofigarten                        | 647.                                            | 571.4   |
| "                                       | Niveau des Leinfluffes unter der     |                                                 |         |
| "                                       | Brude                                | 640,                                            | 565.0   |
|                                         | Ausfluß der Lein in's Badifche bei   | 0.10,0                                          | 000,0   |
| "                                       | der Einmundung des Maffenbachs       |                                                 |         |
|                                         | in die Lein                          | 628                                             | 553,    |
|                                         | Landesgrengstein daselbit            | 633,4                                           | 558,    |
| "                                       | Winterberg, Signalstein              |                                                 | 717,4   |
| n n                                     | Drei = Eichen, höchfter Buntt bes    | 010,1                                           |         |
| "                                       |                                      | 1 191 -                                         | 1.042.2 |
|                                         | Sandgrube, Grenzstein südöstlich     | 1,101,7                                         | 1,046,2 |
| "                                       | am Lochwald                          | 1 120                                           | 996,    |
| Baberfeld.                              |                                      | 1,130,0                                         | 990,6   |
| Juverfeib,                              | Esche                                | 4 450                                           | 1.010   |
|                                         | dritter Baldstein, westlich von der  | 1,102,4                                         | 1,016,  |
| "                                       | Deller 28 divitetti, weittig bon ver |                                                 |         |
|                                         | Baber, an dem Balddiftrift Un=       | 4 024                                           | 000     |
| l .                                     | tergang                              | 1,031,6                                         |         |
|                                         | Baberfluß, auf der Baldgrenze daf.   | 997,1                                           | 879,4   |
| III                                     | . Oberamt Lubwigsburg.               |                                                 |         |
| Biffingen,                              | Ausfluß der Eng aus dem Ober-        |                                                 | -       |
|                                         | Umtebegirf                           | 632,6                                           | 557,,   |
| I                                       | V. Oberamt Baihingen                 |                                                 |         |
| Unteremb er                             | g, Ausfluß der Eng aus dem Ober-     |                                                 |         |
|                                         | Amtsbegirf                           | 640                                             | 564,    |
|                                         | ,                                    | 1 0 10,3                                        | 004,    |





# Württembergische

# Jahrbüch er

für

naterländische Geschichte, Geographie, Statistik und Copographie.

Berausgegeben

wn bem tonigl. ftatiftifc-topographischen Bureau, mit bem Berein für Baterlandetunde.

Jahrgang 1853. Zweites Heft.

Dit brei Lithographien und einem bolgidnitt.

Stuttgart.

Drud und Berlag von Chuard Sallberger.

1855.

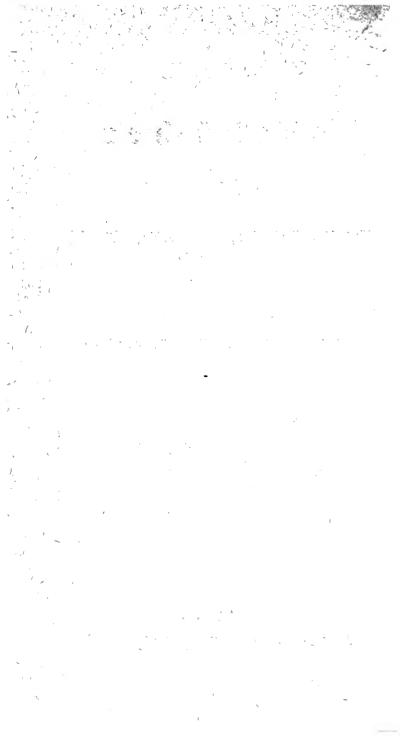

#### Inhalt.

| Abhandlungen, Auffahe und Nachrichten.                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                                                    |
| Die Bevolferung des Königreichs Burttemberg in dem Jahrzehnt 1842        |
| bis 1852. Dit 14 Tabellen. Bon Finang -Affeffor B. Gid 1                 |
| Radrichten von ben Arbeiten, welche in ben Jahren 1830-1848 jum Amed     |
| ber Bermehrung und Berbefferung ber Quellen und Brunnen in Stuit-        |
| gart und Berg, Bad Boll, Bilbbad und Teinach ausgeführt murben.          |
| Bon Oberfinangrath von Rördlinger                                        |
|                                                                          |
| Gräfin Abelheid von Burttemberg, Gemahlin Graf Gotfrieds von Sigma-      |
| ringen. Bon Oberftudienrath v. Stalin                                    |
| Deutschherrifcher Befit in Liebenzell und Binnenden. Bon Dberftudien=    |
| rath v. Stalin                                                           |
| Riwlans von Byle ale Maler. Bon Dberftubienrath v. Stalin 208            |
| Lidenbegangnig ber Gemablin bergog Ludwigs von Burttemberg 210           |
| Mürtembergifche Literatur nam Gabe 1889 Man Charffubienrath n Statio 918 |

### Berichtigungen.

Buttl. Jahrduget 1005 I. C. 14, J. 4 v. a. d. 100 ja. 20, 6 fl. 31 (bei Auttlingen).
Seite 281, J. 2 v. u. ift nach Kottweil (I.) einzuschgalten: Euttlingen (II.)
232, J. 4 v. o. nach Gailborf (III.) Elwangen (II.).
Württ. Jahrbücher 1853 II S. 14, J. 3 v. u. ist im Ganzen zu streichen.
Seite 144, J. 5 v. u. lies Sulz 5,059 34.

Burtt. Jahrbucher 1853 I. S. 14, 3. 4 v. u. lies 5 fl. 40, fl

# Die Bevölkerung des Königreichs Württemberg in dem Jahrzehnt 1842 bis 1852.

Mit 14 Tabellen.

Seit Brof. Shubler's umfassender Arbeit "über die Beschältsbeite der Bevölkerung und Sterblickeit oder die Berhältsisse des physischen Lebens der Einwohner Württembergs", welche sich im Jahrgang 1826 der Württ. Jahrbücher sindet, sind über die Bewölkerung des Königreichs und die knflusse, welche auf die Bewegung derselben einwirken, keine ingehenderen Untersuchungen angestellt worden; es dürfte ahr an der Zeit sein, mit einer Darstellung der Bewegung in Bevölkerung in dem abgelausenen Jahrzehnt einen allgemeinen leberblick über die Zustände der Bewohner zu verschieden und zu versuchen, diese in ihren gegenseitigen Beziesungen kennen zu lernen.

Hierial, welches Schübler zu Gebot ftand, in Folge der Anderial, welches Schübler zu Gebot ftand, in Folge der Anderungen und Vereinsachungen, welche die Bevölkerungsiften im Jahr 1823 erlitten, gegenwärtig nicht mehr vorliegt. Bei der jetzigen Einrichtung dieser Listen\*) ist in benselben, was die Geborenen betrifft, zwar deren Geschlecht und Civilstand (ob ehelich oder unehelich) enthalten, dagegen geben dieselben weder über die Jahreszeit, den Monat, in welchen die Geburt fällt, noch über die Beschaffenheit der

<sup>\*)</sup> Ueber bie fruheren Borichriften f. B. Jahrbucher 1847 I. S. 100, Rominger, fpstematische Zusammenstellung sammtlicher Borichriften iber bie verschiebenen Bevolkerungs Aufnahmen in Warttemberg. Reutsingen, 1842.

Ueber die gegenwärtigen Einrichtungen vergl. die Verfügungen, betr. die Aufnahme der Bevölkerung für den Zollverein und die periodische Aufnahme des Standes und Ganges der Bevölkerung, Reg.Blatt 1846 Nr. 51.

Burtt. Jahrb. 1853. 28 Seft.

Geburt (einsache Geburten, Mehrgeburten, lebend und tobt Geborene) Auskunft. Die Todtgeborenen, welche, ohne Unterscheidung, sowohl unter die Geborenen, als unter die Gestorbenen aufgenommen werden, trüben die Angaben nach beiden Seiten, und es wird bei den bestehenden Vorschristen wohl die Zahl der Geborenen, nicht aber die der Geburten bekannt. Ebenso sehlt über die Consession der Eltern, über deren Alter, Beruf u. s. w. aller Nachweiß.

Bei den Geftorbenen wird nur das Geschlecht notitt; weder über die Jahreszeit, den Monat, in welchem sich der Todesfall ereignete, weder über das Alter des Berftorbenen, noch über dessen Civilftand, ift in den Bevölkerungsliften etwas enthalten. Auch ift seit der "Bereinsachung" der Bevölkerungsliften die Zahl der alljährlich in Württemberg ge-

ichloffenen Chen eine unbekannte Broge.

Bei diesen mangeshaften Grundlagen werden die folgenben Abschnitte manche Lücken enthalten, welche bei zweckmäßigerer Einrichtung der Formulare ohne erhebliche weitere Mühe der mit der Führung der Familienregister beauftragten Behörden sich ausgefüllt hätten; nichts desto weniger werden aber die Resultate, welche sich aus den unvollständigen, aber so weit sie vorliegen, sehr zuverlässigen Notizen ziehen lassen, im Stande sein, nicht nur über verschiedene Berhältnisse der Einwohner des Landes einiges Licht zu verbreiten, und den inneren Zusammenhang einzelner auffälliger Erscheinungen anzudeuten, sondern sie werden auch einzelne der natürlichen und zufälligen, der persönlichen, räumlichen und zeitlichen Einstlissen, die Bewegung der Bevölkerung in ihren Wechselwirkungen erkennen lassen.

Bezüglich der Verfahrungsweise bei Berechnung der in dem zweiten Abschnitt enthaltenen Angaben über die Bewegung der Bevölkerung ist anzusühren, daß bei den Berechnungen für die einzelnen Jahrgänge je von dem Bevölkerungsstande zu Anfang des betreffenden Jahres ausgegangen wurde; als Grundlage sur die zehnjährigen Durchschnitte aber nicht das arithmetische Mittel der nur durch Calculation gesuns denen Volkszahlen zu Ansang der verschiedenen Jahre, sondern die Ergebnisse einer wirklichen Zählung der verst an aeh brigen\*)

<sup>\*)</sup> Unter Ortsangehörigen werben nach ben bestehenben Borichriften fur bie Bevolkerungsstatistif in Burttemberg alle biejenigen Personen ver-

Bevolferung, welche am 3. Dezember 1846 ftatt hatte, be-

Dieses Bersahren empsiehlt sich zunächst dadurch, daß es Ausgangspunkte liefert, welche zu einem bestimmten Zeitspunkte gleichmäßig zuverlässig sind, wogegen die arithmetischen Mittel der Bevölkerungsstände in Folge von Fehlerberichtisgungen nicht ebenso sichere gleichartige Zahlen, namentlich sür die einzelnen Bezirke, darboten. Uebrigens ist die Differenz der beiden Zahlen, zwischen welchen die Wahl stand, für das ganze Land nur 0,6%, da der Stand vom Jahr 1846 1,752,538 beträgt, und das arithmetische Mittel der Jahre 1842 bis 1852 sich auf 1,764,493 berechnet.

hinsichtlich des Ausbrucks, welcher ben Proportionen gegeben wurde, ift schließlich noch zu bemerken, daß bei Darftellung des Ganges der Bevolkerung in bergebrachter Beife die umgekehrten (reciproten) Berhaltniffe berechnet find und z. B. angegeben ift, daß im Durchschnitt bes gangen landes im Jahr 1845 1 Geborenes auf 23,31, im Jahr 1852 auf 28,89 Einwohner fam, ftatt bas Berhältnif direft zu beziffern und zu fagen: auf 100 Ginwohner trafen im Jahr 1845 4,28, im Jahr 1852 3,44 Geborene. Es ift zwar nicht zu verkennen, daß die zweite Ausdrucksweise ben Borgug verdiente, indem die abneh= mende Bahl der Geborenen fich hiebei ichon außerlich dem Muge barftellt, mabrend bei dem reciprofen Berhaltnig bei dem obigen Beispiel die Bahl der Einwohner numerisch fteigt, wenn die der Beborenen fich vermindert; foferne je= doch die erstere Methode allgemein gebräuchlich ift und hiebei die Vergleichung der Berhältniffe ohne zeitraubende Umrech= nung ermöglicht wird, so murbe fie auch in den folgenden, Abschnitten angewendet.

In der Darftellung felbst find neben den Proportionen für das ganze Land und die vier Rreise die Berhältniffe der einzelnen Oberamtsbezirfe nur in den Ertremen berührt, da

samben,-welche, weil sie ober ihre Eltern u. s. w. in einer Gemeinde ihren Bohnsis haben, in dem Familienregister derselben eingetragen sind, ohne Unterschied, ob sie in dem Orte anwesend sind, oder aus temporarer Ursache ich auswärts (in- oder außerhalb des Königreichs) aufhalten. Vom Besitze bes Bürgerrechts in der Gemeinde ist die Aufnahme in das Familienregister nicht abhängig.

fle vollständig für fammtliche Memter in ben angebangten Ueberfichten enthalten find, auf welche jeboch nur ausnahmsmeife verwiesen wird.

Die fetten Ordnungszahlen in den Tabellen geben bie Stelle an, welche in ber fraglichen Beziehung ber einzelne

Begirt in ber Reihe ber übrigen einnimmt.

Ueberblick über die Verhältnisse der Bevölkerung nach Größe und Berbreitung, Wohnsiten u. f. m., Behausung, Geschlecht, Lebensalter, Körperbeschaffenheit, Civilstand, öconomischer Lage und Confession.

### 1. Größe und Berbreitung.

Die Bevolkerung bes Konigreichs betrug nach ber Aufnahme ber Ortsangeborigen am 3. Dezember 1846 (f. Sa: belle 2, Col. 6), welche, wie oben ermabnt, fur die folgenden Berechnungen die Grundzahlen lieferte:

> im Medarfreis . . 487,411 Einwohner,

Schwarzwaldfreis 475,779 Jagstfreis . . . Donaufreis . . 387,597 401,751

Bufammen . 1,752,538 Ginwohner. Die burchschnittliche Bevolkerung eines Kreifes murde fich bemnach bei gleicher Bertheilung ber Bewohner auf 438,134 Ropfe belaufen, mabrend nach dem wirklichen Beftand

> der Recarfreis 27,81 ber gangen " Schwarzwaldfreis 27,15 " | Bevolferung " Jagftereis . Donaufreis

enthält.

Der Flacheninhalt bes Konigreichs ift nach ben Ergebniffen der Landesvermeffung (Burtt. Jahrbucher 1852, II. S. 37) zu 6,188,2524/2 Morgen ober 354,2896 geographis ichen Quabratmeilen angegeben.

Bon biefer Befammtflache fommen :

auf den Nedarfreis 1,057,0245/8 Morg. od. 60,5171 Q.M. 86,7058

" Schwarzwir. 1,514,466 , 3agfitreis 1,630,462 93,3471 Donautreis 1,986,2997/8 , 113,7196

Bei gleichmäßiger Theilung bes Landes in vier Theile murde daher ein Kreis 88,57 Quadratmeilen umfaffen. Bei ber beftebenden Abgrengung fommen :

% der Fläche auf ben Redarfreis 17, Schwarzwaldfreis . . 24,5 des gangen " Jagftfreis . . . . 26,3 " Donaufreis . .

Die Bahl ber auf 1 Quadratmeile tommenden Angeborigen beträgt:

im Medarfreis . 8,054,

Schwarzwaldfreis 5,487, 4,152, Jagftfreis . . .

Donaufreis . 3,532,

Durchschnitt . . 4,946.

Unter ben einzelnen Begirken haben die größte relative Bevolterung: Stuttgart Stadt (60,002 auf 1 Quad. Meile), Canftatt (13,203), Eflingen (11,268), Waiblingen (10,980), Ludwigeburg (10,480) und Befigheim (9,279); die menig= ften ortsangeborigen Ginwohner im Berhaltniß zu ihrer Flade dagegen haben die Bezirke: Leutkirch (2,637 auf 1 Quadr. Meile), Balbfee (2,414), und Münfingen (2,120). Rehr als 8,000 Angehörige auf 1 Quadr. Meile finden fich überhaupt nur in dem Landftrich gwifden Tubingen, Rirch= heim, Schorndorf und Ludwigsburg und in den beiden hieran fich reihenden Oberamtern Befigheim und Beilbronn. Die gu= nadft an diefe Gruppe grenzenden Bezirke haben ber Debr= jahl nach nur 6,000 - 7,999 auf berfelben Flache, öftlich und füdlich bes Rreisbogens, ber in Weinsberg einfest und über Badnang und Goppingen an den füdlichften Bunkt bes D.A. Reutlingen geführt wird, tommen meiftens nur bis 3,999, und nur in einzelnen zum Jagftfreis geborigen Begirten, sowie in Ulm, Laupheim und Urach 4,000 - 5,999 Angehörige auf 1 Quabr. Meile. Diefelben Berhaltniffe haben der gange zwischen den Sobengollern'ichen Landen und Baden liegende Theil des Schwarzwaldkreises, ferner die Oberämter Leonberg, Calm, Nagold und Neuenburg. Freudenftadt mit

3,041 ift bas einzige Schwarzwald Dberamt, in welchem weniger als 4,000 Einwohner auf 1 Quadr: M. gehören, wogegen, wie schon angedeutet, sämmtliche Alpämter in der ganzen Ausbehnung von Münfingen bis Neresheim (Ulm allein ausgenommen) und ganz Oberschwaben, mit Ausnahme von Laupheim, unter 4,000 Angehörige per Quadr. M. haben.

Eine Uebersicht über die Verhältnisse ber ort sanwesenden Bewölkerung am 3. Dezember 1852, mithin gerade in bem Zeitpunkt, mit welchem die vorliegende Darstellung absichteft, sindet sich in den Württ. Jahrbüchern 1852, I., S. 41. Es wird daher nicht nothwendig sein, hier die Ergebnisse dieser Zählung nochmals zu entwickeln, es dürste vielmehr genügen, im Allgemeinen darauf hinzuweisen, daß auch hienach die stärkste Anhäufung der Bevölkerung sich im Neckarthal von Tübingen abwärts bis Heilbronn sindet, auch die Gruppenbildung der angrenzenden Bezirke hinsichtlich der Dichtheit der Bevölkerung so ziemlich dieselbe ist, wie bei der ortsangehörigen Bevölkerung, und nur wenige Bezirke, wie Schorndorf und Kirchheim, sich der nächst niedern Klasse anreihen.

Bemerkenswerth ift noch, daß der Neckar= und Donaukreis am Schluffe des Jahres 1852 mehr ortsanwefende Einwohner hatten, als im Jahr 1846 ortsangehörige, in den beiben anderen Kreisen dagegen das umgekehrte Berhältniß

ftattfand.

Ein sehr sinnreiches Gulfsmittel zur Bemessung und Weranschaulichung der Dichtheit der Bevölkerung in verschiebenen Zeiten und Ländern bietet die von der englischen Census office in ihrem Bericht über die Bolkszählung von 1851, Heft I., London 1852, angewandte Berechnung der Prorimität, des Abstandes, der sich zwischen den Einwohnern ergibt, wenn man sich diese über die von ihnen bewohnte Fläche gleichmäßig vertheilt denkt. Dieser Abstand, welcher in der eigentlichsten Bedeutung des Bortes den Spielraum (elbow-room, Elbogen-Raum) bezeichnet, der für den Einzelnen vorhanden ist, beträgt unter Zugrundlegung der ortseinwesenden Bevölkerung vom 3. Dezember 1852

im Medarfreis . . . . 30,5 Ruthen.

Der größte Abstand sindet sich selbstredend in den am dünnsten bevölkerten Bezirken; der kleinste in denjenigen, welche die relativ stärkste Bevölkerung haben. Während dersielbe (s. Tabelle 3, Col. 4) im O.A. Münstingen 59,5 im O.A. Waldsee 54,1 Muthen beträgt, kämen unter obiger Boraussehung in der Stadt Stuttgart innerhalb Etters (die von der Stadt eingenommene Fläche zu 1248 Morgen ansięt; Einer vom Andern 3,4 Ruthen, in dem Stadtdirektionsseitst Stuttgart 9,1, in den Oberämtern Canstatt und Chlingen 23,6, resp. 25,6 Ruthen entsernt zu stehen. (Bergl. Beilage Ar. 1.)

# 2. Wohnsite u. f. w.

Nach einer Zusammenstellung in der Ausgabe Des Hofund Staatshandbuches für 1854, S. 706, beträgt die Zahl der Bohnpläne

so daß, wenn dieselben gleichmäßig über die Fläche des Landes verbreitet wären, der Abstand von Einem zum Andern im Mittel nur 0,41 Stunden (à 13,000 w. Fuß) betragen würde; ein Wanderer, der das Königreich kreuz und quer durchzieht, wird mithin durchschnittlich alle  $\frac{4}{10}$  Stunden auf eine bewohnte Stätte stoßen.

Die größte durchschnittliche Entfernung zwischen den Bohnstätten findet sich im Neckar= und Schwarzwaldkreis, wo die Gemeinden geschlossen und einzeln stehende Wohn= plage selten sind. In beiden beträgt der mittlere Abstand von Wohnplatz zu Wohnplatz O,50 Stunden, während im Donaukreis, in welchem theilweise das Einödespstem herrscht, ston alle O,35 Stunden eine besonders benannte Wohnung sieht. Die Proximität der Wohnplätze im Jagstkreis kommt der als Durchschnitt für das ganze Land gefundenen gleich.

Unter ber Bahl ber Wohnplage find begriffen:

|                    |       |                      | 5                  |                         |                     |                        |
|--------------------|-------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| ,                  |       | Nectar=<br>reis.     | im Schw.<br>freis. | .= im Jagft=<br>freis.  | im Donau=<br>freis. | im gangen<br>Lande.    |
| Stäbte             |       | 38                   | 37                 | 31                      | 30                  | 136                    |
| Pfarrdorfer        | . 2   | 85                   | 315                | 287                     | 366                 | 1253                   |
| Dörfer             |       | 75                   | 159                | 92                      | 119                 | 445                    |
| Pfarrweiler        | •     | 5                    | 6                  | 27                      | 83                  | 121                    |
| Weiler             | . 2   | 52                   | 323                | 1051                    | 1429                | 3055                   |
| Sofe               | •     | 22                   | 259                | 495                     | 1614                | 2490"                  |
| Ginzelne Wohn      | =     |                      | -                  |                         |                     |                        |
| fige               |       | 109                  | 450                | 698                     | 500                 | 1957                   |
| Sienach !          | find  | unter                | 10Ó W              | Bohnplätzen             | 1:                  |                        |
|                    |       | Necar=<br>reis.      | im Schw<br>freis.  | freis.                  | im Donau=<br>freis. | im gangen<br>Lande.    |
| Städte             | •     | 3,5                  | 2,4                | 1,,                     | 0,,                 | 1,4                    |
| Pfarrdörfer        |       | 6,2                  | 20,3               | 10,,                    | 8,8                 | 13,3                   |
| Dörfer .           | •     | 7,0                  | 10,4               | 3,4                     | 2,0                 | 4,7                    |
| Pfarrweiler        | •     | 0,5                  | 0,4                | 1,0                     | 2,0                 | 1,3                    |
| Beiler             | . 2   | 3,2                  | 20,8               | 39/3                    | 34,5                | 32,3                   |
| Pofe               | . 1   | 1,2                  | 16,,               | 18,5                    | 39,0                | 26,3                   |
| Einzelne Wohn      |       |                      | 11.5               |                         |                     | . 3                    |
| fige               |       | 8,4                  | 29,0               | 26,0                    | 12,                 | 20,,                   |
| und fommen t       |       |                      | efammtz            |                         | 8                   |                        |
|                    |       | auf ben<br>lecartrei | a1<br>is. Shwa     | uf den<br>arzwaldfreis. | - 0.                | auf ben<br>Donaufreis. |
| der Städte .       |       | 27,9                 | 0/0                | 27,20/0                 | 22,80/0             | 22,10/0                |
| " Pfarrdorfe       | r.    | 22,8                 |                    | 25,                     | 22,9                | 29,2                   |
| " Dorfer .         | •     | 16,8                 |                    | 35,,                    | 20,7                | 26,8                   |
| " Pfarrweile       | er.   | 4,1                  |                    | 5,0                     | 22,3                | 68,6                   |
| " Weiler .         |       | 8,2                  |                    | 10,6                    | 34,4                | 46,8                   |
| " Höfe             |       | 4,9                  |                    | 10,4                    | 19,9                | 64,8                   |
| " einzelnen D      | Bohn  |                      |                    |                         |                     |                        |
| fige .             |       | 15,8                 |                    | 23,0                    | 35,7                | 25,5                   |
|                    |       | r räu                | mlichen            | Bertheilun              | g der ver           | diedenen               |
| Rategorien ber     | W     | hnplä                | pe gebt            | aus vor                 | ftebenden           | Angaben                |
| hervor, daß a:     | uf je |                      |                    |                         |                     |                        |
| ichnittlich treffe |       |                      |                    |                         |                     |                        |
|                    |       | Redar=<br>ireis.     | im Schw<br>freis.  | im Jagft=<br>freis.     | im Donau=<br>freis. | im gangen<br>Lande.    |
| ~. H               |       | •                    |                    |                         | _                   | _                      |

6,3

47,0

4,3

36,3

3,3

30,7

Städte

Pfarrdörfer

2<sub>/6</sub> 32<sub>/2</sub>

3,8

|                | im Redar=<br>freis. | im Schwi=<br>freis. | im Jagft=<br>freis. | im Donau-<br>freis. | im ganger<br>Lande. |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dorfer         | 12,4                | 18,                 | 9,,                 | 10,4                | 12,6                |
| Pfarrweiler .  | 0,8                 | 0,7                 | 2,0                 | 7,3                 | 3,4                 |
| Beiler         | 41,6                | 37,2                | 112/6               | 125,,               | 86,2                |
| Sofe           | 20,2                | 29/9                | 53,0                | 142,0               | 70,3                |
| Einzelne Bohn= |                     |                     |                     |                     |                     |
| fige           | 51,1                | 51,9                | 74,8                | 44,0                | 55,2                |
| Bohnplage      |                     | -                   |                     |                     |                     |
| überhaupt .    | 179,4               | 178,6               | 287,2               | 364,2               | 266,                |

Unterscheibet man die Bevölkerung nach ber Eigenschaft bes Wohnplages, welchem der Einzelne angehört, in ftabtische und ländliche, so kommen

|     |                  | auf bie Stabte. | auf die Dorfer u. f. m. * |
|-----|------------------|-----------------|---------------------------|
| im  | Recartreis       | 134,707         | 352,704                   |
|     | Schwarzwaldfreis | 106,625         | 369,154                   |
|     | Jagftfreis       | 65,879          | 321,718                   |
| . # | Donaufreis       | 83,398          | 318,353                   |
| , - | Busammen         | 390,609         | 1,361,929                 |
|     |                  | •               |                           |

### Unter 100 Staatsangehörigen find hienach

|    |              |     |    | Städter. | Landbewohn |
|----|--------------|-----|----|----------|------------|
| im | Medarfreis   |     |    | 27/64    | 72/36      |
| v  | Schwarzwald  | fre | is | 22,41    | 77,59      |
| ,, | Jagfifreis . |     |    | 17,00    | 83,00      |
| "  | Donaufreis   |     |    | 20,76    | 79,24      |
| ,  | Durchschnitt |     |    | 22,29    | 77,71      |

Eine Bergleichung des Berhaltens der ftädtischen zur ländlichen Bevölkerung in den einzelnen Oberamtsbezirken nach den Ergebnissen der Zählung der ortsanwesenden Bevölkerung vom 3. Dezember 1852 ift in den Württ. Jahr-

Der Begriff ftabtische Bevolkerung ift im engsten Sinn genommen, fo bas 3. B. bie Bewohner eines, einer Stadtgemeinbe zugetheilten Beilers

ber lanblichen Bevolferung jugefchieben finb.

<sup>\*)</sup> In ben folgenden Abschnitten werden der Kurze halber unter bem Ausbruck: Bewohner der Oorfer, sammtliche Staatsangehorige begriffen, welche nicht in den Familienregistern von Stadten laufen, sondern auf dem flachen Lande, sei es in Pfarrdorfern, Oorfern, Weilern oder einzelnen Bohnplaten ihre heimath haben.

büchern 1852, I., S. 49, gegeben; ein näheres Eingehen in diese Berhältnisse wird beshalb hier umgangen werden können. Im Allgemeinen ist zu erwähnen, daß es hauptsächlich der Landstrich zwischen Reutlingen, Böblingen, Baibingen und Heilbronn einer= und zwischen Urach, Kircheim, Ludwigsburg und Neckarsulm andererseits ist, in welchem auf 100 Stadtbewohner weniger als 300 Landbewohner kommen.

Die durchschnittliche ortsangeborige Bevolkerung einer Stadt betraat

im Rectartreis . . . 3,545 Einwohner.

" Schwarzwaldfreis . . . 2,882 "

" Zagstreis . . . . 2,125 "

" Donaukreis . . . . 2,780 "

" Mittel des ganzen Landes 2,872 "

Bieht man von der städtischen Bevölkerung des Nedarkreises die Angehörigen der Stadt Stuttgart im Betrag von 29,698 ab, so erhält man als durchschnittliche Bevölkerung der Städte des Nedarkreises 2,838 Einwohner; die volkreichsten Landstädte fallen demnach dem Schwarzwaldkreis zu.

In politischer Beziehung zerfällt das Königreich in 1,913 Gemeinden (Schultheißenämter).

Von diesen sind zugetheilt

dem Neckarkreis . . . 399,

"Schwarzwaldkreis . . 514,

"Jagskreis . . . 428,

"Donaukreis . . . 572.

Die politischen Gemeinden find je nach der Größe ihrer Bevölkerung (über 5,000 Einwohner, 1,000—5,000 Einwohner und unter 1,000 Einwohner) in drei Klassen gestbeilt.

Nach dem Stand vom Jahr 1854 waren eingereiht in bie

| ın | ote              |       |          |                 |                |
|----|------------------|-------|----------|-----------------|----------------|
|    |                  | erfte | Rlaffe : | zweite Rlaffe : | dritte Rlaffe: |
| im | Meckarkreis      |       | 5        | 159             | 235            |
| "  | Schwarzwaldkreis |       | 4        | 118             | 392            |
| ,  | Jagstfreis       |       | 2        | 123             | 303            |
| #  | Donaufreis       |       | 3        | 90              | 479            |
|    | Busamme          | n 1   | 14       | 490             | 1409           |
|    |                  |       |          |                 |                |

#### Unter 100 Gemeinden geboren fonach im

Redarfr. Schwarzwaldfr. Jagfifr. Donaufr. gangen ganb. 0,4 in die 1. Rlaffe 0,5 0,, 2. Rlaffe 39,8 22,0 28,8 25, 15, 3. Rlaffe 59,0 76,4 70/8 83,8 73,

Die gegenseitige Entfernung der Mittelpunkte der poli= tischen Gemeinden oder der Sitze von Schultheißen beträgt bei obigen numerischen Berhältnissen:

für den Neckarkreis . . 0,83 Stunden.
" " Schwarzwaldkreis 0,87 "
" " Zagstreis . . 0,99 "
" " Donaukreis . . 0,95 "
jür Württemberg überhaupt 0,92 "

wornach die mittlere Entfernung eines Einwohners vom Sit eines Ortsvorftehers fich berechnet:

im Neckarkreiß . . . auf  $0_{/29}$  Stunden. " Schwarzwaldkreiß . . "  $0_{/30}$  " " Jagskkreiß . . . "  $0_{/35}$  " Donaukreiß . . . "  $0_{/35}$  " in Württemberg überhaupt "  $0_{/32}$  "

Man darf hiebei jedoch nicht übersehen, daß diese Entsiernungen nur in dem Donaukreise und theilweise in dem Jagstreise der Wirklichkeit nahe kommen werden, indem die bei Berechnung derselben in Anwendung kommende Formel eine gleich mäßige Verbreitung der Bevölkerung über die Bodenfläche voraussetzt und auf die Anhäusung der Einwohner auf einem Punkte keine Rücksicht nimmt, daher auch der Weg, welchen die in größeren geschlossenen Gemeinden zusammengedrängten Vewohner des Neckars und Schwarzwaldkreises im Durchschnitt zurückzulegen haben, um m die Sitze ihrer Schultheißenämter zu gelangen, um vieles fürzer ift, als obige Rechnungen ergeben, was auch schon daraus hervorgeht, daß auf 1 politische Gemeinde

|    | Meckarkreis  |      |       |   |     | Wohnpläte | fommen |
|----|--------------|------|-------|---|-----|-----------|--------|
| Ħ  | Schwarzwaldt | reis |       |   | 3,0 | "         | "      |
| H  | Jagfifreis . |      |       |   | 6,2 | "         | "      |
| 17 | Donaukreis   |      |       |   | 7,2 | "         | "      |
| in | Württemberg  | über | rhaup | t | 4,0 | "         | ,,     |
|    |              |      |       |   |     |           |        |

| 16                                                     |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Die mittlere ortsanwesende Bevolferung einer po        | li  |
| ichen Gemeinde ftellt fich im Redarfreis mit Stuttgart |     |
| 1,235, ohne Stuttgart auf 1,133, im Schwarzwald        |     |
| auf 863, im Jagfttreis auf 876, im Donautreis          |     |
| 722, und im Durchschnitt des gangen Landes auf 906     |     |
|                                                        | ଥା  |
| wohner.                                                | •   |
| Die durchschnittliche Große der zu einer politischen   | 6   |
| meinde gehörigen Markung berechnet sich                |     |
| für den Meckarkreis auf 2,649 Morgen,                  |     |
| " " Schwarzwaldkreis " 2,946 "                         |     |
| " " Jagstfreis " 3,809 "                               |     |
| " " Donaukreis " 3,472 "                               | В   |
| " Bürttemberg " 3,234 "                                |     |
|                                                        |     |
| Ueber den Schultheißenämtern ftehen die 64 Oberam      | ite |
| von diefen gehören                                     | ę   |
| zu dem Reckarkreis 17,                                 | 11  |
| Schmarzmaldfreiß . 17.                                 |     |

5,53

orteangehörigen.

Jagftfreis

das ganze Land 96,692 "
bie durchschnittliche Zahl der

| im  | Meckarkreis   |       | •   | •  |      | •   | •  | 28,671 | 29,473 |
|-----|---------------|-------|-----|----|------|-----|----|--------|--------|
| #   | Schwarzwa     | ldere | eis |    |      |     |    | 27,987 | 26,110 |
| ,,  | Jagftfreis    |       |     |    |      |     |    | 27,685 | 26,779 |
|     | Donaufreis    |       |     |    |      |     |    | 25,109 | 25,840 |
| dur | chschnittlich | für   | bas | ge | inze | Lai | nb | 27,383 | 27,082 |

Die mittlere Entfernung der Bevolkerung von de Sige eines Oberamts ift weder so bedeutend, als man i Allgemeinen anzunehmen geneigt, noch in den einzelne Kreisen so verschieden, als man bei der großen sonstigt Berschiedenheit der Zuftande vorauszusezen berechtigt ift.

Beg, den bei gleichmäßiger Bertheilung der Bevölkerung über das zugehörige Areal der Einzelne durchschnittlich in gerader Linie zuruchzulegen hat, um in die Oberamisstadt zu gelangen, berechnet sich

| im | Medarfreis   |      |   |      |     | ٠   | ٠  | auf | 1,41 | Stunden, |
|----|--------------|------|---|------|-----|-----|----|-----|------|----------|
| u  | Schwarzwald  | frei | ß | ٠    | ٠   |     |    | "   | 1,69 |          |
|    | Jagftfreis . | •    |   |      | •   | •   | •  | tr  | 1,93 | 11       |
| "  | Donaufreis   |      |   |      |     |     |    | "   | 1,99 | .,       |
|    | Durchschnitt | des  | g | anze | n g | ant | es |     | 1,76 | "        |

wobei zu bemerken ist, daß der, gegen die Richtigkeit der angewandten Rechnungsmethode oben bei Angabe der mitikeren Entfernung eines Einwohners vom Sit eines Schultheißen gemachte Einwurf aus Gründen, deren Ausführung u weit führen würde, für diesen Fall keine Geltung hat, sondern die hier berechneten Entfernungen der Wirklichkeit ker nahe kommen werden.

Die durchschnittliche Entfernung eines Oberamtssitzes bom andern — die Proximitat berfelben — beträgt

| im | Nedarfreis       | 4,03 | Stunden. |
|----|------------------|------|----------|
| "  | Schwarzwaldkreis | 4,83 | 11       |
| 11 | Jagftfreis       | 5,52 | tr .     |
| 11 | Donaufreis       | 5,70 | "        |
| in | Württemberg .    | 5,03 | "        |

Eine Bergleichung der oben angegebenen Zahl der politischen Gemeinden mit der Zahl der Oberamtsbezirke ersibt, daß einem Oberamte im Durchschnitt des ganzen Lansdes 29,8 politische Gemeinden zugetheilt sind, und im Besonderen

| im | Redarfreis       |   | 23,41 |
|----|------------------|---|-------|
| "  | Schwarzwaldfreis |   | 30,2, |
| 11 | Jagftfreis       |   | 30,5  |
| "  | Donaufreis       | • | 35,7. |

Gine vergleichende Uebersicht über den Flächeninhalt und die Bevolkerung der einzelnen Oberamtsbezirke findet sich 5.714 des Staatshandbuchs, dieselbe zeigt die Aehnlichkeiten und die Unterschiede, welche in Beziehung auf absolute Bolksmenge und Flächenausdehnung zwischen den einzelnen Besiehen bestehen. Wir entnehmen derselben beispielsweise, daß

die Oberämter Canstatt, Eslingen, Waiblingen und Elwangen ungefähr dieselbe Volkszahl (24—30,000 Einwohner) enthalten, erstere dagegen nur eine Ausdehnung von 30 bis 50,000 Morgen haben, während das Oberamt Elwangen über 170,000 Morgen umfaßt, serner, daß die Oberamtsbezirke Horb, Maulbronn, Baihingen, Heilbronn, Ludwigsburg und Stuttgart-Amt so ziemlich die gleiche Größe haben, dagegen die Bevölkerungszisser der drei erstern sich nur zwischen 18—24,000 bewegt, während die Bevölkerung der drei letztgenannten sich auf 30—36,000 Seelen belaust.

Die hier in Beziehung auf die Oberämter abgehandelten Berhältnisse sind in gleicher Weise auch bei den Obersamter dirchgängig zusammensallen, und in der Regel auch bei den Staatse Cameralämtern, in Ansehung welcher dießfalls nur noch wenige Abweichungen bestehen, zutreffend, daher über dieselben hier nichts weiter zu sagen ist; dagegen wird es nicht ungeeignet sein, die Vertheilung einiger anderer Behörden, Anstalten u. s. w., welche auf den gesellschaftlichen Versehr Einfluß üben, über die Fläche des Landes und deren Verhältnisse zur Bevölkerung in den eins

zelnen Rreifen zu vergleichen.

a) Boftanstalten. Das Staatshandbuch führt in dem Berzeichniß der Bostämter und Bosterpeditionen im Banzen 150 Stellen auf, wovon jedoch 6 absgehen, welche nur Postställe ohne Expeditionen haben. Die Zahl der Expeditionen stellt sich daher im Ganzen auf 144. Bon diesen liegen 44 im Neckarkreis, 34 im Schwarzwaldkreis, 29 im Zagstreis und 37 im Donaufreis. Rechnet man zu den Poststellen diejenigen Eisenbahnstationen, welche zwar nicht unter den Bostorten aufgezählt sind, auf welchen aber in Folge der Einsührung der sahrenden Postsämter gleichfalls Gelegenheit zur Abgabe von Priesen geboten ist (im Neckarkreis 7, im Donaukreis 17), so erhält man im Ganzen 168 dem Publikum zugängliche Punkte, auf welchen Briese zur Post gebracht werden können.

Bon diesen gehören 51 dem Neckarfreis, 34 dem Schwarzwaldfreis, 29 dem Jagstfreis und 54 dem Donaufreis an. Die durchschnittliche Entfernung eines Einwohners von einem Orte, wo er einen Brief zur Post geben kann,

| beträgt daber unter Unnahme gleichmäßiger Berbreitung ber Bevolkerung über bas Areal                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| im Medarfreis 0,81 Stunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " Schwarzwaldtreis 1,19 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| " Jagstereis 1,34 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " Donaukreis 1,08 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " Durchschnitt bes ganzen Landes 1,08                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die mittlere Entfernung von einer Poststelle zur andern (einschließlich ber oben bezeichneten Eifenbahnstationen) da-                                                                                                                                                                                                       |
| im Meckarkreis auf 2,33 Stunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " Schwarzwaldfreiß " 3,42 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " Jagftfreis " 3,84 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Donaukreis 3/10 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " Durchschnitt bes ganzen Landes " 3,10 "                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| b) Die Zahl der Gerichts = und Amtsnotare be- trägt im Neckarkreis 55, im Schwarzwaldkreis 45, im Jagst- keis 35, im Donaukreis 36, zusammen 171. Es kommen sonach durchschnittlich auf 1 Notar im Neckarkreis . 9,109 Einwohner. "Schwarzwaldkreis 9,863 " "Jagstreis 10,711 " "Donaukreis 11,484 " "ganzen Lande 10,136 " |
| Die mittlere Entfernung eines Einwohners vom Sit                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tines Notars berechnet sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| für ben Recfarkreis auf 0,78 Stunden,                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " " Schwarzwaldkreis " $1_{/04}$ " " Jagskkreis " $1_{/22}$ "                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| had arms Round                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| wogegen die Entfernung diefer Site unter fich beträgt:                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| im Meckarkreis 2,24 Stunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "Schwarzwaldkreis 2/97 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " Jagftereis 3,49 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " Donaukreis : 3,80 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " Durchschnitt des ganzen Landes 3,08                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

c) Aus den Berzeichnissen der Praktikanten geht her vor, daß sich mit Hinzurechnung der bei dem Obertribunal und den 4 Kreisgerichtshöfen aufgestellten 23 Prokuratoren und von 9 Rechtspraktikanten die Zahl der Advokaten auf 230 belauft und diese auf 68 Wohnorte vertheilt sind; im Besondern beträgt die Zahl der Advokaten

|   | im Nedarkreis                   | •  | 84, |   |
|---|---------------------------------|----|-----|---|
| ŧ | " Schwarzwaldkreis .            |    | 35, |   |
|   | " Jagftfreis                    |    | 46, |   |
|   | " Donaukreis                    |    | 65, |   |
| Þ | bie Bahl der Sige von Abvokaten |    |     |   |
|   | im Nedarfreis                   |    | 19, |   |
|   | " Schwarzwaldfreis .            | •  | 14, |   |
|   | " Jagftfreis                    |    | 14, |   |
|   | " Donaukreis                    | •  | 21. |   |
|   | Der Weg, ben ein Ginwohner,     | um | zum | 0 |

Der Weg, ben ein Einwohner, um zum Sit eines Abvokaten zu gelangen, burchschnittlich zurudzulegen hat, beträgt sonach unter ber mehrermähnten Boraussetung

| im  | Ned | arkreis |      |     |     | . ' |      |   |             |    | 1,33 | Stunden. |
|-----|-----|---------|------|-----|-----|-----|------|---|-------------|----|------|----------|
| "   | Sch | varzwal | dfr  | eis |     | •   | •    | • | •           | •  | 1,86 | "        |
|     |     | freis   |      |     |     |     |      |   |             |    |      | w        |
| 11  | Sou | aukreis |      | •   | •   | •   | •    | • | •           | •  | 1,74 | "        |
| uni | im  | Durch   | dyni | tt  | des | ga  | nzen | 2 | <b>Eanb</b> | es | 1,71 |          |

Eine Bergleichung ber Bahl ber Abvokaten mit ber Bevolkerung ergibt, bag auf 1 Abvokaten

| im   | Meckarkreis   | •      | • |   | 5,964,  |
|------|---------------|--------|---|---|---------|
| "    | Schwarzwaldk  | reis   |   |   | 12,682, |
| "    | Jagftfreis .  |        |   |   | 8,150,  |
| "    | Donaufreis    |        |   | • | 6,360,  |
| in   | Bürttemberg i | 7,536, |   |   |         |
| e (8 | inmahner fam  | mer    |   |   |         |

ortsanwesende Ginwohner tommen.

d) Das Berzeichniß ber ausübenden Aerzte weist für das ganze Land einschließlich der Militärärzte 439 zur Ausübung der innern Seilkunde berechtigte Bersonen auf; von diesen haben 156 im Nedarkreis in 56, 98 im Schwarzwaldkreis in 46, 78 im Jagstkreis in 43, und 107 im Donaukreis in 54 Wohnorten ihren Sit; hienach treffen auf 1 Arzt im Nedarkreis mit Stuttgart 3,211, ohne Stutt-

gart 4,295, im Schwarzwaldkreis 4,529, im Jagftkreis 4,806, im Donaufreis 3,864, im Durchschnitt bes gangen landes 3,948 ortsanwesende Einwohner. In dem Stadt= direktionsbezirk Stuttgart werben bei 50,003 Einwohnern 51 Aerzte gezählt, und es trifft sonach bier auf 980 Gin= mobner 1 Argt.

Die Entfernung von einem Sit eines Arztes gu ben benachbarten beträgt bei 199 von Mergten bewohnten Orten im Durchfcnitt bes gangen Landes 2,85 Stunden, und bei ber oben angegebenen Babl ber Gipe von Mergten im Befonbern

> im Medarfreis 2,22 Stunben, " Schwarzwaldfreis Jagftereis . . Donaukreis 3,,,

fo daß bei gleichmäßiger Verbreitung ber Bevölkerung über die betreffende Flache die mittlere Entfernung eines Ginwob= nere von bem Git eines Arztes fich berechnet

im Redarfreis auf 0,78 Stunden. Schwarzwaldfreis 1,03 " Jagftfreis . . . 1,,0

" Donaufreis . 1,09 " Durchfchnitt fur bas gange Land " 1,00

e) Die Bahl ber Apotheken beträgt im Nedarkreis einschließlich 3 Filial=Apotheken 72, im Schwarzwaldkreis einschließlich 10 Filial-Apotheten 47, im Jagftfreis (1 Fil.) 47, im Donaukreis (4 Fil.) 64. Die Gesammtzahl ber Apotheken stellt sich daher einschließlich der 18 Filial=Apo= theten auf 240, welche fich vertheilen

> im Redarfreis . . auf 49 Wohnorte, Schwarzwaldfreis . 44 Jagftfreis . 37 50 Donaufreis

> > Bufammen 180 Wohnorte.

Mus diefen Angaben geht bervor, daß auf 1 Apotheke kommen: im Nedarfreis . 6,959 Einwohner und 2,16 Aerzte, " Schwarzwaldkreis . 7,787 1,72 " Jagftereis . 7,977 1,65

Burtt. Jahrb. 1853. 23 Seft.

im Donaufreis . . 6,460 Einwohner und 1,67 Aerzie, " Durchschnitt bes gan-

zen Landes . . 7,222 " " 1,83 " bag die mit Apotheken versehenen Wohnplage durchschnittlich

im Medarfreis . . 2,38 Stunden,

" Schwarzwaldkreis 3,00 " Jagstkreis . . . 3,40

" Donaufreis . . 3,...

in Württemberg . 3,00 "

auseinander liegen, und daß die mittlere Entfernung eines Einwohners vom Sitz einer Apotheke unter der mehrerwähneten Boraussetzung

im Medartreis . . 0,83 Stunden,

" Schwarzwaldkreis 1,05 " Jagstkreis . . . 1,19

" Donaufreis . . 1 ...

n Burttemberg

überhaupt . . 1,05 Stunden beträgt.

Der Bezirk der Stadtdirektion Stuttgart hat 11 Apotheken, es treffen daher hier auf 1 Apotheke 4,545 Einwohner und 4,63 Aerzte.

## 3. Behaufung.

Bu einer genauen Darstellung der Wohnlichkeits Merhältnisse mangeln bei den dermaligen statistischen Einrichtuns gen in Württemberg alle ersorderlichen Unterlagen. Eine Zählung der Wohngelasse, welche die nöthigen Anhaltspunkte zu Ermittelung der Frage, wie die Bevölkerung untergebracht ist, liesern würde, hat in Württemberg so wenig wie in irgend einem anderen Staate, außer Belgien \*), stattgesunden. Selbst zu Bestimmung des Verhältnisses, in welchem die Bevölkerung sich auf die vorhandenen Wohngebäude vertheilt, sehlen die nothwendigsten Erhebungen. Sämnutliche Gebäude sind ihrer Benungungsart nach bei der Catastrirung zwar verzeichnet worden, diese Unterscheidung ist aber nicht sortgesührt

<sup>\*)</sup> Siehe 3. E. horn, bevollerungewiffenschaftliche Studien aus Belgien. Leipzig 1854, S. 84.

und bei ben periodifch vorzunehmenden Erganzungen ber Gebaude-Catafter wird nur die Bahl ber fteuerbaren Saupt= und Reben - Bebaude ermittelt, wobei auch noch ber Umftand forend einwirft, bag bie Begriffe: Sauptgebaude und Bobngebaube nicht immer zusammenfallen.

Soferne jeboch im Berhaltnif jum Bangen bie Babl bet fleuerfreien Gebaude gering ift und angenommen werben fann, daß nur wenige Sauptgebaude gang unbewohnt find, tann bas vorhandene Material zu einer Untersuchung des Berhältniffes, in welchem die Bevolkerung zu der Babl der vorhandenen Wohngebäude fteht, immerbin benüst merben.

Uebrigens maren genauere Angaben hieruber um fo munichenswerther, als g. B. Die Fragen : welche Ginfluffe ein ingeres Bufammengedrängtfein der Bevolkerung auf die Bahl ber unehelichen Geburten, auf die Sterblichfeit u. f. w. ausübt, nur hiedurch mit geboriger Sicherheit beantwortet wer-Dag in Folgendem nicht die ortsangebori= gen Einwohner, fondern die (wirklich vorhandenen) ortsan = mefenden nach der Bablung vom 3. Dezember 1852 in Rechnung genommen wurden, wird kaum besonderer Erwähnung bedürfen.

Nach dem Ergebnig der Ergangung des Landesgebaude-Cataftere pro 1. Juli 1853 betrug die Babl ber Saupt= gebäude

| im | Medarfreis       | 66,049,  |
|----|------------------|----------|
| ** | Schwarzwaldfreis | 65,447,  |
| ,, | Jagftereis       | 56,064,  |
| "  | Donaufreis       | 64,016,  |
|    | Bufammen .       | 251,576. |

|    | hienach fam  | en       |                   |       |              |   |
|----|--------------|----------|-------------------|-------|--------------|---|
|    | ,            | auf 1 ge | ogr. Quadr.=Meile | auf 1 | Sauptgebaute |   |
| im | Nedarfreis . | 1,091    | Sauptgebäude      | 7,58  | Einwohner    |   |
| 17 | Schwarzwer.  | 754      | ,,                | 6,78  | 17           |   |
| ,  | Jagftfreis . | 600      | "                 | 6,68  | "            | 1 |
| ų  | Donaufreis . | 562      | "                 | 6,45  | u .          |   |
|    | Durchschnitt | 710      | "                 | 6,89  | W            |   |
|    | A            |          | A 14 111.         |       |              |   |

Der Neckars und Donankreis bilden somit in beiden Beziehungen Die Ertreme.

Die meiften Sauptgebände finden fich auf den fleinften

Raum zusammengebrängt in dem Bezirk ber Stadt Stuttgart, woselbst 5,721 auf 1 geogr. Quadr. Meile kamen. Nächst Stuttgart folgen die Oberamter Canstatt mit 1,800, Waiblingen mit 1,751, Eflingen mit 1,585 und Ludwigsburg mit 1,365.

Die kleinste Zahl von Hauptgebäuden im Berhältnis zu ihrer Ausbehnung haben die Bezirke Leutkirch (418 per Quadr.Meile), Walbsee (410), Freudenstadt (378) und Münssingen (344). Mehr als 900 sinden sich überhaupt nur in dem das Neckarthal und die angrenzenden Bezirke begreisenden Landstrich zwischen Horb, Reutlingen, Göppingen, Weinsberg und Heilbronn. Die zunächst an diese Gruppe stoßenden Aemter haben meisten 700—899; ähnliche Berhältnisse wiederholen sich östlich der Linie von Künzelsau gegen Fischbach O.A. Tettnang nur in den Oberämtern Gmünd, Ulm und Laupheim, da in der ganzen östlichen Hälfte des Landes, wie auch in den eigentlichen Schwarzwaldbezirken Calw, Neuenbürg, Freudenstadt höchstens 657, in Sulz und Oberndorf nur 671 und 697 Hauptgebäude auf einer Quadr. Weile gezählt werden.

Weniger regelmäßig sind die Verhältnisse der Bevölkerung zu den Sauptgebäuden über das Land verbreitet. Unter den einzelnen Bezirken steht gleichfalls Stuttgart mit 16,17 Einwohnern per Hauptgebände voran. Nach Stuttgart leben die Einwohner am gedrängtesten in Ludwigsburg (8,58 auf 1 Hauptgebäude), Heilbronn (8,08), Stuttgart Amt (7,99), Reuenburg (7,94) und Freudenstadt (7,83). Am wenigsten Einwohner kommen auf 1 Hauptgebäude in den Aemtern Spaichingen und Neresheim (je 5,87), Horb (5,732) und

Laupheim (5,69).

Mehr als 7,50 auf 1 Sauptgebäude haben, abgesehen von den Bezirken mit größeren Städten als Ulm, Reutlingen, Tübingen u. s. w., die Oberämter Freudenstadt und Neuensbürg, Maulbronn und Welzheim. In Oberschwaben bewegen sich die Berhältnisse mit Ausnahme von Ulm, Ravensburg und Tettnang zwischen 6,00 und 6,49, wogegen nordwestlich der Alp ähnliche Jahlen seltener vorkommen, und die Einswohner meistens zu 6,50 bis 6,99 zusammen wohnen, und in einzelnen Bezirken, wie Aalen, Gaildorf und Hall, Eslingen, Besigheim, Calw, Sulz und Tuttlingen, sogar 7,00 bis 7,440 Einwohner auf 1 Hauptgebäude treffen.

### 4. Geichlecht.

Unter ben ortsangehörigen Einwohnern fanden fich bei ber Aufnahme am 3. Dezember 1846

|            | im Redar=<br>freis. | im Schwarz=<br>waldfreis.               | im Jagft=<br>freis. | im Donau=              | im gangen ganbe.               |
|------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| mannliche  | 239,355             | 235,062                                 | 190,188             | 194,553                | 859,158                        |
| reibliche  | 248,056             | 240,717                                 | 197,409             | 207,198                | 893,380                        |
| . Sieve    | on tommen           |                                         |                     |                        |                                |
|            |                     | auf die                                 | Städte:             |                        | •                              |
| mannliche  | 65,162              | 52,233                                  | 31,548              | 39,983                 | 188,926                        |
| weibliche  | 69,545              | 54,392                                  | 34,331              | 43,415                 | 201,683                        |
|            |                     | auf die Dor                             |                     | w.:                    |                                |
| mannliche  | 174,193             | <b>182,82</b> 9                         | 158,640             | 154,570                | 670,232                        |
| veiblich e | 178,511             | 186,325                                 | 163,078             | 163,783                | 691,697                        |
| Unte       | r 100 erté          | angehörigen                             | Einwohne            | rn find fond           | ich überhaupt                  |
| mannliche  | 49,1                | 49,41                                   | 49,                 | 07 48,4                | 13 49,02                       |
| veibliche  | 50,8                | 50, <sub>59</sub>                       | 50,                 | 93 51,                 | 50,98                          |
|            | 100,00              | 100,00                                  | 100,                |                        |                                |
| und inel   | efondere            | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                     |                        | .00                            |
|            |                     |                                         | Städten:            |                        |                                |
| mannliche  | 48,3                | 7 48,99                                 | 47,                 | 89 47,                 | 48,37                          |
| weiblich e | 51,6                | 3 51,01                                 | 52,                 | 11 52,                 | 51,63                          |
|            | 100,00              |                                         |                     | 00 100,                | 100,00                         |
|            |                     | in ben Dorf                             | ern u. f.           |                        | ,                              |
| mannliche  | 49,3                | 9 49,43                                 | 49                  | 31 48,                 | 55 49,21                       |
| veibliche  | 50,6                | 1 50,47                                 | 50,                 | 69 51,                 | 50,79                          |
|            | 100,0               | 0 100,00                                | 100,                |                        | 100,00                         |
| Es :       | treffen for         |                                         | 0 männí             | iche Angeh             | orige                          |
|            | bei t               | er gangen                               | bei ber fte         | idtifden bei           | ber lanblichen                 |
| m Redart   | reis. 103,6         | offerung. a weibliche                   | Bevölfe<br>106,72 u | rung.<br>reibliche 10% | Bevöfferung.<br>2,48 weibliche |
| " Schwan   | vfr. 102,4          | 3 weivingt                              | 104,72              | 101                    |                                |
| " Jagittr  | eis 103,7           | 0 "                                     | 108,82              | " 10                   |                                |
| " Donauf   | rois 100,7          | 9 "                                     | 109,82              | " 10                   | š                              |
| " Donual   |                     | 0 , "                                   | 108,58              | " 100                  | 2,96 "                         |

" gang. gande 103,98 \*) " 106,75 103,20 Mus biefen Bufammenftellungen erhellt, bag bas mann= lide Geschlecht zwar allenthalben der Bahl nach gegen bas weibliche gurudfteht, daß aber das lebergewicht des letteren auf dem Lande geringer ift, ale in den Stadten, mobei aus-

<sup>1)</sup> In Burttemberg und Baben trafen 1822 auf 100 mannliche Angehorige 105,0 meibliche. Bor bem Jahr 1813 104,2. Die von Schübler (B. Jahrbucher 1826 II. S. 356) ausgesprochene Vermuthung, baß bei langer bauernbem Frieben biefes Berhaltniß wieber auf ben Stanb von 1812 gurudtehren werbe, ift fonach eingetroffen.

brücklich barauf aufmerksam gemacht werden muß, daß hier burchaus nur die ortsangehörige Bevölkerung in Rechnung genommen ift, und daher der relativ größere Ueberschuß der weiblichen Bevölkerung in den Städten nicht den hier vorübergehend in Diensten u. s. w. sich aufhaltenden weiblichen Landbewohnern zugeschrieben werden kann, da diese, den in Württemberg bestehenden Einrichtungen gemäß, nicht in die städtischen Bevölkerungs = (Familien =) Register übertragen werden, sondern in den Registern ihrer Heimathsgemeinde laufen.

Unter ben einzelnen Begirten finden fich nur zwei (Freubenftadt und Rungelsau), in welchen die ortsangeborige mannliche Bevolkerung die weibliche überfteigt, indem dort auf 100 Einwohner 50,55, bier 50,34 Individuen mannlichen Geschlechts treffen. — Berhältnigmäßig bie ftartfte weibliche Bevolkerung haben die Bezirke Stuttgart Stadt, Biberach, Ravensburg, Munfingen und Blaubeuren, wo fic unter 100 Einwohner nur 47,49-47,17 mannliche finden \*). Heberhaupt leben verhältnigmäßig am meiften Personen mannlichen Geschlechts in dem Landftrich nordweftlich der Linie, welche von ber außerften Grenze bes Landes bei Tuttlingen auf Crailsheim gezogen wird. In diefem Gebiete, welches ungefähr die Salfte bes Landes umfaßt, wird mit Auenahme bes Stadtbirectionsbezirks Stuttgart fein Diftrict getroffen, in welchem das mannliche Gefchlecht unter 48,50% ber gangen Bevolkerung ausmacht, mabrend die meiften Oberamter mehr als 49% mannliche Ortsangeborige enthalten; Berbaltniffe, welche suboftlich der bezeichneten Linie fich nicht finden, da hier unter 100 Angehörigen meistens nur 48,00-48,40 mannlichen Geschlechts find und z. B. Leutfirch mit 48,08 als Ausnahme erscheint.

Bemerkenswerth ift hiebei, daß die männliche Bevölfterung in denjenigen Landestheilen verhältnismäßig zahlreicher auftritt, in welchen dem Kartoffelbau 5 — 10% der Acterstäche eingeräumt sind, sonach die Existenz der Bevölferung sich gewissermaßen auf diese Cultur bastrt \*\*), und der Rinde

<sup>\*)</sup> Auch im Jahr 1822 betrug ber weibliche Ueberschuß in ben Obtramtern Ehingen, Ulim, Ravensburg, Rieblingen, Blaubeuren, Laupheim und Munsingen 7—12 0/0. S. Württ. Jahrbücher 1826 II. S. 854.

\*\*) S. Württ. Jahrbücher 1852 II. S. 169 und S. 95.

viehftand im Berhaltniß zu der Bahl ber Ginwohner am fleinften ift.

#### 5. Lebensalter.

Die vorliegenden Liften über ben Bang ber Bevolferung geben über bas Lebensalter ber Geftorbenen feine Dad= richt, auch läßt fich, wie Mofer \*) nachgewiesen, aus einer tingelnen Bevolkerunge-Aufnahme nach Altern eine Sterblich= kilstafel nicht ableiten, indem die hiedurch gewonnenen Refultate nur bei einer ftationaren, nicht aber bei einer machfenden Bevolkerung ber Birklichkeit entsprechen. Gine Unterfudung, wie die Begirte in Begiebung auf das Alter ihrer Angeborigen fich in einem beftimmten Beitpunkte verhalten, mitd jedoch immerbin von einigem Intereffe fein, ba biedurch menigftens eine ungefähre Ueberficht ber Lebensdauer ber Bemohner in ben verschiedenen Theilen des Landes erzielt wird, und die Stärke, in welcher die einzelnen Altereklaffen Bergleich mit ber gangen Bevolkerung auftreten, auf frühere oder fpatere Abfterben der Bewohner, wenn auch nur annäherungeweise, fchließen läßt.

Auch hiebei muß auf die Zählung vom Jahr 1846 gurudgegangen werden.

In der erften Altereflaffe, welche die Rinder unter 6 Jahren enthält, murden bei diefer Aufnahme gegählt:

|           | im Redar=<br>freis. | im Schwarg=<br>maldfreis. | im Jagft=<br>freis. | im Donau=<br>freis. | im gangen Lande. |
|-----------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| männliche | 38,148              | 36,988                    | 27,650              | 27,790              | 130,576          |
| veibliche | 39,090              | 38,112                    | 28,927              | 29 <b>,2</b> 33     | 135,36 <b>2</b>  |
| aufammen  | 77,238              | 75,100                    | 56,577              | 57,023              | 265,938          |
| Sier      | on kommer           |                           |                     |                     |                  |
|           |                     | auf die                   | Städte:             |                     |                  |
| männliche | 10,233              | 7,760                     | 4,374               | 5,726               | 28,093           |
| weibliche | 10,306              | 7,993                     | 4,622               | 5,986               | 28,907           |
| zusammer  | 20,539              | 15,753                    | 8,996               | 11,712              | 57,000           |
|           |                     | auf die Dor               | fer n. f. r         | v.:                 |                  |
| mannliche | 27,915              | 29,228                    | 23,276              | 22,064              | 102,483          |
| weibliche | 28,784              | 30,119                    | 24,305              | 23,247              | 106,455          |
| jufammen  | 56.699              | 59.347                    | 47.581              | 45,311              | 208,938          |

<sup>\*)</sup> Ludwig Mofer, Brof. in Konigsberg. Die Gefete ber Lebensbauer. Berlin, 1839. S. 95.

| 24                                          | 1 2 2     |                   | - 4            |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|
| es fallen fomit von 1                       | 00 Ortsan | gehörigen in bief | e Riaffe:      |
| 1                                           | überhaupt |                   |                |
| im Redarfreis                               | 15,85     | 15,25             | 16,08          |
| " Schwarzwaldfreis                          | 15,78     | 14,78             | 16,08          |
| " Jagftfreis                                | 14,50     | - 13,66           | 14,79          |
| " Donaufreis                                | 14,20     | 14,05             | 14,23          |
| " gangen gande .                            | 15,18     | 14,59             | 15,34          |
| Bas bas Gefc                                |           |                   |                |
| angehörigen Individu<br>unter 100 berfelben |           |                   |                |
|                                             | rhaupt.   | in ben Stabten    | in ben Dorfern |
| m Neckarkreis                               | /         |                   |                |
| mannliche . 4                               | 9,39      | 49,83             | 49,28          |
| weibliche 5                                 | 0,61      | 50,17             | 50,77          |
| m Schmarzmaldfreis                          |           |                   |                |

| weibliche.    | . 50/61    | 50,17 | 50,77 |
|---------------|------------|-------|-------|
| im Schwarzw   | aldfreis   |       |       |
| männliche     | . 49/25    | 49,26 | 49,25 |
| weibliche     | . 50,75    | 50,74 | 50,75 |
| im Jagftfreis |            |       |       |
| männliche     | . 48,87    | 48/62 | 48,92 |
| weibliche     | . 51,13    | 51,38 | 51,08 |
| im Donaufrei  | 3 '        |       |       |
| männliche     | . 48,73    | 48,89 | 48,70 |
| weibliche     | . 51,27    | 51,11 | 51,30 |
| im gangen La  | nde        |       |       |
| männliche     | . 49,10    | 49,29 | 49,05 |
| weibliche     | . 50,90    | 50,71 | 50,95 |
| und auf 100   | Rnaben fom | men:  |       |

bei ber gangen

Bevölferung. Bevolferung. im Redarfreis 102,47 Madch. 100,69 Mädch. 103,, Madd. 103,04 103,01 103,05 Schwzwkr. Jagftfreis 105,67 104,42 104/62 105,30 104,54 105,36 Donaufr. gang. Lande 103,69 102,00 103,87

Das mannliche Geschlecht fteht hienach, obgleich, wie überall, fo auch in Burttemberg, durchgehends mehr Rnaben ale Madden geboren werden, icon in der erften Altereflaffe bem weiblichen an Bahl nach.

Unter den einzelnen Begirten haben Freudenftadt und Neuenburg bie meiften, Tettnang und Wangen die wenigften Rinder unter 6 Jahren, indem diefe dort 18,26 und 17,28%, hier nur 13,19 und 12,75% ber gangen Bevolterung ausmaden. Sehr auffällig ift ber Unterschied, welcher in biefer Beglehung zwischen ben verschiedenen Theilen bes Landes beftebt. Sublich ber Linie von Tuttlingen auf Beibenbeim, welche mit bem nordweftlichen Fuß der Alp parallel läuft, findet fich tein Begirt, in welchem die erfte Alteretlaffe mehr als 14,00% ber gangen Bevolkerung ausmacht, eben diefe Berhaltniffe werden nordlich ber Linie von Beilbronn über Beineberg und Gaildorf nach Beibenheim getroffen, mogegen in bem, von den eben bezeichneten Linien eingeschloffenen Raum die dem Rindesalter angehörigen Individuen mit Ausnahme weniger Bezirke 15 - 16 % ber Bevolkerung ausmaden, und zwar in ber Art, daß innerhalb biefes Dreieds die größte Quote ber Kinder unter 6 Jahren im Weften (auf bem Schwarzwalb) getroffen wird, und bas Berhaltniß derfelben zur Gesammtzahl ber Ginwohner in ber Richtung gegen Often fich allmälig abichmächt.

Auf die zweite Altersklasse, welche die 6 bis mit 14 Jahre alten Individuen umfaßt (Alter der Schulspflichtigkeit), treffen im Ganzen 292,233 Köpfe oder  $16_{,67}$ %. der Bevölkerung, und im Besondern

|            | im Redar=  | im Schwarz= | im Jagft=   | im Donau= | im gangen  |
|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| mänuflik.  | freis.     | maldfreis.  | freis.      | freis.    | Lande.     |
| männliche  | 41,213     | 40,533      | 31,433      | 30,572    | 143,751    |
| weibliche  | 42,554     | 41,440      | 32,481      | 32,007    | 148,482    |
| jufammen   |            | 81,973      | 63,914      | 62,579    | 292,233    |
| Hiero      | n fommen   |             |             |           |            |
|            |            | auf die     | Städte:     | •         |            |
| mannliche  | 10,947     | 8,241       | 4,919       | 6,150     | 30,257     |
| veibliche  | 11,197     | 8,628       | 5,087       | 6,449     | 31,361     |
| zusammen   | 22,144     | 16,869      | 10,006      | 12,599    | 61,618     |
|            |            | auf die Dor | fer u. s. w | .:        |            |
| mannliche  | 30,266     | 32,292      | 26,514      | 24,422    | 113,494    |
| weibliche  | 31,357     | 32,812      | 27,394      | 25,558    | 117,121    |
| jufammen   |            | 65,104      | 53,908      | 49,980    | 230,615    |
| Von        |            | Drisangehör | igen fall   | en fonach | in bief    |
| Altereflaf | e          |             |             |           |            |
|            |            | überhaupt   | in ben @    |           | en Dörfern |
| im Ne      | darfreis   | . 17,19     | 16          | 144       | 17,47      |
| , Sch      | warzwirei  | 17,23       | 15,         | 100       | 17,64      |
|            | ftreis     | . 16,49     | 15          | 104       | 16,76      |
|            | naufreis , | . 15,58     | 15,         | 19        | 15,70      |
|            | izen gand  | 16          | 45          | 11        | 10         |
| " gar      | izen Eunip | e 16,07     | 15,         | m Q       | 16,        |

Auch hier finden noch dieselben Berhältniffe ftatt, die fich bei der erften Altereklaffe gezeigt haben: die Dorfet haben im Berhältnif zu ihrer ganzen Bevolkerung mehr schulpflichtige Kinder, als die Städte.

Sinfictlich bes Geschlechtsverhaltniffes folgt aus obigen

daß fich unter 100 6 = bis mit 14 = jahrigen Kindern finden :

| lemoen .          | überhaupt | in ben Stabten | in ben Dörfers |
|-------------------|-----------|----------------|----------------|
| im Nedarfreis     | 7         |                |                |
| mannliche         | 49,20     | 49/44          | 49,12          |
| weibliche         | 50,80     | 50,56          | 50,88          |
| im Schwarzwaldfre | is        | .00            |                |
| männliche         | 49,45     | 48,85          | 49,60          |
| weibliche         | 50,55     | 51,15          | 50,40          |
| im Jagftfreis     |           | 10             |                |
| männliche         | 49,18     | 49/16          | 49,,8          |
| weibliche         | 50,82     | 50,84          | 50,82          |
| im Donaufreis     |           |                |                |
| männliche         | 48,85     | 48,81          | 48,47          |
| weibliche         | 51,15     | 51,19          | 51,13          |
| im gangen Lande   |           | *              |                |
| männliche         | 49,19     | 49/10          | 49,22          |
| weibliche         | 50/81     | 50,90          | 50,78          |

mithin auf 100 Rnaben treffen :

| **** | igin uni 10 | O other           | ten teell        |        |                       |                                 |      |
|------|-------------|-------------------|------------------|--------|-----------------------|---------------------------------|------|
|      |             | bei der<br>Bevöll | ganzen<br>erung. |        | tädtischen<br>Lerung. | bei ber landlichen Bevolferung. |      |
| im   | Neckarkreis | 103,25            | Mädch.           | 102,28 | Mädch.                | 103,60                          | Madd |
| tt   | Schwzwkr.   | 102/24            | v                | 104,70 | "                     | 101/61                          | "    |
| 17   | Jagftfreis  | 103,33            | v                | 103,41 |                       | 103,32                          |      |
| "    |             | 104,70            |                  | 104,86 | "                     | 104,65                          |      |
| "    | ganz. Lande | 103,29            | "                | 103,67 | u                     | 103,20                          |      |

Schon in dieser Rlasse sind die Mädchen im Bergleich mit den gleich alten Knaben bei der ftädtischen Bevölkerung zahlreicher, als unter der ländlichen, denn während in den Städten auf 100 Knaben 103,20 Mädchen auf sommen, kommen auf dem Lande nur 103,20 Mädchen auf 100 Knaben. Relativ die meisten Kinder von 6 bis mit 14 Jahren haben die Obersämter Freudenstadt (19,21%) der ganzen Bevölkerung), Welsbeim 18,41%0 und Neuenbürg (18,00%); die wenigsten:

Lettnang (14,50/0) und Leutfirch (14,430/0). diefer Rlaffe treffen die ftartften Berhaltniffe auf ben weftliden und mittleren Theil bes Landes, alfo auf die Gegenbm nordweftlich der Linie von Tuttlingen auf Beidenheim. Bahrend aber bei ber vorigen Altereflaffe bie nordliche Grenze ber Bone ber größern Rinderzahl burch die Linie von beilbronn auf Beidenheim beftimmt mar, wird diefelbe bei der zweiten durch die Linie von Redarfulm auf Crailsbeim gebildet. Innerhalb diefes Bebiets find von 100 Angehori= gen mindeftens 16,00 6 bis 14 Jahre alt, wogegen in ben Dberamtern Sall, Rungelsau, Gerabronn und Mergentheim und in gang Oberschwaben bochftens 15,000/0 der Bevolkerung diefer Altereklaffe angeboren. In dem füdlichften Theil des landes findet fich fogar eine gefchloffene Gruppe von fieben Dberamtebezirten, in welcher nur 14,43-14,75% ber Ginwohner in diefem Alter fteben, Berhaltniffe, welche anderwarts im Lande nicht getroffen werden.

Bur dritten Altereflaffe gehören die 14 bis mit

| 20 Vatire  | alten %    | dividuen.   | Ihre Bab    | l beträgt : |                |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|            | m Nedars   | im Schwarz= | im Jagst=   | im Donau=   | im gangen      |
|            | freis.     | malbfreis.  | freis.      | freis.      | Lande.         |
| mannliche  | 25,853     | 26,522      | 21,249      | 21,269      | 94,893         |
| veibliche  | 26,998     | 27,212      | 21,650      | 22,086      | 97,946         |
| jusammen   | 52,851     | 53,734      | 42,899      | 43,355      | 192,839        |
| Sievo      | n fommer   |             |             |             |                |
|            |            | auf die     | Stäbte:     |             |                |
| männliche  | 6.844      | 5,897       | 3,353       | 4,277       | 20,371         |
| weibliche  | 7,128      | 5,905       | 3,462       | 4,346       | 20,841         |
| jujammen   | 13,972     | 11,802      | 6,815       | 8,623       | 41,212         |
|            |            | auf die Dor | fer u. f. m | .:          |                |
| männliche  | 19,009     | 20,625      | 17,896      | - 16,992    | 74,522         |
| weibliche  | 19,870     | 21,307      | 18,188      | 17,740      | 77,105         |
| jusammen   | 38,879     | 41,932      | 36,084      | 34,732      | 151,627        |
| Von        | 100 Dr     | teangehörig | en fallen f |             | iese Klaffe:   |
|            |            | überh       | aupt in be  | n Städten i | in ben Dörfern |
| im Nec     | farfreis . | . 10,       | 8.4         | 10,37       | 11,02          |
| , Sch      | warzwald   | freis 11,   | 20          | 11,07       | 11,36          |
| , Jag      | fifreis .  | . 11,       | 0.7         | 10/34       | 11,22          |
|            | naufreis . | . 10,       | *0          | 10/34       | 10,01          |
| . gan      | gen Land   | e . 11,     | ••          | 10,55       | 11/13          |
|            |            | Calban want | 01          | - 55        |                |
|            | in ben     |             |             |             | uch noch in    |
| Dieter his | Mank Plan  | English Sam | YE ATIAL    | · Can Trans |                |

Wie in den beiden vorigen Klassen sind auch noch in dieser die Berhältnifzahlen der ländlichen Bevölkerung größer, als die der ftädtischen.

In Beziehung auf bas Geschlechtsverhältniß ergibt fic, daß auf 100 hieher gehörige Individuen kommen :

| im Neckarfreis   |                            |                                  |                                 |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                  | überhaupt                  | in ben Städten                   | in ben Dorfern                  |
| männliche        | 48,92                      | 48,98                            | 48,89                           |
| weibliche        | 51,08                      | 51,02                            | 51/11                           |
| im Schwarzwaldkr | eis                        |                                  |                                 |
| männliche        | 49,36                      | 49,97                            | 49/19                           |
| weibliche        | 50/64                      | 50,03                            | 50/81                           |
| im Jagftfreis    |                            |                                  |                                 |
| männliche        | 49,53                      | 49,20                            | 49,80                           |
| weibliche        | 50,47                      | 50,80                            | 50,41                           |
| im Donaufreis    |                            |                                  |                                 |
| männliche        | 49,00                      | 49,60                            | 48,92                           |
| weibliche        | 50,94                      | 50,40                            | 51,08                           |
| im gangen Lanbe  | 1                          |                                  |                                 |
| männliche        | 49,21                      | 49,43                            | 49/15                           |
| weibliche        | 50,79                      | 50,57                            | 50/85                           |
| und mithin auf 1 | 00 mannliche               |                                  | ffen :                          |
|                  | ei ber gangen Berolferung. | bei ber ftadtifchen Bevolferung. | bei ber landlichen Bevolferung. |
| im Nedarfreis 10 | 14,43 weibl.               | 104,15 meibl.                    | 104,53 meibl.                   |
| " Schwzwfr. 10   | )1,60 "                    | 100,13 "                         | 103/31 "                        |
| " Jagstfreis 10  | 1/89 "                     | 103,34 "                         | 101/63                          |
| " Donaukreis 10  | )3,84 "                    | 101/61                           | 104,44 "                        |
| " gang. Lande 10 | )3,21 "                    | 102,30 "                         | 103,47 "                        |
|                  |                            | latte henhachtete                |                                 |

Das in der erften Altereklasse beobachtete größere Uebergewicht der weiblichen Bevölkerung auf dem Lande tritt hier wieder, aber lettmals hervor; denn von hier bis zur zehnten Altereklasse findet sich in allen Kreisen in den Dörfern eine im Berhältniß zu der männlichen Bevölkerung kleinere Anzahl weiblicher Individuen, als in den Städten.

Das Berhältniß der Zahl der 14= bis 20-jährigen zur ganzen Bevölkerung ift am stärksten in den Oberämtern Welzheim und Backnang (12,25 resp. 11,88%); am schwächsten dagegen in den Oberamtsbezirken Leutkirch und Heilbronn mit 10,35 resp. 10,18%. Diese Altersklasse ist über das ganze Land ziemlich gleichmäßig verbreitet, was sich auch schon aus der geringen Differenz der Ertreme ergibt, innerhalb welcher sich das Berhältniß in den einzelnen Bezirken bewegt. Die meisten hieher gehörigen Bewohner haben übrigens die westlichen

Bezirke des Landes von der Grenze bis gegen Herrenberg und Tuttlingen und die Segenden zwischen Nürtingen, Mergeniseim und Neresheim ( $11_{100} - 11_{149}^{\circ})_{0}$ ), wogegen indem mittleren und dem unteren Neckarthale, in den Bezirken am nordwestlichen Fuß der Alp und in Oberschwaben mit Ausnahme von Riedlingen und Blaubeuren nur  $10_{135}$  bis  $10_{100}^{\circ}$ 0 der Bevölkerung dieser Altersklasse angehören.

In der vierten Alteretlaffe, - zwifchen 20 bis

mit 25 Jahren, fteben :

|           | im Redar= | im Schwarg=<br>malbfreis. | im Jagft=  | im Donau<br>freis. | im ganzen ganbe. |
|-----------|-----------|---------------------------|------------|--------------------|------------------|
| männliche | 20,609    | 20,935                    | 16,791     | 16,853             | 75,188           |
| weibliche | 21,686    | 21,895                    | 17,310     | 18,390             | 79,281           |
| jusammen  | 42,295    | 42,830                    | 34,101     | 35,243             | 154,469          |
| Sievo     | n fommer  | ıt                        |            |                    |                  |
|           |           | auf die                   | Städte:    |                    | -                |
| männliche | 5,302     | 4,680                     | 2,652      | 3,227              | 15,861 ~         |
| weibliche | 6,016     | 5,038                     | 2,819      | 3,689              | 17,562           |
| jusammen. | 11,318    | 9,718                     | 5,471      | 6,916              | 33,423           |
|           |           | auf die Di                | rfer u. f. | w.:                |                  |
| männliche | 15,307    | 16,255                    | 14,139     | 13,626             | 59,327           |
| weibliche | 15,670    | 16,857                    | 14,491     | 14,701             | 61,719           |
| jufammen  | 30,977    | 33,112                    | 28,630     | 28,327             | 121,046          |
| Von       | 100 @     | Kinwohnern                | gehören    | sonach in          | diese Rlaffe:    |

| im Necfarkreis . | ű1 | Serhaupt<br>8,68 | in den Städten<br>8,40 | in ben Dörfern<br>8,78 |
|------------------|----|------------------|------------------------|------------------------|
| " Schwarzwaldfre | is | 9,00             | 9,12                   | 8,97                   |
| " Jagftfreis     |    | 8,80             | 8,31                   | 8,90                   |
| " Donaukreis .   | •  | 8,77             | 8,29                   | 8,90                   |
| , gangen Lande   |    | 8,81             | 8,56                   | 8,89                   |

Im Durchschnitt bes gangen Landes ftehen zwar auch in dieser Altereklasse in den Dorfern verhältnismäßig noch mehr Einwohner, als in den Städten, aber das bisher constante Ueberwiegen auf Seite der ländlichen Bevolkerung hat im Schwarzwaldkreis bereits aufgehört.

Unter 100 in diese Rlaffe geborigen Ginwohnern find: in ben Städten in ben Dorfern überhaupt im Nedarfreis männliche 48,73 46,85 49,42 weibliche 51,27 53,15 50,58 im Schwarzwaldfreis männliche 48/16 49,09 48/88 weibliche 50,91 51,12 51,84

|                    | überhaupt in | ben Stabten | in ben Dorferr |
|--------------------|--------------|-------------|----------------|
| im Jagftfreis      |              |             |                |
| männliche          | 49,24        | 48,47       | 49,39          |
| weibliche          | 50,78        | 51,53       | 50/61          |
| im Donaufreis      |              |             | , -            |
| männliche          | 47,82        | 46,66       | 48,10          |
| weibliche          | 52,18        | 53/34       | 51,00          |
| im gangen Lande    |              |             |                |
| männliche          | 48,68        | 47,46       | 49,01          |
| weibliche          | 51,32        | 52,54       | 50,99          |
| ober es fommen auf |              | 2ndividuen: | ••             |
|                    |              |             |                |

bei ber gangen Bevölferung. bei ber ftabtifden bei ber landlichen Bevolferung. Bevölferung. im Decfarfreis 105,23 weibl. 113,46 weibl. 102/87 meibl. 104,54 107/65 Schwzwkr. 103/09 106,30 102,49 Jagftfreis 109,12 114,32 Donaukreis 105,44 104,03 110,72 gang. Lande

Das Befdlechteverhaltnig ift bei ber landlichen Bevolferung burchaus niedriger, als in den Städten, in welchen im Durchschnitt bes gangen Landes auf 100 mannliche 110,12 Individuen weiblichen Gefdlechts tommen, mabrend auf bem

Lande auf 100 nur 104,03 treffen. Die 20 bis mit 25 Jahre alten Einwohner find im Bergleich mit ber gangen Bevolkerung am zahlreichften in den Oberämtern Tettnang und Neresheim, wo fle 9,78 refp. 9,640/0 derfelben ausmachen; am wenigften vertreten find Dieselben im Begirt ber Stadt Stuttgart, mo unter 100 Angehörigen nur 7,8, in einem Alter von 20 und 25 Jahren fteben.

Auch diefe Rlaffe bat im Allgemeinen ihren bochften relativen Stand noch in dem weftlichen Theile des Landes jenseits ber Linie von Calm auf Tuttlingen, ferner in bem maldreichen Bezirk Belgheim, deffen Bevolkerungeverhältniffe überhaupt benen der Schwarzwaldbezirke in Manchem ähnlich llebrigens darf nicht verhehlt werden, daß auch in ben Dberamtern Rungelsau, Ludwigsburg, Rirchheim, Urach und Riedlingen fich die auf dem Schwarzwald vorherrichens den Berhaltniffe wiederholen, indem auch hier unter 100 Angehörigen 9-9,49 zu diefer Altereklaffe gablen.

Die fünfte Alteretlaffe bilden die gwifchen 25

|                        |                     |                           |                     |                     | 2.2                |
|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                        | Jahren fl           | ehenden Gir               | iwohner.            | Die Zah             | l derfelben        |
| beträgt :              | im Redars<br>freis. | im Schwarg=<br>walbfreis. | im Jagft=<br>freis. | im Donau=<br>freis. | im gangen          |
| männliche<br>weibliche | 50,650<br>53,953    | 49,724<br>51,549          | 40,380<br>42,347    | 43,664<br>46,668    | 184,418<br>194,517 |
| aufammer               | 1 104,603           | 101,273                   | 82,727              | 90,332              | 378,935            |
| Sievo                  | n fommen            |                           |                     |                     |                    |
| •                      |                     | auf die                   | Städte:             |                     | •                  |
| männliche<br>weibliche | 14,177<br>15,899    | 11,323<br>11,838          | 6,808<br>7,609      | 8,820<br>9,931      | 41,128<br>45,277   |
| jusammen               | 30,076              | 23,161                    | 14,417              | 18,751              | 86,405             |
|                        |                     | auf bie Dor               | fer u. f. w.        | :                   | ,                  |
| männliche<br>weibliche | 36,473<br>38,054    | 38,401<br>39,711          | 33,572<br>34,738    | 34,844<br>36,737    | 143,290<br>149,240 |
| Jufamnien              |                     | 78,112                    | 68,310              | 71,581              | 292,530            |
| Sier                   | nach gehör          |                           |                     |                     | gehörigen :        |
| im Ne                  | darfreis.           | überhaupt<br>. 21,46      | in ben S            |                     | n Dörfern<br>21,13 |
| " Sd                   | hwarzwald           |                           | 21,                 | 79                  | 21/16              |
| , Jag                  | gftkreis            | . 21,35                   | 21,                 | 88                  | 21,23              |
| , Do                   | naukreis            | . 22,48                   | 22,                 | 49 4                | 22,48              |
|                        | izen Land           | e 21,63                   | 22,                 | 12 2                | 21,48              |
| Mä                     | brend in            | hen hiaher                | erärtert            | en Miterat          | laffen bie         |

Babrend in den bisher erörterten Alterektlassen die ländliche Bevolkerung ftarker vertreten war, als die ftabtische, sindet hier erstmals das umgekehrte Berhaltnif statt.

Bas das Sexualverhaltnif betrifft, so find unter 100

| Juntatonen         |           |                |                |
|--------------------|-----------|----------------|----------------|
|                    | überhaupt | in ben Städten | in den Dörfern |
| im Neckarkreis     | (         | 3              |                |
| männliche          | 48,42     | 47,14          | 48,94          |
| weibliche          | 51,58     | 52             | 51,06          |
|                    | J 1/58    | 52,86          | 01,06          |
| im Schwarzwaldfrei |           | •              |                |
| männliche          | 49,10     | 48,89          | 49,16          |
| weibliche          | 50/90     | 51,11          | 50,84          |
| im Jagftfreis      | /90       | '11            | ,04            |
| männliche          | 40        | 4 179          | 40             |
|                    | 48,81     | 47,22          | 49,15          |
| weibliche          | 51,19     | 52,78          | 50,85          |
| im Donaukreis      |           | ,              | -              |
| männliche          | 48,34     | 47,04          | 48,67          |
| weibliche          | 134       | = 0/04         | 54             |
| meintime           | 51,66     | 52,96          | 51,33          |
|                    |           |                |                |

im gangen Lande

|     | Durigue     | • •                  |         |                 |                        |                       |        |  |
|-----|-------------|----------------------|---------|-----------------|------------------------|-----------------------|--------|--|
|     | männliche   |                      | 48,67   |                 | 47,60                  | 48                    | 8,98   |  |
| 1   | weibliche   |                      | 51,33   |                 | 52,40                  |                       | 51,02  |  |
| unt | es treffen  |                      | unter   | ben 25          | bis 4                  | Ojährigen             | Ange   |  |
| bor | igen auf 10 | 00 männ              | iliche: |                 |                        |                       | 4      |  |
| 1   |             | bei ber g<br>Bevolte |         | bei ber , Bevol | städtischer<br>ferung. | bei der la<br>Bevolfe |        |  |
| im  | Nedartreis  | 106,52               | weibl.  | 112,            | meibl.                 | . 104/33              | weibl. |  |
| "   | Schwzwkr.   | 103/67               |         | 104,5           |                        | 103,41                | "      |  |
|     | Jagftfreis  | 104,87               | u u     | 111,7           | , ".                   | 103,47                | *      |  |
|     | Donaukr.    | 106,88               | "       | 112,60          | . "                    | 105,43                | u      |  |
| #   | gang. Lanbe |                      |         | 110,0           | 9 1/                   | 104/15                | **     |  |

in ben Stabten

Das Berhältniß der mannlichen zu der weiblichen Be völkerung ift dem in der vorhergebenden Rlaffe beftebenden beinahe gleich, ebenso herrschen zwischen Stadt und Land in beiben fo ziemlich diefelben Differengen. Gine mefentliche Beranderung dagegen tritt in localer Beziehung in dem Berhältniß ein, in welchem die Angehörigen diefer Altereffaffe zur gangen Bevolkerung fteben. Bis daber hatten die nord lich ber Alp gelegenen Bezirke größere Quoten, in diefer Rlaffe wie in den folgenden, find es hauptfächlich die oberschwäbischen Memter, welche höhere Betrage haben. Sier fteben von 100 Angehörigen 22,50-24,06 gwischen dem 25. und 40. Jahre nordlich der Alp hingegen hochstens 22,49, in manchen Be girten nur etwas über 20. Die Ertreme liegen zwischen Tettnang und Wangen, wo die diefer Altereflaffe angebori gen Individuen 24,06 und 23,86 % ber gangen Bevolkerung ausmachen, und Welzheim fammt ben benachbarten Begirten Badnang, Gailborf und Malen mit 20,17-20,99 0/0.

3wifchen 40 bis 60 Jahre alte Einwohner, welche bie fechste Altereflaffe bilben, wurden gegablt:

| , ,              |                     |                           | ,                   | 3.9.9.0             |                  |
|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                  | im Medar=<br>freis. | im Schwarz=<br>waldfreis. | im Jagst=<br>freis. | im Donaus<br>freis. | im gangen Laude. |
| mannliche        | 45,056              | 42,835                    | 37,734              | 37,906              | 163,531          |
| weibliche        | 46,765              | 44,473                    | 39,748              | 40,955              | 171,941          |
| zusammen<br>Hiev | 91,821<br>on fommer | 87,308                    | 77,482              | 78,861              | 335,472          |
|                  |                     | auf die                   | Städte:             |                     |                  |
| männliche        | 12,714              | 9,939                     | 6,740               | 8,231               | 37,624           |
| weibliche        | 13,595              | 10,651                    | 7,570               | 8,930 -             | 40,746           |
| zusammen         | 26,309              | 20,590                    | 14,310              | 17,161              | 78,370           |

auf die Dorfer u. f. w .:

|           | im Nedar=<br>freis. | im Schmarg=<br>waldfreis. | im Jagft=<br>freis. | im Donau=<br>freis. | im gangen gande. |   |
|-----------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---|
| mannliche | 32,342              | 32,896                    | 30,994              | 29,675              | 125,907          |   |
| weibliche | 33,170              | 33,822                    | 32,178              | 32,025              | 131,195          |   |
| jujammen  | 65,512              | 66,718                    | 63,172              | 61,700              | 257,102          | - |

Bon 100 Angebörigen treffen sonach auf die fechste Altereklaffe

|    |                | überhaupt | in ben Städten | in ten Dorfern |
|----|----------------|-----------|----------------|----------------|
| im | Recarfreis .   | 18,84     | 19,53          | 18,58          |
|    | Schwarzwalder. |           | 19/31          | 18,07          |
| Ŋ  | Jagftfreis .   | 19,00     | 21,72          | 19,63          |
| "  | Donaufreis .   | 19/63     | 20,57          | 19,38          |
| ,  | ganzen Lande   | 19,14     | 20,06          | 18,88          |

Die ftädtische Bevolkerung hat auch hier in allen Rreisen verhältnismäßig mehr Angehörige, als die ländliche.

In Beziehung auf das Geschlecht der Angehörigen dieer Klasse ergibt sich aus obigen Zahlen, daß unter 100 Bersonen find:

| 1                 |           |                |                |
|-------------------|-----------|----------------|----------------|
|                   | überhaupt | in ben Städten | in den Dörfern |
| im Neckarkreis    |           |                |                |
| mannliche         | 49,07     | 48,33          | 49,37          |
| weibliche         | 50,93     | 51,67          | 50,63          |
| im Schwarzwaldfre | is        | • • •          |                |
| männliche         | 49,06     | 48,27          | 49,31          |
| weibliche         | 50,94     | 51,73          | 50,69          |
| im Jagftkreis     | . • •     | .,,            |                |
| männliche         | 48,70     | 47,10          | 49,0           |
| weibliche         | 51,30     | 52,90          | 50,94          |
| im Donaufreis     | , 50      |                |                |
| männliche         | 48,07     | 47,96          | 48/10          |
| weibliche -       | 51,93     | 52,04          | 51,90          |
| im gangen Lande   | 700       | ,              | , 50           |
| männliche         | 48,74     | 48,01          | 48,97          |
| weibliche         | 51,26     | 51,99          | 51,03          |
| Es fommen         |           |                | Angehörige     |

|   | Es fomm        | en mithin auf               | 100 männliche                    | Angehörige                      |
|---|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|   |                | bei ber gangen Bevölferung. | bei ber ftadtifchen Bevolterung. | bei der landlichen Bevolferung. |
| 1 | im Neckarkreis | 103,80 meibl.               | 106,93 meibl.                    | 102,56 weibl                    |
|   | " Schwzwkr.    | 103/82 "                    | 107/15 "                         | 102/82 "                        |
|   | Direct Care .  |                             |                                  | Q                               |

|    |             | bei ber gangen' Bevolferung. | bei ber ftabtifchen Bevölferung. | bei der ländlichen Bevolferung. |
|----|-------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| im | Jagftfreis  | 105,34 weibl.                | 112,32 weibl.                    | 103,82 mtibl.                   |
| "  | Donaukr.    | 108,04 "                     | 108,49 "                         | 107,92 "                        |
| u  | ganz. Lande | 105,14 "                     | 108,30 "                         | 104,20 "                        |

Nach dieser Zusammenstellung finden sich im Durchschnitt des ganzen Landes in den Dörfern  $4^0/_0$  weniger weibliche Bersonen von 40-60 Jahren als in den Städten.

Unter den verschiedenen Bezirken haben resativ am meisten hierhergehörige Einwohner die Oberämter Gerabronn, Mergentheim, Dehringen, Künzelsau  $(21_{06}-21_{05}^{-6})_0'$  der ganzen Bevölkerung); am wenigsten die Bezirke Neuenbürg und Freudenstadt  $(17_{121}^{-2})$  und  $16_{124}^{-6})_0'$ . Im Allgemeinen haben das sog. Nordland, die Gegend nördlich von Beinsberg und Craissheim, und die südlich gelegenen Beziskerg und Craissheim, und die südlich gelegenen Beziskerg und Eratischeim, Wangen und Tettnang verhältnismäßig die meisten 40 bis 60jährigen Bewohner  $(20_{100}^{-6})$  der Bevölkerung), während im Westen des Landes und in den mittleren Gegenden zwischen Tuttlingen, Heim, Ellwangen und Höchstens  $19_{189}$  in diese Altersklasse sällen.

Die Zahl der Angehörigen, welche die untere Grenze des Greisenalters erreicht haben und zwischen 60 und 70 Jahren stehen, beträgt:

|            |                      | -                         |                     |                     |                  |
|------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|            | im Necfar=<br>freis. | im Schwarz=<br>waldfreis. | im Jagst=<br>freis. | im Donau=<br>freis. | im gangen gande. |
| männliche  | 12,200               | 11,972                    | 10,347              | 11,282              | 45,801           |
| weibliche  | 12,253               | 11,753                    | 10,920              | 12,571              | 47,497           |
| zusammen   | 24,453               | 23,725                    | 21,267              | 23,853              | 93,298           |
| Hievo      | n kommen             |                           |                     |                     |                  |
| ,          |                      | auf die                   | Städte:             |                     |                  |
| männliche  | 3,377                | 3,032                     | 1,848               | 2,406               | 10,663           |
| weibliche  | 3,763                | 3,099                     | 2,290               | 2,764               | 11,916           |
| zusammen   | 7,140                | 6,131                     | 4,138               | 5,170               | 22,579           |
|            |                      | auf die Dör               | cfer 11. f. w       | .:                  |                  |
| männliche  | 8,823                | 8,940                     | 8,499               | 8,876               | 35,138           |
| weibliche  | 8,490                | 8,654                     | 8,630               | 9,807               | 25,581           |
| aufammen . | 17,313               | 17,594                    | 17,129              | 18,683              | 70,719           |
| on '       |                      |                           |                     |                     |                  |

Von 100 Ortsangehörigen zählen sonach zur fiebenten Altereflaffe:

|     |                  |   | überhanpt | in den Städten | in den Dörfern |
|-----|------------------|---|-----------|----------------|----------------|
| inı | Recartreis .     |   | 5,01      | 5,30           | 4,91           |
| 11  | Schwarzwaldfreis |   | 4,99      | 5,57           | 4,76           |
|     | Jagftkreis       |   | 5,49      | 6,28           | 5,32           |
| v   | Donaukreis .     |   | 5,94      | 6,20           | 5,87           |
| ,,  | ganzen Lande .   | ٠ | 5,32      | 5,78           | 5,19           |

Bie in der vorhergehenden Rlaffe haben die Städter vor den Landbewohnern auch in diefer den Borgug, auch gichnen fich, wie in jener, die Stadte des Jagftfreifes burch die relativ größte Babl alterer Angeboriger aus. Dagegen ftellt fich in diefer Rlaffe bei ber gangen Bevolferung ber Donaufreis über ben Jagftfreis.

Aus den obigen Angaben geht ferner bervor, daß unter

100 Berfonen fich finden:

|                  | überhaupt | in ben Stabten     | in ben Dörfern    |
|------------------|-----------|--------------------|-------------------|
| im Neckarkreis   |           |                    |                   |
| männliche        | 49,89     | 47,30              | 50 <sub>/96</sub> |
| weibliche        | 50,11     | 52,70              | 49,04             |
| im Schwarzwaldki | reis      |                    | 5.                |
| männliche        | 50,46     | 49,45              | 50,81             |
| weibliche        | 49,54     | 50,55              | 49,19             |
| im Jagstkreis    |           |                    |                   |
| männliche        | 48,66     | 44,66              | 49,62             |
| weibliche        | 51,34     | 55,34              | 50,38             |
| im Donaukreis    | .04       |                    | .50               |
| männliche        | 47,30     | 46,54              | 47,31             |
| weibliche        | 52,70     | 53,46              | 52,49             |
| im ganzen Lande  |           | - 20               | ,                 |
| männliche        | 49,09     | 47,23              | 49,69             |
| weibliche        | 50,91     | 52,77              | 50,31             |
| mithin auf 100 1 |           | gebörige treffen : |                   |

|    |             | bei der g<br>Berölfe |        | bei der fte<br>Bevolfe | ädtischen<br>rung. | bei der lä<br>Bevolfe |        |
|----|-------------|----------------------|--------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------|
| im | Necfarfreis | 100,43               | weibl. | 111,43                 | weibl.             | 96,22                 | weibl. |
| ff | Schwzwkr.   | 98/17                | "      | 102,21                 |                    | 96,80                 | "      |
|    | Jagstfreis  | 105,54               | • "    | 123/92                 | #                  | 101,54                | "      |
|    | Donaukr.    | 111,43               | "      | 114,88                 | 11                 | 110,49                | . 17   |
| Ħ  | ganz. Lande | 103/71               | ,,     | 111,75                 | "                  | 101,46                | "      |

hier finden fich erftmals zwei Rreife, der Rectar= und ber Schwarzwaldfreis, in welchen bas meibliche Gefchlecht bei der ländlichen Bevölkerung der Zahl nach hinter dem mannlichen zurücksteht. Im Schwarzwaldkreis beginnt auch bei der ganzen Bevölkerung das Verhältniß der Weiber zu den

Mannern fich zu Gunften der letteren zu ftellen.

Im Durchschnitt des ganzen Landes stehen  $5_{/32}$  % der Bevölkerung in dieser Klasse; die Bezirke Leutkirch, Wangen und Waldsee dagegen haben auf 100 6,85, 6,63 und 6,52 sechstig= bis stebenzigjährige Einwohner, Freudenstadt und Meuenbürg auf der andern Seite nur 3,82 und 3,70. Besonders zahlreich ist außer in Oberschwaben diese Altersklasse in dem Landstrich zwischen Neresheim, Dehringen und Wergentheim, da hier  $5_{/50}$  bis 6 % dieses Alter erreicht haben, während anderwärts mit seltenen Ausnahmen von 100 nur  $4-5_{/50}$  zwischen dem 60. und 70. Lebensiahre stehen.

Die Bahl ber 70= bis 80jabrigen Ginwohner betrug

bei ber Aufnahme

| - 15           | im Rectar=<br>freis. | im Schwarg=<br>waldfreis. | im Jagft=<br>freis. | im Donau=<br>freis. | im gangen gande. |
|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| männliche      | 4,866                | 4,732                     | 3,954               | 4,515               | 18,067           |
| weibliche      | 4,156                | 3,719                     | 3,462               | 4,611               | 15,948           |
| zusammen Sievo | 9,022<br>n fommen    | 8,451                     | 7,416               | 9,126               | 34,015           |
| •              |                      | auf die                   | Städte:             |                     |                  |
| männliche      | 1,359                | 1,149                     | 707                 | 976                 | 4,191            |
| weibliche      | 1,428                | 1,049                     | 733                 | 1,116               | 4,326            |
| aufammen .     | 2,787                | 2,198                     | 1,440               | 2,092               | 8,517            |
|                |                      | auf die Dorf              | er u. f. w.         | :                   |                  |
| mannliche      | 3,507                | 3,583                     | 3,247               | 3,539               | 13,876           |
| weibliche      | 2,728                | 2,670                     | 2,729               | 3,495               | 11,622           |
| zusammen       | 6,235                | 6,253                     | 5,976               | 7,034               | 25,498           |

Bon 100 murttembergifchen Angehörigen fteben sonach in der achten Alteretlasse:

|     |                |   | überhaupt | in ben Städten | in den Dorfern |
|-----|----------------|---|-----------|----------------|----------------|
| int | Nedarfreis .   | ٠ | 1,85      | 2,07           | 1,77           |
| 17  | Schwarzwaldfr. |   | 1,78      | 2,06           | 1,69           |
| 17  | Jagstkreis .   | ٠ | 1,91      | 2/18           | 1,86           |
| 11  | Donaukreis     | ٠ | 2,27      | 2,51           | 2,21           |
| "   | ganzen Lande   | ٠ | 1,94      | 2,18           | 1,87           |

Die Proportion, in welcher die ländliche Bevolkerung im Bergleich mit den Bewohnern der Städte in den bobe ren Alterstaffen zurudfteht, wird fortmährend größer; noch in der stebenten Klasse stellte sich das Berhältniß wie 5ms:

5,19, oder wie 1 : 0,89, in der achten wie 2,18 : 1,87, mithin wie 1 : 0,85.

Dagegen fängt das Verhältniß der Geschlechter in dieser Nasse an, sich für die Nanner günstiger zu stellen; es kommm nämlich auf 100 Angehörige:

|                   | überhaupt                   | in den Städten                   | in ben Dorfern                  |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| im Neckarkreis    | •                           |                                  |                                 |
| männliche         | 53,94                       | 48,76                            | 56,25                           |
| weibliche         | 46,06                       | 51,24                            | 43,75                           |
| in Schwarzwaldfre | eis                         |                                  |                                 |
| männliche         | 55,99                       | 52,27                            | 57,30                           |
| weibliche         | 44,01                       | 47,73                            | 42,70                           |
| im Jagfttreis     |                             |                                  |                                 |
| mannliche         | 53,32                       | 49,09                            | 54,33                           |
| weibliche         | 46,68                       | 50,91                            | 45,67                           |
| im Donaukreis     |                             |                                  |                                 |
| männliche         | 49,47                       | 46,66                            | 50,31                           |
| . weibliche       | 50,53                       | 53,34                            | 49,69                           |
| m ganzen Lande    |                             |                                  |                                 |
| mannliche         | 53,11                       | 49,21                            | 54,42                           |
| weibliche         | 46,89                       | 50,79                            | 45,58                           |
| to daß auf 100 r  | nännliche Ang               | sehörige treffen :               |                                 |
|                   | bei ber gangen Bevolferung. | bei ber ftabtifchen Bevolferung. | bei der landlichen Bevolferung. |
| in Nectartreis    | 85,41 weibl.                | 105,08 weibl.                    | 77,78 weibl.                    |

87,59 " Schwarzwer. 91,29 74/52 87,55 103,68 84,05 " Jagftkreis 102/13 , Donaufreis 114/34 98,75 " " 83,76 ganzen Lande 88,27 103,22

In den früheren Altersklassen bildete eine wirkliche Minderzahl des weiblichen Geschlechts selbst bei den Landswohnern eine Ausnahme, in dieser dagegen hat der weibsite lleberschuß bei der ländlichen Berölkerung ganz aufgestet, bei der ganzen Bevölkerung steht der Donaukreis mit imm unerheblichen Mehr an Weibern vereinzelt. Bei den Broikerungen der Städte schlägt, mit Ausnahme des Schwarzspalkträses, das zartere Geschlecht noch vor.

Bon der ganzen Bevolkerung stehen nur südlich der Bonau (einschließlich des ganzen Oberamtsbezirks Ulm) 2,25—2,50 %, (im D.A. Chingen sogar 2,98 %) in dem Alter bon 70 bis 80 Jahren. Weftlich der Linie von Maulbronn

auf Nottweil bagegen hat nicht ein einziger Bezirk mehr als  $1_{/12}$ , die meisten nur  $1_{/19}$  bis  $1_{/49}$  70= bis 80=jährige Leute unter 100 Angehörigen. Gleichfalls durch niedere Berhält-nisse  $(1_{/33} - 1_{/14})^0$  zeichnet sich die geschlossene Gruppe von den Oberamtsbezirken zwischen Welzheim, Gaistors und Hellbronn aus; wogegen in den Oberämtern zwischen Neutlingen, Canstatt, Geislingen und Münstngen  $2_{/00}-2_{/24}$ 0 der Bevölkerung in diese Klasse gehören. In den übrigen Bezirken stehen unter 100 Angehörigen  $1_{/15}-1_{/99}$ 3 zwischen dem 70. und 80. Lebensjahre.

In die neunte Altersklasse werden die zwischen 80 bis 90 Jahre alten Personen gerechnet. Ihre Zahl beträgt:

| verraile. |                     |                           |                     |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ü         | im Nedar-<br>freis. | im Schwarz=<br>waldfreis. | im Jagst=<br>freis. | im Donau=<br>freis. | im ganzen<br>Lande. |
| männliche | 718                 | 788                       | 633                 | 680                 | 2,819               |
| weibliche | 582                 | 550                       | 544                 | 650                 | 2,326               |
| zusammen  | 1,300               | 1,338                     | 1,177               | 1,330               | 5,145               |
| Sievo     | n kommer            | 1                         |                     |                     |                     |
| ,         |                     | auf die                   | Städte:             |                     |                     |
| männliche | 202                 | 199                       | 143                 | 165                 | 709                 |
| weibliche | 207                 | 188                       | 133                 | 195                 | 723                 |
| zusammen  | 409                 | 387                       | 276                 | 360                 | 1,432               |
|           | au                  | f die Dorf                | er u. f. 1          | v.:                 |                     |
| männliche | 516                 | 589                       | 490                 | 515                 | 2,110               |
| weibliche | 375                 | 362                       | 411                 | 455                 | 1,603               |
| zusammen  | 891                 | 951                       | 901                 | 970                 | 3,713               |
|           |                     |                           |                     |                     |                     |

Bon 100 Angehörigen fallen hienach in diefe Klasse:
überbaupt in ben Städten in den Borfern

|     |                  | teret theret t | in ben Sinbien | the ben wellen |
|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|
| int | Neckarkreis .    | 0,27           | 0,30           | 0,25           |
| "   | Schwarzwaldfreis |                | 0,36           | 0,26           |
| "   | Jagftfreis .     | 0,30           | 0,42           | 0.28           |
| "   | Donaukreis .     | 0,33           | 0,43           | 0,31           |
| ,,  | gangen Lande     | 0,29           | 0,37           | 0,27           |

Obwohl nur kleine Zahlen hier in Rechnung kommen, nehmen doch die Berhältniffe, in welchen sich die Beträge ber in diese Klasse gehörigen Bersonen in Stadt und Land gegenseitig verhalten, zu Gunften der Städter sehr rasch zu. Noch in der achten Klasse war die Differenz zwischen Dorf

und Stadt (1,87:2,18) 16,%; in der neunten dagegen beträgt diefelbe (0,27:0,137) 36%.

Unter 100 bieber geborigen Berfonen find:

|                   | überhaupt             | in den Städten      | in den Dorfern |
|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| im Neckarkreis    |                       | 1                   |                |
| männliche         | $55_{\prime\prime33}$ | 49,39               | 57,91          |
| weibliche         | 44,77                 | 50,61               | 42,09          |
| im Schwarzwaldfre |                       |                     |                |
| männliche         | $58_{189}$            | 51,42               | 61/94          |
| weibliche         | 41/11                 | 48,58               | 38,06          |
| im Jagftkreis     |                       |                     |                |
| männliche         | 53,78 .               | 51,81               | 54,38          |
| weibliche         | 46,22                 | 48,19               | 45/62          |
| im Donaukreis     |                       | • "                 | •              |
| männliche         | 51,13                 | 45,83               | 53,09          |
| weibliche         | 48,87                 | 54,17               | 46,91          |
| im gangen Lande   |                       |                     | 31             |
| männliche         | 54,79                 | - 49 <sub>/51</sub> | 56,83          |
| weibliche         | 45,21                 | 50,49               | 43,17          |

te treffen mithin auf 100 mannliche Angehörige:

|    | ,,          | bei ber gangen Bevolferung. |        | bei ber ftabtifden Berolferung. |   | bei der fandlichen Berofferung. |        |
|----|-------------|-----------------------------|--------|---------------------------------|---|---------------------------------|--------|
| im | Neckarkreis | 81,06                       | weibl. | 102,47                          |   | 72/67                           | weibl. |
| f# | Schwzwkr.   | 69,80                       | "      | 94,47                           | " | 61,46                           | er     |
| n  | Jagstreis   | 85,94                       | u      | 93,00                           | " | 83,88                           | 11     |
| n  | Donaukreis  | 95,59                       | "      | $118_{08}$                      |   | 88,35                           | **     |
| tt | ganz. Lande | 82,51                       | i 11   | 101,97                          | " | 75,97                           | 19     |

Das weibliche Geschlecht behauptet, wie in der vorhersgehenden Klasse, nur noch in den Städten des Donaukreises, der sich durch die Lebenskrast seiner Bewohner überhaupt vorden anderen Kreisen auszeichnet, ein bedeutendes Uebergewicht. Bei der ländlichen Bevölkerung ist das Verhältniß des weibslichen zum männlichen Geschlechte von 83,76 auf 75,97 zustägegangen.

Besonders wenige 80 — 90 Jährige  $(0_{l11} - 0_{l22}^{0}/_{0})$  haben die Schwarzwald Dberämter westlich der Linic von Calw auf Nottweil, ferner die Oberämter Maulbronn, Stuttsgart Amt, Böblingen und Tettnang, sowie der Landstrich swischen Welzheim, Backnang, Weinsberg, Heilbronn und Dehringen; die meisten dagegen Tuttlingen  $(0_{l49}^{0})_{0}$ , Gmund

| (0,46 %), Wünfinger (0,42 %), und Reuf                                    | $(0_{144})_0$                                                          | , Wanger             | n (0,43°/                                                | ), Chingen                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| In einem Alte                                                             |                                                                        |                      | ron floha                                                |                                                             |
|                                                                           | im Schwarz                                                             |                      |                                                          |                                                             |
| freis.                                                                    | maldfreis.                                                             | freis.               | freis.                                                   | Lande.                                                      |
| männliche. 42                                                             | 33                                                                     | 17                   | 22                                                       | 114                                                         |
| weibliche . 19                                                            | 14                                                                     | 20                   | 27                                                       | 80                                                          |
| zusammen 61*                                                              | ) 47                                                                   | 37                   | 49                                                       | 194                                                         |
| Sievon kommer                                                             | 1                                                                      |                      |                                                          |                                                             |
|                                                                           | auf die                                                                | Städte:              |                                                          |                                                             |
| männliche. 7                                                              | 13                                                                     | 4                    | 5                                                        | 29                                                          |
| weibliche . 6                                                             | 3                                                                      | 6                    | 9                                                        | 24                                                          |
| zusammen 13                                                               | 16                                                                     | 10                   | 14                                                       | 53                                                          |
|                                                                           | f die Dorf                                                             | er u. s.             | w.:                                                      |                                                             |
| männliche. 35                                                             | 20                                                                     | 13                   | 17                                                       | 85                                                          |
| weibliche. 13                                                             | 11                                                                     | 14                   | 18                                                       | 56                                                          |
| zusammen 48                                                               | 31                                                                     | 27                   | 35                                                       | 141                                                         |
| Von 100 An                                                                | gehörigen g                                                            | gehören              | somit in                                                 | die gebnie                                                  |
| Altereklaffe:                                                             | 0, 0                                                                   | ,                    |                                                          | •                                                           |
|                                                                           | überhaup                                                               |                      |                                                          | den Dörfern                                                 |
| im Neckarkreis                                                            | . 0,01<br>reis 0,01                                                    | 0,                   | 009                                                      | 0,010                                                       |
| " Schwarzwaldk                                                            | 015                                                                    | 0,008                |                                                          |                                                             |
| " Jagstkreis .                                                            |                                                                        | 0,                   | 015                                                      | 0,008                                                       |
| " Donaukreis                                                              | .01                                                                    | 0,0                  | )16                                                      | 0,010                                                       |
| " ganzen Lande                                                            |                                                                        | 0,                   | 013                                                      | 0,010                                                       |
| In Beziehung                                                              |                                                                        |                      |                                                          |                                                             |
| betagten Personen                                                         |                                                                        | aus den              | obigen Zi                                                | usammenstell                                                |
| lungen, daß angehör                                                       |                                                                        |                      |                                                          | in den Dorfer                                               |
| im Redarfreis                                                             | überha                                                                 | upt in d             | en Städten                                               | in den Dotter                                               |
|                                                                           | edite 68                                                               | 0/0 53               | 3,85 %                                                   | 72,92 %                                                     |
|                                                                           |                                                                        |                      | JIOE IA                                                  |                                                             |
| dem männl. Geschl                                                         | 21                                                                     | 10                   | 783 /0                                                   |                                                             |
| " weibl. "                                                                | 31,15                                                                  | " 46                 | 0/15 "                                                   | 28,08 "                                                     |
| " weibl. "<br>im Schwarzwaldkreic                                         | 31,15                                                                  | , 46                 | 3/15 "                                                   | 28,08 "                                                     |
| meibl. " im Schwarzwaldkreis dem männl. Geschl                            | 31,15<br>echte 70,21                                                   | , 40                 | 0 <sub>/15</sub> " 1 <sub>/25</sub> "                    | 28,08 "                                                     |
| " weibl. " im Schwarzwaldkreich dem männl. Geschl " weibl. "              | 31,15                                                                  | , 40                 | 3/15 "                                                   | 28,08 "                                                     |
| " weibl. " im Schwarzwaldkreich dem männl. Geschl " weibl. " im Jagstreis | 31, <sub>15</sub><br>3<br>echte 70, <sub>21</sub><br>29, <sub>79</sub> | " 46<br>" 8:         | 0 <sub>/15</sub> " 1 <sub>/25</sub> " 8 <sub>/75</sub> " | 28 <sub>708</sub> " 64 <sub>752</sub> " 35 <sub>748</sub> " |
| " weibl. " im Schwarzwaldkreich dem männl. Geschl " weibl. "              | 31, <sub>15</sub><br>3<br>echte 70, <sub>21</sub><br>29, <sub>79</sub> | " 46<br>" 8:<br>" 1: | 0 <sub>/15</sub> " 1 <sub>/25</sub> "                    | 28,08 "                                                     |

<sup>\*)</sup> hierunter find 2 (1 mannl. und 1 weibl.) über 100 Jahre alte Bersonen begriffen.

|                         | überhau  | nt in  | ben Stat              | ten in ben          | Dörfern   |   |
|-------------------------|----------|--------|-----------------------|---------------------|-----------|---|
| im Donaufreis           |          | ***    | 0.,                   | ,                   | o content |   |
| dem mannl. Geschlechte  | 44/90    | / 3    | 35,71                 | /0 48,5             | , 0/0     | , |
| " weibl. "              | 55,10    |        | 64,29                 | 51,4                | 3 "       |   |
| im ganzen Lande         |          |        |                       |                     |           |   |
| bem männl. Geschlechte  | 58,85    | ,, 5   | 54,72                 | , 60 <sub>/26</sub> | 3 11      |   |
| " weibl. "              | 41/15    | 11 4   | 15,28                 | $39_{12}$           | 2 W       |   |
| und somit in dieser A   | lteröfla | je auf | 100 n                 | nännliche           | Unge=     |   |
| borige treffen murden:  |          |        |                       | ,                   | •         |   |
| bei ber Bevolle         | ganzen   |        | tädtischen<br>ferung. |                     |           |   |
| im Nedarfreis 45,21     | weibl.   |        |                       | 37,14, w            |           |   |
| , Schwarzwfr. 42,42     | "        | 23,08  | ,,                    | 55                  | 1/        |   |
| , Jagstfreis 117,65     | , 1      | 50,00  | ,,                    | 107                 | "         |   |
| Donaukreis 122,83       | " 1      | 80,00  | ,,                    | 105                 | 1/        |   |
| , ganz. Lande 69/91     | "        | 82,76  | "                     | 65                  | "         |   |
| Bon den einzelnen       | Bezirk   | en hab | ien W                 | angen, Ca           |           |   |
| und Baihingen mit 0,42, |          |        |                       | die relativ         |           |   |
|                         |          |        |                       |                     |           |   |

fin Betrage.

Nachdem in dem Bisherigen die Antheile, welche die einzelnen Alteretlaffen an der gangen Bevolferung haben, ohne Unterscheidung der Geschlechter bestimmt wurden, bleibt noch übrig, die Berhältniffe zu ermitteln, in welchen diese nach Geschlechtern getrennt in den verschiedenen Theilen des Landes, sowie nach Stadt und Land gesondert, im Ganzen zur Summe ber Lebenden fteben.

Siezu dienen die folgenden Tabellen.

| 1          |                   |
|------------|-------------------|
| 42         | . "               |
|            |                   |
|            | Bevölkerung.      |
|            | männf.            |
|            | Der               |
|            | Procenten         |
|            | Ë,                |
| <b>5</b> t | Mtereflaffen      |
| eberfie    | Die verschiedenen |
| =          | auf               |
|            | Bevölkerung       |
|            | mänut.            |
|            | per               |
|            | Ĕ                 |

| (A.) iber die Berthetsung der manus. Bevölkerung auf die verschiebenen Altereklassen in Procenten der manul. Bevölkerung. | tertheilu        | ng ber                                                                                                                                                                             | mänut. | Bevölke          | g Buna            | uf die 1 | ueberfigiedenen Alters                                 | fich              | t<br>lteröffaf    | fen in           | Procent           | n der             | männí.           | Bevölfe           | rung.             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Offiera                                                                                                                   | 8                | Redarfreis.                                                                                                                                                                        | 1      | Chmarzwaldfreis. | urzwald           | freis.   | 100                                                    | Jagitfreis.       | ß.                | ê                | Donaufreis.       | 63                | 133<br>1133      | Bürttemberg.      | Eğ.               |
| Kaffen.                                                                                                                   | gange<br>Bevolf. | gange stadt. ländt, gange stadt stadt, gange stadt, sange stadt, sange stadt, sange stadt. Bevölf, | ländl. | ganze<br>Bevölf. | ftabt:<br>Bevöff. | fandt.   | ganze<br>Bevöff.                                       | ftädt.<br>Bevölf. | ländt.<br>Bevölf. | ganze<br>Bevölf. | ftäbt.<br>Bevölf. | ländl.<br>Bevölf. | ganze<br>Bevölf. | ftådt.<br>Bevöff. | ländl.<br>Bevölf. |
| -                                                                                                                         | 15,91            | 15,70                                                                                                                                                                              | 16,03  | 15,71            | 14,86             | 15,99    | 14,51                                                  | 13,s6             | 14,67             | 14,28            | 14,32             | 14,27             | 15,19            | 14,87             | 15,29             |
| unt. o Subtent.                                                                                                           | 17,22            | 17,22 16,80 17,37 17,21 15,78 17,66 16,53 15,59 16,71 15,72 15,88 15,80 16,73 16,01 16,93                                                                                          | 17,37  | 17,24            | 15,78             | 17,66    | 16,53                                                  | 15,59             | 16,71             | 15,72            | 15,38             | 15,80             | 16,73            | 16,01             | 16,93             |
| b—14 340)rc.                                                                                                              | $10,s_0$         | 10,50 10,50 10,91 11,98 11,29 11,28 11,17 10,63 11,28 10,98 10,70 10,99 11,05 10,78 11,12                                                                                          | 10,91  | 11,98            | 11,29             | 11,28    | 11,17                                                  | 10,63             | 11,28             | 10,98            | 10,70             | 10,99             | 11,05            | 10,78             | 11,12             |
| 14-20 Sante.                                                                                                              | 8,61             | 8,61 8,14 8,79                                                                                                                                                                     | 8,79   | 8,91             | 8,96              | 8,89     | 8,91 8,96 8,89 8,83 8,11 8,91 8,66 8,10 8,81 8,75 8,40 | 8,11              | 8,91              | 8,66             | 8,10              | 8,81              | 8,75             | 8,40              | 8,85              |
| 20—62 Sahre.                                                                                                              | 21,16            | 21,16 21,76 20,94 21,15 21,67 21,00 21,23 21,58 21,16 22,45 22,05 22,51 21,47 21,47 21,38                                                                                          | 20,94  | 21,15            | 21,67             | 21,00    | 21,23                                                  | 21,58             | 21,16             | 22,45            | 22,05             | 22,54             | 21,47            | 21,77             | 21,38             |
| Z3-41,240 te. 18,82 19,51 18,56 18,23 19,03 17,99 19,84 21,37 19,54 19,48 20,57 19,20 19,03 19,91 18,79                   | 18,82            | 19,51                                                                                                                                                                              | 18,56  | 18,23            | 19,03             | 17,99    | 19,84                                                  | 21,37             | 19,54             | 19,48            | 20,57             | 19,20             | 19,03            | 19,91             | 18,79             |
| VIII.                                                                                                                     | -                | 5,10 5,18 5,07 5,09 5,81 4,89 5,44 5,86 5,86 5,86 6,02 5,74 5,83 5,64                                                                                                              | 5,07   | 5,09             | 5,81              | 4,89     | 5,44                                                   | 5,86              | 5,36              | 5,80             | 6,02              | 5,74              | 5,33             | 5,64              | 5,24              |

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,02 0,33

0,01

0,01

0,01

0,013

10.0 0,45 2,24

0,01 0,33

0,02

0,02

0,01 0,31 2,03

0,05 0,30 2,03

üb. 90 3ahre.

100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

0,320,0 E

0,38 0,02

0,33

2,10 - 2,22

2,29

2,44 0,41

2,32 0,35

2,05 0,31

2,08

1,96 0,33 0,01

2,20

20°5 0,33

2,01 0,30

70-80 3abre

0,38 0,05

11 e b e r f i ch t ibbellening der weibl. Bevollerung auf bie verschiebenen Altereklaffen in Procenten der weibl. Bevollerung.

| MIters=        | 9                | Redarfreis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i 8.              | @d)mi                                  | Schwarzwaldfreis. | freis.                           | Ç.S              | Jagittreis.       | 83                               | <u>ૈ</u>      | Donaufreis.                     | 8                 | <u> </u>                            | Bürttemberg.      | ern.   |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--------|
| flaffen.       | gange<br>Bevölf. | ftabt.<br>Bevöff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ländí.<br>Bevöff. | ganze<br>Benölf.                       | ftabt.<br>Bevölf. | ftabt. fanbl.<br>Bevolf. Bevolf. | ganze<br>Bevölf. | ftädt.<br>Bevöff. | ftabt. fandl.<br>Bevöff. Bevölf. | gange Bevölf. | ganze ftabt.<br>Bevölf. Bevölf. | ländi.<br>Bevöff. | fandi. ganze ftabt. Bevölf. Bevölf. | ffabt.<br>Levöff. | fandt. |
| I.             | 15,76            | 14,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,13             | 15,83                                  | 14,69             | 16,17                            | 14,65            | 13,46             | 14,90                            | 14,11         | 13,79                           | f4,19             | 15,45                               | 14,33             | 15,39  |
| M. 6-14 3abre. | 17,17            | 16,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17,57             | 17,22                                  | 15,87             | 17,61                            | 16,45            | 14,82             | 16,80                            | 1,5,45        | 14,86                           | 15,61             | 16,62                               | 15,55             | 16,93  |
| 14-20 3afre.   | 10,88            | 10,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,13             | 11,30                                  | 10,85             | 11,44                            | 10,97            | 10,09             | 11,15                            | 10,66         | 10,01                           | 10,83             | 10,96                               | 10,33             | 11,15  |
| 20-25 3abre.   | 8,74             | 8,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 82.8              | 9,10                                   | 136               | 9,05                             | 8,77             | 8,21              | 8,89                             | 8,88          | 8,50                            | 8,48              | 8,87                                | 8,71              | 8,92   |
| 25-40 3ahre.   | 21,75            | 22,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21,32             | 21,42                                  | 21,76             | 21,31                            | 21,45            | 22,16             | 21,30                            | 22,52         | 22,87                           | 22,43             | 21,77                               | 22,45             | 21,58  |
| ₩.M.           | 18,85            | 19,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18,58             | 18,47                                  | 19,58             | 18,15                            | 20,11            | 22,05             | 19,73                            | 19,77         | 20,57                           | 19,55             | 19,25                               | 20,20             | 18,97  |
| VIII.          | 4,94             | 5,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,75              | ************************************** | 5,70              | 4,64                             | 5,53             | 29'9              | 5,29                             | 9.0           | 6,36                            | 5,99              | 5,32                                | 5,91              | 5,14   |
| 70-80 3afre.   | 1,67             | 2.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,52              | 1,54                                   | 1,93              | 1,43                             | 1,75             | 2,11              | 1,68                             | 2,23          | 2,57                            | 2,13              | 1,79                                | 2,15              | 1,68   |
| 80-90 3afre.   | 0,23             | 0,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,21              | 0,23                                   | -0,31             | 0,19                             | 0.28             | 0,38              | 0,25                             | 0,31          | 0,45                            | 0,28              | 0,26                                | 0,36              | 0,23   |
| üb. 90 3ahre.  | 0,01             | 0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,01              | 0,01                                   | 0,01              | 0,01                             | 0,01             | 0,02              | 0,01                             | 0,01          | 0,02                            | 0,01              | 0,01                                | 0,01              | 0,01   |
| -              | 100,00           | $100,00\  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,00 \  100,0$ | 100,00            | 100,00                                 | 100,00            | 100,00                           | 100,00           | 100,00            | 100,00                           | 100,001       | 100,00                          | 100,00            | 100,00                              | 100,00            | 100,00 |

Aus diesen Uebersichten, in deren Einzelnheiten einzugehen zu weit führen würde, ergibt sich im Allgemeinen, daß im Schwarzwaldereis die vier ersten Altersklassen verhältnismäßig zahlreicher sind, als in den übrigen Kreisen, und daß namentlich der Donaukreis sich durch eine geringe Zahl unter 21 Jahren alter Angehörigen beiderlei Geschlechts auszeichnet.

Bei einer Wergleichung der Berhältnisse in den Städeten mit denen der Dörfer findet sich, daß mit Ausnahme des Schwarzwaldkreises die vier ersten Altereklassen bier ftare bertreten find, als in den Städten; vom 25. Jahre an

aber die ftadtifche Bevolkerung die Dberhand hat.

Eine Bergleichung des Inhaltes der Ueberfichten A. und B., welche die nebenftebende Sabelle C. zu geben versucht, zeigt, daß das weibliche Geschlecht in der funften und fede ten Altereflaffe im gangen Lande, fowohl in Stabten ale in ben Dorfern verhältnigmäßig gablreicher ift, als bas mannliche, welches dagegen in den fpateren Rlaffen, mit Ausnahme ber ftadtifden Bevolferung bes Donaufreifes, hobere Betrage Da die fechste Rlaffe die zwischen 1787 und 1806 Geborenen umfaßt, welche in ben Jahren 1807 bis 1815 jum großen Theil militärpflichtig waren, fo fonnte man verfucht fein, diefe Erscheinung den Feldzugen, an welchen in Diefen Jahren Burttemberg fich betheiligte, zuzuschreiben. Biegegen fpricht jedoch der Umftand, daß auch in der fünften Rlaffe, in welcher die 25= bis 40=Jahrigen (die in den Jahren 1807 bis 1821 Geborenen) eingereiht find, die weibliche Bevolkerung größere Quoten bat, und hier der Ausfall bei der männlichen Bevolkerung eine andere Urfache haben muß. Jedenfalls ift die Beobachtung diefer Thatfache intereffant, da bei der Beftandigkeit, mit welcher fie in allen Rreifen bei ber ftabtifden und landlichen Bevolferung fich bemertlich macht, nicht bloger Bufall zu walten scheint.

Faßt man schließlich in den vorstehenden Tabellen A. und B. die stebente bis zehnte Altersklasse zusammen, so findet man, daß die Summen der über 60 Jahre alten Ber-sonen folgende Bruchtheile der einschlägigen Bevolkerungen

ausmachen.

(C.) über die verhältnißmäßige Berthellung der männtlichen und welblichen Bevolkenug auf die verschledenen Altersklassen.

|                   |                                 | ,                 |     |               |     |    |     | ζ.   |                       |                     | 45           |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|---------------|-----|----|-----|------|-----------------------|---------------------|--------------|
| erg.              | fändl.<br>Bevölf.               | +                 | -   | +             | +   | +  | +   | 1    | -1                    | 1                   | 11           |
| Bürttemberg.      | ftabt.<br>Bevölf.               |                   | -   |               | +   | +  | +   | +    | 1                     | -                   | 1            |
| 253 ii            | ganze<br>Bevölf.                |                   | ļ   |               | +   | +  | +   | 11   | I                     | 1                   | 1            |
| 89                | ländl.<br>Bevölf.               | 1                 | -   | 1             | +   |    | +   | +    | 1                     |                     | H            |
| Donanfreis.       | ftabt.<br>Bevöff.               |                   |     | •             | +   | +  |     | +    | +                     | +                   | +            |
| <u></u>           | ganze<br>Bevölf.                |                   | 1   | - manufacture | +   | +  | +   | +    | 1                     | 1                   |              |
| 96                | ländl.<br>Bevölf.               | +                 | +   | 1             | 1   | +  | +   | 1    | 1                     | 1                   | 11           |
| Jagitfreis.       | ftabt ländl.<br>Bevölf, Bevölf. |                   |     |               |     | +  | +   | +    | ı                     | 1                   | +            |
| 53                | ganze<br>Bevölf.                | +                 | -   | enegen        |     | +  | +   | +    |                       |                     |              |
| freis.            | ländl.<br>Bevöff.               | +                 | I   | +             | +   | +  | +   | 1    | 1                     | 1                   |              |
| Schwarzwalbfreis. | ftabt.<br>Bevöff.               |                   | +   |               | +   | +  | +   | 1    | 1                     |                     |              |
| @dim              | ganze Bevölf.                   | +                 | 1   | +             | +   | +  | +   |      |                       | 1                   | 1            |
| ાં છે.            | fåndl.<br>Bevöff.               | +                 | +   | +             |     | +  | +   | 1    | 1                     | 1                   | ı            |
| Redarfreis.       | ftädt.<br>Bevölf.               |                   | 1   | 1             | +   | +  | +   | +    |                       | 1                   |              |
| 36                | ganze<br>Bevölf.                | 1                 | 1   | +             | +   | +  | +   | 1    | ١                     |                     |              |
| Alter8=           | flaffen.                        | I. unt. 6 3ahren. | II. | 14—20 Tabre.  | IV. | V. | VI. | VII. | 60—70 3ahre.<br>VIII. | 70—80 Zahre.<br>IX. | 80-90 3ahre. |

im Redarfreis. im Schwamfr. im Jagitfreis. im Donaufr. in Barttemberg. 1) Ohne Unterscheidung der Geschlechter überhaupt: 7,06 0/0 7,71 0/0 7.14 0/0 8,55 0/0 7,56 0/0 in den Städten :  $9_{16}$ 8,90 ,,  $8_{118}$ 

in den Dörfern u. f. w.:  $6_{,72}$  " 7,47 . " 8,40 "

2) Beim männlichen Geschlecht

überhaupt : 7,86 " 7,78 in ben Städten : 8,56 // . 8,26 in den Dörfern u. f. w.: 7,40 7,19 " 7,73 "

3) Beim weiblichen Befdlecht

überhaupt : 7,57 " 8,61 "

in den Städten : 9,21 " 9,40 " 7,98 in den Dorfern u. f. m.:

7,06 7,23 " 8,41 "  $6_{127}$  "

Sienach finden fich unter der ländlichen Bevolkerun nicht nur im Allgemeinen, fondern auch bei beiden Befchlech tern weniger über 60-Jährige, als unter ben Angehörigen vor Städten; ferner ergibt fich bei Bergleichung des gegenseitige Berhaltens der einzelnen Rreife, daß mit und ohne Unter scheidung der Geschlechter im Donaufreis allenthalben, i Stadt und Land, mehr über 60 Jahre alte Berfonen leben als in ben andern Rreisen.

Was das Berhältniß der über 60=Jährigen zur Be volkerung in den einzelnen Bezirken betrifft, fo ift daffelbe am ftartften in den Oberamtern Chingen und Wangen, me unter 100 Angehörigen je 9,52 das fechzigste Sahr hinter fich haben. Bunachft an diefe reihen fich die Bezirte Leutfirch, Waldsee, Biberach mit 9,43, 9,19 und 9,110/0. Ueber haupt trifft man auf ber Alp und in Oberschwaben (Tett nang mit 7,45 % allein ausgenommen) oder genauer: fud lich einer von Schwenningen auf Reresheim gezogenen Linie (dem Gebiet des weißen Jura und der Molasse), feinen Bezirk, in welchem sich nicht wenigstens 8 % über 60 Jahre alte Einswohner sänden, während nördlich dieser Linie nur Schorndorf, hall und Mergentheim mit  $8_{,10}$ ,  $8_{,61}$  und  $8_{,03}$ % ähnliche Berhältnisse haben. Die wenigsten über 60 Jahre alten Einswohner sinden sich in den holzreichen Schwarzwald Dbersämtern Neuenbürg, Freudenstadt und Oberndorf, welche größten Theils im Gebiete des bunten Sandsteins liegen, mit  $5_{,09}$ ,  $5_{,22}$  und  $5_{,70}$ %. In allen übrigen Bezirken des kandes dagegen, machen dieselben nur  $6_{,00}$  —  $7_{,99}$ % der Berölkerung aus.

#### 6. Körperbeichaffenheit.

In Ermanglung umfassender bis in die neueste Zeit reichender Notizen über die körperliche Beschaffenheit der Bewölkerung des Landes beziehen wir und auf eine in den Bürtt. Jahrbüchern von 1833 II. S. 369 enthaltene, von Dr. Riedle entworfene Zusammenstellung des Ersunds der ärztlich untersuchten Conscriptionspflichtigen während der fünf Jahre 1829/33.

Diese Arbeit, welche fich über 43,775 visitirte, im 21. Lebensalter junge Manner erstreckt, liefert folgende Ersgebniffe.

1) Die mittlere Größe der conscriptionspflichtigen männlichen Einwohner beträgt als Maximum (in dem Obersamt Wangen) 5'  $8_{,87}$ ", als Minimum (im Oberamt Maulsbronn) 5'  $7_{,77}$ ". Die meisten groß gewachsenen Indisciblen kommen in dem Landstrich zwischen Tuttlingen, Geislingen, Gnünd, Waiblingen und Rottweil vor (mittelere Größe 5'  $8_{,40}$ " bis 5'  $8_{,79}$ "). Die kleinsten Leute dagegen lieferten nächst Maulbronn, Bestgheim und Marbach (mittlere Größe 5'  $7_{,77}$ " bis 5'  $7_{,85}$ "), die drei Schwarzswalds-Oberämter Oberndorf, Freudenstadt und Neuenbürg; itmer Leonberg, Weinsberg, Welzheim, Cuwansyen, Nerescheim und Blaubeuren (mittlere Größe 5'  $7_{,88}$ " — 5'  $7_{,99}$ "). Während südlich des oben bezeichneten, durch die Größe seiner Einwohner sich auszeichnenden Landestheils das durchschnittliche Waß der Willitärpslichtigen sich beinahe allenthalsben auf 5,  $8_{,39}$ " — 5'  $8_{,39}$ " stellt, steigt die mittlere Größe in

ben Bezirken zwischen Leonberg, Gaildorf, Dehringen und Seilbronn nicht über 5' 8,19". In den nördlichften Theilen Landes bagegen ift biefelbe wieder etwas beträchtlicher und fteht zwischen 5' 8,2," (Rungelsau), 5' 8,34" (Der

gentheim) und 5' 8,60" (Gerabronn).

2) Die meisten über sechs Fuß großen Conscriptions pflichtigen batten die Oberämter Rottweil (382 unter 1000), Mangen (359), Reutlingen (356), Rottenburg (316), Tubingen (312) und Waiblingen (338). Ueberhaupt aber finden fich in fammtlichen an dem nordweftlichen Fuß ber Alp gelegenen Bezirken, fowie in ben Oberamtern Nagold, Tuttlingen und Balingen, bann im Norden des Landes in ben Oberämtern Mergentheim und Gerabronn, und fublid ber Donau in Saulgau, Biberach, Waldfee und Tettnang unter 1000 21-jährigen mannlichen Individuen 250-299, melde mehr als 6' im Dag haben. Berhaltnigmäfig febr Wenige erreichen diefe Große in den Bezirken Maulbronn, Marbach, Weinsberg und Neresheim (145 - 174 unter 1000).

3) Entschiedener als bei bem eben besprochenen Ber baltniß gruppiren fich die einzelnen Alemter zu größeren Maffen, wenn man diefelben nach ber Bahl ihrer Militär pflichtigen, welche bas erforderliche Dag von 5' 5" nicht batten, gufammenftellt. Es ergibt fich babet, daß fublic ber Linie von Sorb über Boppingen und Beislingen nach Ulm nur einige wenige Begirfe getroffen werben, in welchen unter 1000 Confcriptionepflichtigen mehr ale 124 bas Daf von 5' 5" nicht erreichten, mabrend nordlich ber genannten Scheidungelinie nur zwei Bezirte (Malen und Stuttgart Ctabi) liegen, in welchen von 1000 nicht mehr als 125 vom Milis tärdienft megen unzureichender Rorpergroße ausgeschloffen werben mußten. Durch verhaltnigmagig viele zu fleine (weger als 5' 5" meffende) Pflichtigen (175 bis 229 pro Mille) zeichnet fich die beinabe ausschließlich der Reuperformation angeborige nur theilmeise Beinbau treibende Begend gwis ichen Maulbronn, Schornborf, Crailsbeim, Debringen und Bradenbeim aus.

4) Die wegen verschiedener Krankheiten und phyfischer Uebel dienftuntauglich erklärten Confcriptionspflichtigen find ungleich gablreicher, als bie zu flein erfundenen; mabrend in

den fünf Jahren 1829 — 1833 von 43,755 Pflichtigen wegen zu geringer Körpergröße nur 6,259 ausgeschlossen wurden, fanden sich wegen Gebrechlichkeit 14,683 zur Ein=

reibung nicht geeignet.

Ein Kreisbogen, der in Ellwangen einsetzt und über Münsingen nach Spaichingen geführt wird, bezeichnet (abgesehen von unerheblichen Ausnahmen) die Grenze zwischen den Bezirken, in welchen auf 1000 Pflichtige 350 bis 535, und der sudöftlichen Hälfte des Landes, wo auf 1000 nur 250 bis 349 Gebrechliche kommen. Es sind mithin die oberschwählichen Bezirke und das Härdtseld, die Gebiete des weißen, theilweise auch des schwarzen Jura und der Molasse, wo sich dauch die meisten über 60 Jahre alten Bersonen inden, welche sich durch krästige und gesunde Einwohner vor den übrigen Landestheilen auszeichnen.

5) Neben der eben erwähnten Klasse von Gebrechlichen haben die Conscriptionölisten noch eine Abtheilung, in welche die wegen unvollkommener Körperentwicklung, allgemeiner Körperschwäche, Disproportion des Körpers, zu zarten Körperbaus und allgemeiner Kränklickeit zum Militärdienst unstrauchbaren Individuen gerechnet werden. Ihre Zahl ist verställnißmäßig nicht sehr groß. Die Tabellen führen in den Jahren 1828 bis 1832 von 37,700 Bistirten 2,529 als

in diese Rategorie gehörig auf.

Die reducirten Zahlen der in den einzelnen Oberantsbezirken dieser Klasse zugeschiedenen Pflichtigen ergeben, daß
unter den Angehörigen des Landstriches zwischen Laupheim,
Keresheim, Hall, Weinsberg, Kirchheim und Herrenberg die
meisten Kränklichen getroffen werden (unter 1000 75—124,
in Ulm sogar 157), wogegen in den übrigen Bezirken, mit
Ausnahme von Neuenbürg, unter 1000 Pflichtigen höchstens
74, in Saulgau und Stuttgart Stadt sogar nur 26 resp.
29 als gebrechlich nicht zur Fahne berusen werden konnten.

Ein größerer Complex, in welchem verhältnismäßig fehr menige Schwächliche getroffen wurden, ist der mittlere Theil Oberschwabens zwischen Saulgau, Biberach und Leutkirch.

#### 7. Civilstand.

Bei der Aufnahme von 1846 wurden gezählt: Butt. Jahrb. 1853, 28. Seft.

|   |                                         | im Redars   | im Schwarg=               | im Jagft=                             | im Donau-           | im gangen         |
|---|-----------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
|   |                                         | freis.      | maldfreis.                | freis.                                | freis.              | Lande.            |
|   | Berehelichte .                          | 156,248     | 150,265                   | 122,689                               | 129,835             | 559,037           |
|   | Wittwer                                 | 9,495       | 9,379                     | 7,396                                 | 7,145               | 33,415            |
|   | Wittwen                                 | 16,393      | 14,505                    | 13,385                                | 13,571              | 57,854            |
|   | Geschiedene .                           | 859         | 695                       | 312                                   | 381                 | 2,247             |
|   | Unverehelichte                          | 304,416     | 300,935                   | 243,815                               | 250,819             | 1,099,985         |
|   | zusammen .                              | 487,411     | 475,779                   | 387,597                               | 401,751             | 1,752,538         |
|   | Hievon f                                | ommen       |                           |                                       |                     |                   |
|   |                                         |             | auf die St                | tädte:                                |                     |                   |
|   | Berebelichte .                          | 44,591      | 34,884                    | 21,584                                | 29,326              | 130,385           |
|   | Wittwer                                 | 2,395       | 2,048                     | 1,303                                 | 1,494               | 7,240             |
|   | Bittmen                                 | 5,560       | 3,771                     | 3,020                                 | 3.652               | 16,003            |
|   | Beschiedene .                           | 350         | 214                       | 90                                    | 156                 | 810               |
|   | Unverehelichte                          | 81,811      | 65,708                    | 39,882                                | 48,770              | 236,171           |
|   | zusammen .                              | 134,707     | 106,625                   | 65,879                                | 83,398              | 390,609           |
|   |                                         |             | die Dörfer                | _                                     | •                   |                   |
|   | Berebelichte .                          | 111,657     | 115,381                   | 101,105                               | 100,509             | 428,652           |
|   | Bittmer                                 | 7,100       | 7,331                     | 6,093                                 | 5,651               | 26,175            |
|   | Wittmen                                 | 10,833      | 10.734                    | 10,365                                | 9,919               | 41,851            |
|   | Beschiedene .                           | 509         | 481                       | 2 <b>2</b> 2                          | 225                 | 1,437             |
|   | Unverehelichte                          | 222,605     | 235,227                   | 203,933                               | 202,049             | 863,814           |
|   | zusammen .                              | 352,704     | 369,154                   | 321,718                               | 318,353             | 1,361,929         |
|   | •                                       |             | '                         |                                       |                     |                   |
|   | Unter 10                                | ortsang     | ehörigen Ei               | -                                     | nnd daher           | ŗ.                |
|   |                                         |             | überhau                   |                                       |                     |                   |
|   |                                         | im Nedar= : | im Schmarg=<br>maldfreis. | im Jagft=                             | im Donau=<br>freis. | im gangen Lande.  |
|   | Berebelichte .                          | 32,06       | 31,58                     | 31,65                                 | 32,32               | 31,90             |
|   | Bittwer                                 | 1,06        | 1                         | 1,65                                  |                     | 1,90              |
|   | Bittwen                                 | 1,94        | 1,97                      | 1,91                                  | 1,78                | 3,30              |
|   | Beschiedene .                           | 3,36        | 3,05                      | 3,45                                  | 3,38                |                   |
|   | Unverehelichte                          | 0,18        | 0,15                      | 0,08                                  | $^{0,09}$           | 62, <sub>77</sub> |
|   | unveregengie                            | 62,46       | 63,25                     | 62,91                                 | 62,43               |                   |
| 1 |                                         | 100,00      | 100,00                    | 100,00                                | 100,00              | 100,00            |
|   | m ( // f .                              | 0.0         | in den St                 |                                       | •                   | 0.0               |
|   | Berehelichte .                          | 33,10       | 32,72                     | 32,76                                 | 35,16               | 33,39             |
|   | Wittmer                                 | 1,78        | 1,92                      | 1,98                                  | 1,79                | 1,85              |
|   | Wittwen                                 | 4,13        | 3,53                      | 4,58                                  | 4,38                | 4,10              |
|   | Beschiedene .                           | 0,26        | 0,20                      | 0,14                                  | 0,19                | 0.21              |
|   | Unverehelichte .                        | 60,73       | 61,63                     | 60,54                                 | 58,48               | 60,46             |
|   |                                         | 100,00      | 100,00                    | 100,00                                | 100,00              | 100,00            |
|   |                                         |             | en Dörfern                |                                       |                     |                   |
|   | Berchelichte .                          | 31,66       | 31,25                     | 31,43                                 | 31,57               | 31,47             |
|   | Wittmer                                 | 2,01        | 1,99                      | 1,89                                  | 1,78                | 1,92              |
|   | Wittmen                                 | 3,07        | 2,91                      | 3,22                                  | 3,11                | 3,07              |
|   | Beschiedene .                           | 0,15        | 0,13                      | 0.07                                  | 0,07                | 0,11              |
|   | Unverebelichte.                         | 63,11       | 63,72                     | 0, <sub>07</sub><br>63, <sub>39</sub> | 63,47               | 63,43             |
|   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 100,00      | 100,00                    | 100,00                                | 100,00              | 100,00            |
|   | -                                       | 100,00      | 100,00                    | 100,00                                | 100,00              | 100/00            |

Mus diefen Berechnungen folgt, baß

1) fich unter den Angehörigen der Städte verhaltnifmafig mehr verebelichte Berfonen finden, als in den Dorfern;

- 2) die Zahl der Wittwer im Durchschnitt des ganzen Landes bei der ländlichen Bevolkerung etwas größer ift, als bei der ftädtischen, jedoch in zwei Kreisen in dem Jagstsund Donaukreis, in den Dorfern verhältnismäßig weniger Bittwer leben, als in den Städten;
- 3) die Frauen auf dem Lande nach dem Absterbenihrer Chemanner in größerer Bahl zur zweiten Che schreiten, als in den Städten, wo im Ganzen 1% mehr Wittwen getroffen werden, als unter dem Landvolke;

4) in Stadt und Land fich bedeutend mehr Bittmen,

als Wittmer finden;

5) die Zahl der Geschiedenen unter der landlichen Bevollerung um Bieles geringer ift, als in den Studten, und aus naheliegenden Ursachen in den katholischen Landestheilen geinger, als in den protestantischen.

Infoferne die Bevolkerungeregifter bei Bufammenftellung ber Civilftandeverhältniffe bie Altere= und theilweise auch die Geichlechts=Ungaben vermiffen laffen, wie benn unter "Unverehelichten" eben erft geborne Dadochen und 80 - jabrige Junggefellen in Giner Bahl begriffen find, ift es nicht moglich, eine nabere Unterfuchung über biefe Berhaltniffe angu-Bas fich aus bem vorhandenen Material ausziehen lagt, findet fich in ben B. Jahrbuchern 1846 II. G. 114 jufammengeftellt, und es erübrigt nur noch im Allgemeinen angudeuten, daß hienach die meiften verheiratheten Angebori= gen fich in ber Gegend zwischen Reutlingen und Ulm finden, wo 35-36,27 % ber Bevolterung in ber Che leben. Auch in den diefer Gruppe nachft gelegenen Bezirken Chingen, Laupheim, Biberach, Beibenheim und Murtingen, fowie in dem durch die Hohenzollern'ichen Lande abgetrennten D.A. Balingen ift die Bahl der Berheiratheten verhältnigmäßig noch groß (33 — 34,99 %). Diefelben Berhältniffe weifen Die Oberamter Eflingen, Canftatt, Leonberg, Seilbronn, Dehringen, Sall und der Stadtdirectionsbezirt Stuttgart auf. Die an diefe Begirte angrengenden Memter haben meiften= theils 31,00 - 32,99 % Berheirathete. Alehnliche Berhaltnife kommen in den Begirken vor, welche öftlich einer von

Gerabronn auf Göppingen gezogenen Linie liegen; wogegen in den südwestlich von Servenberg und Rottenburg gelegenen Theilen des Schwarzwaldkreises, zwischen Brackenheim und Welzheim, in Künzelsau und Mergentheim, sowie in Waldsee und Ravensburg nur  $29_{100} - 30_{199}$  %, in den Oberämtern Wangen und Tettnang sogar nur  $25_{139}$  und  $26_{180}$  % der Bevölkerung verehelicht sind.

## 8. Dekonomische Lage.

Bu Bergleichung ber Berschiedenheit bes Wohlstandes ber Bevölkerung in ben einzelnen Theilen bes Landes bieten sich, außer ber Bahl-ber burch Ueberschuldung ber Bewohner hervorgerusenen Gantungen, wenige Anhaltspunkte bar.

Nach einer in den Württ. Jahrbüchern 1847 II. S. 179 ff. gegebenen Zusammenftellung beträgt die Bahl der Gantfälle, welche im Durchschnitt der 8 Jahre 1840—1847 jährlich auf 10,000 orteangeborige Einwohner kamen

im Neckarkreis . . . 7,85
" Schwarzwaldkreis . . . 9,74
" Jagstkreis . . . . 9,06
" Donaukreis . . . 6,56
" ganzen Lande . . . 8,34

Die meiften Fälle (19,7 auf 10,000 Cinwohner) findet man im D.A. Weinsberg, die wenigften (3,9) im D.A. Beffgheim. Dbicon, mas das Bahlenverhaltnig der formlichen Gantproceffe ber einzelnen Begirte zu einander betrifft, (was mitunter auch von der Art des Berfahrens ber Dberamtegerichte abhangen burfte), bie beiben ertremen Begirte fich örtlich berühren, fo find doch zwei Gruppen von Nemtern zu erkennen, in welchen leberschuldungen verhältniß= mäßig häufiger vortamen, als anderwarts. Beide haben fo ziemlich diefelbe Flachenausbehnung; die eine wird von ben Schwarzwald = Oberämtern, welche weftlich ber Linie von Rottweil auf Calm liegen, gebildet, die andere umfaßt die Dberämter Schorndorf, Belgheim, Omund, Malen, Gaildorf, Backnang, Weinsberg und Dehringen. In allen diefen, sowie in ben Oberamtern Boblingen und Reutlingen, treffen in ber bezeichneten Beriode auf 10,000 ortsangeborige Ginhner jahrlich 9-19 Bantfalle, mabrend in ben übrigen

Begirten bes Landes 5 - 8, in manchen fogar nur 3 - 4 Gantungen auf biefelbe Bahl von Angehörigen kommen.

Befonders gunftig ftanden die Berhältniffe in den theilsweise so ftark bevolkerten Nedarthalbezirken von Nürtingen und Kircheim bis Nedarsulm, ferner auf der Alp zwischen Balingen und Heidenheim, und in Oberschwaben südlich von Saulgau und Biberach.

In der neuesten Zeit hat Professor Helferich in der Tübinger Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft, Jahrgang X. S. 362, Uebersichten über das Berhältniß der Zahl der Gantfälle zu der ortbanwesenden Bewölferung und zu der Familienzahl nach dem Stand vom 3. Dezember 1852 gegeben, welche die Jahre  $18^{50}/_{53}$  umfassen und in der Hauptsache dieselben Resultate liefern, wie die eben berührten Zusammenstellungen des statistische topographischen Bureaus.

Bei näherer Vergleichung beider Arbeiten ergibt sich jedoch, daß sich in neuerer Zeit das Gebiet der vorherrschenden Santfälle bedeutend vergrößert hat, insbesondere sind die Verhältnisse in dem von Baden und den Hohenzollern's schwarzwaldfreises und in der westlichen Fälfte von Oberschwaben nicht mehr so günstig, wie früher. Die Alp dagegen von Münsingen bis Ulm, die drei nördlichsten Bezirke des Landes, sammt Hall, ebenso Besigheim und Canstatt, hauptsächlich aber Viberach, Waldsee, Leutsirch und Wangen können auch jest noch als die wohlhabendsten Bezirke betrachtet werden, wenn man die relativ geringere Zahl der ausgebrochenen Gantungen als Maßstab hiefür gebrauchen will.

Das Berhältniß der Jahl der Gantfälle zu der Jahl der vetkanwesenden Familien ist nach Helferich am ungünskigften in den Oberäntern Oberndorf (1 Gantfall jährlich auf 30 Familien), Rottweil (40), Sulz (46), Freudenstadt (48), Horb (38), und Nürtingen (41), ferner in Backnang (37), Weinsberg (38), und Oehringen (45). Im Bergleich mit den übrigen Landestheilen zeichnet sich durch häufigere Gantfälle überhaupt das Gebiet aus, welches durch zwei quer über das Königreich von Heilbronn und Spaichingen auf Elwangen gezogene Linien eingeschlossen wird, in-

dem in diesem Dreiecke, wenige Bezirke ausgenommen, theilsweise auf 30 — 48, meistens aber auf 50 — 99 Familien 1 Santfall trifft; Verhältnisse, die außer diesem Bereicke nur noch in den Oberämtern Chingen, Riedlingen, Saulgau und Navensburg vorkommen, während in Viberach, Waldse und Wangen von 230, 254 und 290, in Leutkirch erst von 343 Familien eine in Vermögenszerfall gerathen ist. In der Gegend zwischen Münsingen und Neresheim und in dem Landstrich nördlich von Hall und Crailsheim kommt auf 100—149 Familien, in Wergentheim dagegen erst auf 207 1 Gantfall.

Ein weiteres Hulfsmittel zu Bemeffung des Wohlstandes können, obwohl ste sich nur über einen kurzen Zeitraum
erstrecken, die Notizen liefern, welche das R. Ministerium
des Innern über die in der Zeit vom 1. Januar bis 15. August 1854 an Lebensmitteln gereichten Unterstützungen
von den Gemeindebehörden eingezogen hat.

Rach diefer Aufnahme murben in dem bezeichneten Beit-

raum unterflügt:

im Medarfreis . . 53,936 Perfonen.

Schwarzwaldfreis. 45,213

" Jagstfreis . . . 26,866

Donaukreis . . 20,285 "

zusammen 146,300 Berfonen.

Der Aufwand, welchen diese Unterftügungen verursachten, berechnet fich:

im Redarfreis . . auf 176,860 ft.

" Schwarzwaldkreis . " 204,411

" Jagftfreis . . . " 100,019

Donaukreis . . , 61,988

gufammen auf 543,278 ft.

woran die Gemeinden und Körperschaften 363,988 fl., die Staatskaffe 96,000 fl. bezahlten, und Privaten durch frei-willige Beiträge außerhalb der Gemeinden 83,290 fl. beifteuerten.

Aus diesen Angaben geht hervor, daß von je 100 Einwohnern nach dem Stand der ortsangehörigen Bevolkerung am 3. Dezember 1853 in der bezeichneten Weise öffente liche Almofen erhielten:

| im | Medarfreis       |  | 10,71 |
|----|------------------|--|-------|
| tt | Schwarzwaldfreis |  | 9,39  |
| 17 | Jagftfreis       |  | 6,75  |
| "  | Donaukreis .     |  | 4,92  |
| 11 | Durchschnitt .   |  | 8,15  |

Die größte Zahl unterstützter Versonen haben Stuttsgat Stadtbirection (20,74 % der Bevölkerung), Eflingen (19,05 %), Böblingen (14,21 %), Waiblingen, Canstatt, Balingen, Chingen (je etwas über 12%); in Stuttgart Amt und einer Reihe anderer Bezirke nahmen von 100 Ort &= angehörigen 11 die öffentliche Wohlthätigkeit in Anspruch.

Reine Unterflügungen ersorberten in dem bezeichneten Beitraum die zwei Oberämter Waldsee und Wangen; sehr unbedeutend war die Zahl der Unterflügten (hochstens 2,99 % der Bevolkerung) in den Oberämtern Tettnang, Ravens=

burg, Saulgau, Laupheim und Mergentheim.

Im Allgemeinen ift nach Maßgabe dieser Exhebung die Dürstigkeit am größten in dem Gebiete zwischen Neckarsulm, Aalen, Balingen und Freudenstadt, wo in den meisten Bezirken 11—13, in vielen 8—10, und nur ausnahmsweise in Heilbronn, Leonderg und Kirchheim blos 3—4,99 % der Bevölkerung unterstützt wurden. Außerhald dieses Gebietes kommen nur zwei Bezirke vor: Blaubeuren  $(11_{196}^{-0})_0$  und Ehingen  $(12_{14}^{-0})_0$ , in welchen mehr als  $7_{199}^{-0}$  der ortsangehörigen Einwohner Unterstützungen in Lebensmitteln erhielten.

Der durchschnittliche Aufwand für eine unterftütte Berson berechnete sich:

Hienach ift die Armuth am intensityten im Schwarzwaldkreis, wo in den Oberämtern Spaichingen, Rottweil,
Nagold und Sulz 6—7 fl., in den übrigen Aemtern, mit Ausnahme von Reutlingen, Mürtingen und Balingen 4—
5 fl. auf eine unterstügte Berson verwendet werden mußten.
Nuch in dem Landstrich zwischen Neckarsulm, Backnang und
Gerabronn beträgt dieser Auswand zwischen 4 und 5 fl. In der Gegend von Blaubeuren und Geislingen gegen Maulbronn und Brackenheim wurden, mit Ausnahme von Kirchheim (3 fl. 2 fr.), Leonberg (3 fl. 52 fr.) und Ludwigsburg (4 fl. 5 fr.), nur 1 fl. 52 fr. (Göppingen) bis 2 fl. 58 fr. (Stuttgart Stadt) verausgabt. In der Gegend zwischen Crailsheim, Gaildorf und Heidenheim bewegte sich der Auswand zwischen 3 fl. 8 fr. und 3 fl. 55 fr. In der nördlichen Hälfte Oberschwabens bis gegen Saulgau und Wiberach mußten gleichfalls zwischen 3 fl. und 4 fl. bezahlt werden, in Niedlingen sogar 6 fl. 8 fr.; dagegen hatten Waldsee und Wangen nichts, Leutstrich nur 20 fr., Ravensburg aber 2 fl. 50 fr. und Tettnang 2 fl. 16 fr. auf 1 Unterstützten aufzuwenden.

### 9. Confession.

Nach Confessionen vertheilt fich die angehörige Bevolkerung folgendermagen:

Mirttem:

|                | freis.  | maldfreis. | freis.       | freis.  | berg.     |
|----------------|---------|------------|--------------|---------|-----------|
| Evangelische   | 452,331 | 345,063    | 267,856      | 142,775 | 1,208,025 |
| Ratholiken     | 31,965  | 128,710    | 114,614      | 256,277 | 531,566   |
| Undere driftl. |         |            |              |         |           |
| Confessionen   | 414     | 53         | 32           | 92      | 591       |
| Israeliten     | 2,701   | 1,953      | 5.095        | 2,607   | 12,356    |
| zusammen       | 487,411 | 475,779    | 387,597      | 401,751 | 1,752,538 |
| Sievon fon     | umen    |            | ,            |         |           |
|                |         | auf die G  | Städte:      |         |           |
| Evangelische   | 125,690 | 85,819     | 51,618       | 48,818  | 311,945   |
| Ratholifen     | 8,304   | 20,758     | 13,292       | 33,723  | 76,077    |
| Andere driftl. |         |            |              |         | 004       |
| Confessionen   | 174     | 2          | 9            | 76      | 261       |
| Ifraeliten     | 539     | 46         | 960          | 781     | 2,326     |
| zusammen       | 134,707 | 106,625    | 65,879       | 83,398  | 390,609   |
|                | auf     | die Dörfe  | er u. f. w.: |         |           |
| Evangelische   | 326,641 | 259,244    | 216,238      | 93,957  | 896,080   |
| Ratholifen     | 23,661  | 107,952    | 101,322      | 222,554 | 455,489   |
| Undere driftl. |         |            |              | ,       |           |
| Confessionen - | 240     | 51         | 23           | 16      | . 330     |
| Ifraeliten     | 2,162   | 1,907      | 4,135        | 1,826   | 10,030    |
| zusammen       | 352,704 | 369,154    | 321,718      | 318,353 | 1,361,929 |

### Unter 100 ortsangeborigen Einwohnern find fomit

|                |                      | uberhau                   | pt:                 |                     |                      |
|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                | im Necfar=<br>freis. | im Schwarg:<br>malbfreis. | im Jagft=<br>freie. | im Donau=<br>freis. | in Burttem=<br>berg. |
| Evangelische   | 92.81                | $72,_{53}$                | 69,11               | 35,54               | 68,94                |
| Ratholifen     | 6,56                 | 27,05                     | 29,57               | 63,78               | 30,33                |
| Undere driftl. |                      |                           | 0.                  |                     |                      |
| Confessionen   | 0,08                 | 0,01                      | 0,01                | 0,02                | 0,03                 |
| Ifracliten     | 0.55                 | 0,41                      | 1,31                | 0,66                | 0,70                 |
| _              | 100,00               | 100,00                    | 100,00              | 100,00              | 100,00               |
|                |                      | in ben St                 | ädten:              |                     | `                    |
| Evangelifche   | 93,31                | 80,49                     | 78,35               | 58,54               | 79,86                |
| Ratholifen     | 6,16                 |                           | 20,18               | 40,44               | 19,48                |
| Andere driftl. |                      |                           |                     |                     |                      |
| Confessionen   | 0,13                 |                           | 0,01                | 0.09                | 0,06                 |
| Ifraeliten     | 0,40                 | 0,04                      | 1,46                | 0,93                | 0,60                 |
| _              | 100,00               | 100,00                    | 100,00              | 100,00              | 100,00               |
|                | in                   | den Dörfer                | n u. f. w.:         |                     |                      |
| Erangelische   | 92,61                | 70,23                     | 67,21               | 29,51               | 65,80                |
| Ratholifen     | 6,71                 | 29,24                     | 31,49               | 69,91               | 33,44                |
| Andere driftl. |                      | ,                         |                     |                     |                      |
| Confessionen   | 0,07                 | 0,01                      | 0,01                | 0,01                | 0,02                 |
| Ifraeliten     | 0,61                 | 0,52                      | 1,29                | 0,57                | 0,74                 |
| _              | 100,00               | 100,00                    | 100,00              | 100,00              | 100,00               |
|                |                      |                           |                     |                     |                      |

Nach diesen Berechnungen sind die Evangelischen vershältnismäßig in den Dörfern weniger zahlreich, als in den Städten; die katholische Bevölkerung macht auf dem Lande durchaus eine größere Quote der ganzen Population aus, als innerhalb der Ningmauern der Städte, in welchen das gegen die, anderen christlichen Confessionen angehörigen Individuen in größerer Zahl sich sinden. Die Isvaeliten sind im Neckars und Schwarzwaldkreis mehr in den Dörfern, in den beiden andern Kreisen mehr in den Städten ansäßig.

Um verbreitetsten ift der Protestantismus in den Städten des Neckarkreises, der Katholicismus unter der Landbevolkerung des Donaukreises.

Die zahlreichsten ifraelitischen Niederlassungen haben die Städte des Jagfikreises, sehr selten dagegen find die Bekenner dieses Glaubens in den Städten des Schwarzwaldkreises.

Bas die einzelnen Bezirke betrifft, so haben relativ die meisten evangelischen Einwohner die Oberämter Schorndorf, Maulbronn, Stuttgart Amt, Urach, Marbach, Baihingen,

Kirchheim, Neuenburg und Calw, in welchen allen sich über 99% ber ganzen Bevölkerung zu dem evangelischen Glauben bekennen. Als ausschließlich katholische Bezirke sind die Oberämter Waldsee und Saulgau zu nennen, in welchen von 100 Einwohnern 99,37, resp. 99,06 der katholischen Kirche angehören. Verhältnismäßig am meisten Iraeliten hat der Oberamtsbezirk Horb, in welchem sie 7,00 % der Bevölkerung ausmachen. \*)

Während in dem großen Landstrich zwischen Balingen, Freudenstadt, Seilbronn, Gerabronn und Crailsheim (mit Ausnahme der Oberämter Rottenburg und Horb) in den meisten Bezirken mehr als 90 % der Einwohner evangelischen Glaubens sind, werden außerhalb desselben nur zwei Districte getroffen, in welchen ähnliche confessionelle Berhältnisse herrichen, nämlich Ulm und Seidenheim mit 80,73 und 95,84 %

Im eigentlichen Oberschwaben hat kein Bezirk mehr als 11 % evangelische Einwohner, indem hier nur Ehingen, Laupheim und Biberach nicht ganz 90 % Katholiken zählen. Unter den übrigen Oberämtern sindet sich nur ein einziges, in welchem die katholische Bevölkerung in gleichem Grade überwiegt, nämlich Spaichingen mit 91,64 %. Zwischen 70,00—89,99 % Katholiken sinden sich außerdem noch in den Oberämtern Rottweil, Horb, Gmünd, Neresheim und Ellwangen.

Fraeliten kommen in größerer Menge hauptsächlich in der Gegend nördlich der Linie von Besigheim auf Crailsheim vor, wo sie, wie in Künzelsau und Mergentheim, theils 3—4, theils  $0,_{50}$ — $2,_{99}$   $^{0}/_{0}$  der Einwohnerschaft bilden, obwoll durch einzelne Gemeinden die Proportion der Fraeliten auch in andern Bezirken, wie in Neresheim, Laupheim und Niedlingen auf  $3,_{11}$ — $4,_{82}$ , in Horb sogar auf 7  $^{0}/_{0}$  gesteigert wird.

Nach der neuesten Ausgabe des Hof- und Staatshands buches Seite 542 ist die Seelsorge in Württemberg 997 evangelischen, 898 katholischen Geistlichen und 12 Rabbinen übertragen. Es kommen somit durchschnittlich auf 1 evangelischen Geistlichen 1,211 presangehörige evangelische Einswohner, auf 1 katholischen Geistlichen 592 Katholiken, und

<sup>\*)</sup> S. R. Württ. Hof- und Staatshandbuch 1854, S. 708.

mf 1 Rabbinen 1,029 Fraeliten; da jedoch 7 ifraelitische Archengemeinden unter Leitung eines Borsänger Mutsverswesses einen eigenen Filial Sottesdienst haben, mithin den Fraeliten in 19 Orten Gelegenheit zum regelmäßigen Besch der Spragoge gegeben ist, so trifft in Wirklichkeit schon in 650 Fraeliten ein Religionslehrer.

Die Bahl der Pfarrorte, d. h. der Städte, Pfarrdorfer

nd Pfarrweiler, berechnet fich

im Neckarkreis . . auf 328
" Schwarzwaldkreis . " 358
" Jagstkreis . . " 345
" Donaukreis . . " 479

zusammen auf 1510

Der Weg, den ein Einwohner zum Besuch des Gottestinsted zurückzulegen hat, beträgt daher, gleiche Verbreitung wielben über die betreffende Fläche vorausgesetzt, in gerader Linie durchschnittlich

im Neckarkreis . . 0,32 Stunden,
" Schwarzwaldkreis 0,36 "
" Jagstreis . . 0,39 "
" Donaukreis . . 0,36 "
in Württemberg . 0,36 "

it mittlere Entfernung eines Pfarrfiges vom andern

im Neckarkreis . . 0,92 Stunden,
" Schwarzwaldkreis 1,05 "
" Jagkkreis . . 1,11 "
" Donaukreis . . 1,04 "
in Württemberg . 1,03 "

Die Zahl der Wohnplätze, in welchen evangelische Geistelle wohnen, beläuft sich im Ganzen auf 884. Den 29 atholischen Dekanen sind neben den durch Kaplane oder fändige Vikare (90) versehenen Kirchenstellen, 652 kathosliche Pfarreien untergeordnet. Die Zahl der israelitischen Kirchengemeinden beträgt 48.

ber 1842

#### II.

### Bewegung der Bevölferung.

(Ueber den Gang der Bevölferung in früheren Jahrzehnten be Burtt. Jahrbücher 1824 I. S. 115, 1826 I. S. 193, II. S. 1833 I. S. 132, 1843 II. S. 1.)

### 1. 3m Allgemeinen.

Die Bevolferung bes Ronigreichs betrug am 15. Deze

weibliche :

aufammen :

551,481

840,339 1,713,518 873,179 Siezu famen in bem Beitraum vom 15. Dez. 1842 bis 3. Dez. 1852 \*): Beborene 365,801 344,185 709,986 Bereingezogene aus an= bern Orten bes Ro= nigreichs . 96,714 217.462\* 120.748

mannlide :

Eingewanderte aus fremden Staaten . 3,739 5,890 9,629 Außerordenilicher Zumachs durch Fehlersberichtigung . . 2,343 2,509 4,852 Jusammen Zuwachs 468,597 473,332 941,929 Dagegen betrug in dems

Sagegen betrug in bem= felben Zeitraum der Abgang: Geftorbene . . . 282,019

Hinausgezogene in anbere Orte bes Ronigreichs . . . .

nigreichs . . . . 96,596 120,636 217,232\*\*

\*) Der in Folge ber Berlegung bes Termins zu Aufnahme bes Ga ges ber Bevolferung vom 15. auf ben 3. Dezember entstandene Aussi

269,462

bon 12 Tagen, ift bei ben folgenben Berechnungen als unerheblich im Be

haltniß zum Ganzen unberucksichtigt geblieben.

\*\*) Die Differenz zwischen ber Zahl ber aus anderen Orten be Ronigreichs hereingezogenen und ber Summe berjenigen, welche nach a bern Orten bes Landes fortgezogen find, ruhrt von unterlaffenen ober pe späteten Eintragen ber Umzuge in ben Familienregiftern her.

| Uebertrag .                                        | mannliche:<br>378,615 | meibliche:<br>390,098 | zusammen: 768,713 |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| gewanderte nach mben Staaten .                     | 28,071                | 26,214                | 54,285            |
| erordentlicher Ab=<br>1g durch Fehler=<br>ihtigung | 13,338.               | 9,707                 | 23,045            |
| usammen Abgang                                     | 420,024               | 426,019               | 846,043           |
| h mehr Zuwachs                                     | 48,573                | 47,313                | 95,886            |
| wam 3. Dez. 1852                                   | 888,912               | 920,492               | 1,809,404         |

1,051

1850

|             | echt.             |                      | ,                     | 3ahl 1                | der Angeh           | örigen          |
|-------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| Kreise.     | Gefchlecht.       | am 15.Dec.<br>1842.  | am 15.Dec.<br>1843.   | am 15.Dec.<br>1844.   | am 15.Dec.<br>1845. | am 3. D<br>1846 |
| Neckarkreis | Smånnl.<br>weibl. | 234,018<br>242,019   |                       |                       | 249,699             |                 |
| Schwarzwfr. | månnl.'<br>weibl. | 229,316<br>234,637   |                       |                       | 241,410             | 241,7           |
| Jagftfreis' | Smånnl.<br>weibl. | 187,065<br>194,262   |                       |                       |                     | 199,4           |
| Donaufreis  | månnl.<br>meibl.  | 189,940<br>202,261   |                       |                       |                     |                 |
| Bürttemb.   | Smånnl.<br>weibl. | 840,339<br>873,179   | 879,537               | 887,765               | 896,877             | 900,5           |
| ,           |                   |                      |                       |                       | 0 1,762,919         |                 |
| fett, er    | geben (<br>ür das | ich zu Be<br>ganze K | emessung<br>önigreich | der Verhö<br>folgende |                     | r fpäten        |
|             | 184<br>184        | ,                    |                       | 1848<br>1849          |                     | -               |

1,029

1845

1,059 1,033 1851 1846 1,055. 1847 1,026 1852 Die Differeng (Bu= und Abnahme) von Sahr gu Jahr beit

> von 1842 bis 1843 + 0/76 1844 1,00 1843 + 1,09 1844 1845 0,42 1845 1846 1847 -1846 0/13 " 1847 1848 0,40 1848 1849 +0,88 1,05 1849 1850 +1851 + 1850  $1852 - 0_{/30}$ 1851

Sienach ift die Bevolkerung in bem Jahre 1844/45 ftartften gewachfen und bat in dem Jahre 1846/47 Die Bunahme berechnet fich größten Ausfall erlitten. die 10 Jahre auf 5,59 %, mithin jährlich auf nahe 0/56 %. Die größte Bermehrung erfolgte im Durchidm jährlich im Redarfreis (0,64 %). Die Bunahme im Dona

#### einzelnen Jahren mar folgender:

| des K                                                                                | önigreich 8                                                    |                                                                |                                                                |                                                                |                               | Bunahme<br>der Bevolt.                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| am 3. Dec.<br>1847.                                                                  | am 3. Dec.<br>1848.                                            | am 3. Dec.<br>1849.                                            | am 3. Dec.<br>1850.                                            | am 3. Dec.<br>1851.                                            | am 3. Dec.<br>1852.           | Jahren 1842<br>bis 1852.<br>Procent.                  |
| 240,589<br>249,008<br>234,866<br>240,431<br>191,398<br>198,485<br>196,027<br>208,539 | 250,560<br>236,000<br>241,278<br>192,275<br>199,042<br>197,070 | 252,963<br>238,087<br>243,085<br>194,320<br>200,937<br>198,712 | 256,444<br>240,578<br>245,393<br>196,103<br>202,433<br>200,647 | 258,645<br>241,771<br>246,785<br>197,659<br>203,944<br>202,052 | 197,020<br>203,567<br>202,406 | 6,44 0,44<br>4,83<br>4,65 4,74<br>5,32 5,05<br>6,56 6 |
| 862,880<br>896,463                                                                   | 867,947                                                        | 876,218<br>907,278                                             | 885,756<br>916,496                                             | 892,061                                                        | 888,912<br>920,492            | 5,41<br>5,78 5,59                                     |

tris beträgt  $O_{161}$   $O_{101}$  im Jagstfreis  $O_{150}$ , im Schrarzwald= tris iabrlich  $O_{137}$   $O_{10}$ .

Unter den einzelnen Begirten haben in der gangen Beriobe die ftartfte Bunahme (Tabelle 2 Col. 3): Stuttgart Stadt (14,53 0/0), Eflingen (11,18 0/0), Seilbronn (10,82 0/0), Calen (10<sub>/80</sub> %), Canftatt (10<sub>/22</sub> %), Heibenheim (9<sub>/76</sub> %), Laberhorg (9<sub>/22</sub> %); die schwächste Horb (1<sub>/89</sub> %), Schorndorf (1<sub>/74</sub> %), Weinsberg (1<sub>/46</sub> %) und Neckar= fulm 1,28 %. Ueberhaupt war die Zunahme am gering= fügigften in den nördlichen Bezirken des Landes zwischen Redarfulm, Weinsberg, Dehringen und Mergentheim, welche größtentheils im Muschelkalk liegen fodann in der Wegend von Herrenberg, Nagold und Horb, wo der Muschelkalk gleichfalls auftritt, und endlich in den Oberämtern Schorn= borf, Rirchheim und Wangen. In feinem Diefer Begirke hat die Volkszahl in 10 Jahren um mehr als 2,00 jugelegt, mogegen die Bermehrung im Nedarthal Eflingen bis Beilbronn und in der Begend von Beidenbeim und Aalen am bedeutenoften war und im Minimum 9 % betragen hat. In den meiften übrigen Begirten flieg die Einwohnerzahl nur um 5 — 6,99 größere Vermehrung fand sonach in den gewerbereicheren Bezirken des Landes ftatt, übrigens geht aus Tabelle 11 Col. 2 und Tabelle 14 Col. 1 hervor, daß die Urfache ber Bermehrung nicht sowohl in größerem Zuzug aus

andern Theilen des Landes liegt, sondern hauptsächlich eine Folge des größeren Ueberschuffes der Geborenen über die Gestorbenen ift.

Bergleicht man diese Bunahme mit der in fruberen Decennien, so findet man, daß diefelbe betragen hat

von 1812 bie 1822 5,50 °/0

" 1822 " 1832 9,16 "
" 1832 " 1842 8,58 "
" 1842 " 1852 5,59 "

Das Wachsthum der Bevölkerung ift sonach wieder auf den Stand von  $18^{12}/_{22}$  zuruckgegangen.

In jener Periode waren es hauptsächlich die Bezirke nördlich von Sall und Craissheim, und süblich von Sallsan und Biberach mit  $3_{00} - 4_{09}$   $0_0$  Zunahme, welche unter dem Durchschnitt standen; wogegen in Backnang, Nenenburg, Horb, Oberndorf und Tettnang die Vermehrung besonders groß war und 9-10  $0_0$  betrug, sonst aber ziemlich gleichmäßigschift zwischen 5 und 6  $0_0$  bewegte.

In den Jahren 1822 bis 1832 zeichnete sich durchtarke Vermehrung seiner Bevölkerung (9—14, nur in einigen Aemtern 7—9 %) der Landsstrich auß, welchen die Linien umschließen, die von der westlichen Landesgrenze be Tuttlingen und Neckarsulm auf Heiden beim gezogen werden, wobei namentlich die Oberämter westlich von Calw und Tute lingen durch gleichmäßige, 11—14 % betragende Junahme auf sallen. Außerhalb des bezeichneten Gebiets sinden sich nur zud Aemter (Crailsheim und Navensburg), in welchen die Boliszahl ebenso stark wuchs. In dem sog. Nordlande betrug die Junahme theils nur 5—6, theils 7—8 %; dagegen berechnete sich dieselse in der nördlichen Hälfte von Oberschwaben durchweg auf 7—8 %. Durch sehr geringe Vermehrung (3,50—4,99 %), wie sie nirgends anders wieder vorkommt, zeichnen sich die drei Bezirke Waldsee, Leutsich und Wangen aus.

Auch in dem Jahrzehnt von 1832 bis 1842 hatten die westlichen Oberämter des Schwarzwaldkreises eine bedeutende Zunahme (11 — 13 %); im Allgemeinen sand die stärkere Zunahme so ziemlich in demselben Landstriche statte in welchem auch in der vorangegangenen zehnjährigen Periode

he Bevölkerung am meisten gewachsen war; nur war beinahe Menthalben ein Zurückbleiben in der Weise bemerkbar, daß is Bevölkerung der Oberämter, welche früher 9—10 % ugelegt hatten, pro 1832 bis 1842 nur um 7—8 % stieg.

Bas die Bermehrung der männlichen Bevölkerung dem Jahrzehnt 1842 bis 1852 im Besonderen betrifft, stehen auch hier die Bezirke Stuttgart Stadt und Aalen it 13 %, Exlingen mit 11 %, Heilbronn mit 10 %, dwigsburg, Canstatt, Baldsee, Heidenheim und Ulm mit % den übrigen voran, wogegen wiederum Schorndorf it 1,23 %, Weinsberg mit 1,25 % und Nerkarsulm mit 1,25 % und Nerkarsulm mit 1,2 %, unterst in der Reihe stehen (s. Tab. 2 %. 1).

Die compactefte Bermehrung der mannlichen wolferung (7,00 - 8,00 %) hat, mit Ausnahme M Beislingen, Die Gegend zwischen Riedlingen, Laupheim, bppingen, Smund und Aalen. Gebr unerbeblich ift Bunahme des mannlichen Beschlechts in der Begend idich von Weineberg und Sall, und zwischen Gulz, Bagen und Calm. Die weibliche Bevolkerung hat in dem adtdirectionsbezirk Stuttgart um 15,47 %, in den Ober= nten heilbronn um 11 %, Eflingen und Canftatt um 0%, Beidenheim und Munfingen um 9 % zugenommen, hrend die Zunahme in den Oberämtern herrenberg, Weins-16, Neckarsulm und Horb sich nur zwischen 1,76, und bewegt und in bem D.A. Rungelsau nur 0,07 % trägt.

Da gerade in dem südlichen Theil des Gaues, welcher ne ziemlich gleichmäßige und verhältnißmäßig starke Zunahme a männlichen Bevölkerung hat, nämlich in der Gegend zwiem Münsingen, Riedlingen, Laupheim und Heidenheim nach ab. 14 Col. 2 (mit Ausnahme von Ulm), die Zahl der aus ndern Orten hereingezogenen männlichen Personen kleiner ist, stie der Hinausgezogenen, auch der Ueberschuß der männlichen beborenen über die männlichen Gestorbenen, welcher sich im duchschnitt des ganzen Landes auf 29,7 % stellt, nur 0-24 % beträgt, so muß in jenen Donaugegenden die indersterblichkeit (worüber- jedoch, da das Alter der Gesuchenn bei den bestehenden Einrichtungen in den Levölstungslisten nicht vorgetragen wird, keine Notizen vors

| Was die städtische Lip war der Stand derselben                            | am 15.                | Dezember 1 | 842             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| Au .                                                                      | männliche:<br>186,283 |            | zusamm<br>384,1 |
| Hiezu kamen in dem Zeit=<br>raum vom 15. Dez. 1842<br>bis 3. Dez. 1852:   |                       |            |                 |
| Geborene                                                                  | 81,353                | 76,552     | 157,9           |
| Hereingezogene aus andern Orten des Königreichs .                         | 28,638                | 33,170     | 61,8            |
| Eingewanderte aus fremden Staaten                                         | 1,034                 | 1,735      | 2,70            |
| Außerordentlicher Zuwachs durch Fehlerberichtigung .                      | 313                   | 358        | 67              |
| Bufammen Zuwachs . Der Abgang betrug:                                     | 111,338               | 111,815    | 223,1           |
| Geftorbene                                                                | 65,612                | 64,310     | 129,9           |
| Orte des Königreichs .<br>Ausgewanderte nach fremben                      | 21,881                | 25,013     | 46,8            |
| Staaten                                                                   | 5,973                 | 5,604      | 11,57           |
| durch Fehlerberichtigung .                                                | 5,297                 | 3,526      | 8,8             |
| Bufammen Abgang                                                           | 98,763                | 98,453     | 197,21          |
| sonach mehr Zuwachs                                                       | 12,575                | 13,362     | 25,93           |
| Stand am 3. Dez. 1852                                                     | 198,858               | 211,219    | 410,07          |
| Die ländliche Bevö<br>ber 1842                                            | lkerung b             | etrug am   | 15. Dezer       |
|                                                                           | ännliche:             | weibliche: | jujammen.       |
|                                                                           | 54,056                | 675,322    | 1,329,37        |
| Siezu kamen in dem Zeit-<br>raum vom 15. Dezbr.<br>1842 bis 3. Dez. 1852: |                       |            |                 |
| Geborene 2<br>Hereingezogene aus an-<br>bern Orten bes König-             | 84,448                | 267,633    | 552,08          |
|                                                                           | 68,076                | 87,578     | 155,65          |

|                                               |                               | /                  |                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Uebertrag .                                   | mannliche: 352,524            | weibliche: 355,211 | ausammen : 707,735  |
| Eingewanderte aus frem=                       | 000,004                       | 000,211            | 107,733             |
| ben Staaten                                   | 2,705                         | 4,155              | 6,860               |
| Außerordentlicher Zumache                     |                               |                    |                     |
| durch Fehlerberichtigung                      | 2,030                         | 2,151              | 4,181               |
| Zusammen Zuwachs .                            | 357,259                       | 361,517            | 718,776             |
| Der Abgang berechnet fich : Gestorbene        | 246 407                       | 205 450            | 104 550             |
| hestorbene                                    | 216,407                       | 205,152            | 421,559             |
| Orte des Königreichs .                        | 74,715                        | 95,623             | 170,338             |
| Ausgewanderte nach frem=                      | , 2                           | · a                | = 10,222            |
| den Staaten                                   | 22,098                        | 20,610             | 42,708              |
| Außerordentlicher Abgang                      | 0.044                         | 0.404              |                     |
| durch Fehlerberichtigung                      | 8,041                         | 6,181              | 14,222              |
| Zusammen Abgang .                             | 321,261                       | 327,566            | 648,827             |
| sonach mehr Zuwachs .                         | 35,998                        | 33,951             | 69,949              |
| Stand am 3. Dez. 1852                         |                               | 709,273            | 1,399,327           |
| Nach Kreisen berechn                          |                               |                    | der Städte:         |
|                                               | 0                             | 1842               |                     |
| im Nedar: im Schi<br>freis. waldtr            | warz= im Jagst<br>eis. freis. | freis.             | Bürttem= ,<br>berg. |
| männliche 64,112 51,4°                        |                               | •                  | 186,283             |
| weibliche 67,821 53,63                        |                               |                    | 197,857             |
| jusammen 131,933 105,10                       |                               | •                  | 384,140             |
|                                               | Dezember 1                    |                    | 400.050             |
| männliche 69,677 53,60 weibliche 74,105 55,59 | ,                             |                    | 198,858<br>211,219  |
| Jusammen 143,782 109,2                        | ,                             |                    | 410,077             |
|                                               |                               | •                  | 410,011             |
| Die ländliche Bevölke                         | •                             | -                  |                     |
| am 15. männliche 169,906 177,8                | Dezember                      |                    | 654,056             |
| weibliche 174,198 181,0                       |                               |                    | 675,322             |
| mammen 344,104 358,                           |                               |                    | 1,329,378           |
| ·                                             | Dezember 1                    | •                  | 2/3/20/010          |
| männliche 179,408 186,3                       |                               |                    | 690,054             |
| weibliche 183,520 189,9                       |                               |                    | 709,273             |
| jusammen 362,928 376,                         |                               |                    | 1,399,327           |
| , ,                                           | ,                             | •                  |                     |

Hienach ergeben sich als Zuwachs während der 10 Jahre 1842 bis 1852

bei der stadt. Bevolferung: bei der landl. Bevolferung: bei dem bei dem bei beis bei dem bei beis mannt. weibl. den Geschl. Geschl. spisammen.

im Neckarfreis . 8,68 0/0 9,26 0/0 8,98 0/0 5,60 0/0 5,35 0/0 5,47 0/0

Schwarzwfr. . 4,26 " 3,66 " 3,95 " 5,00 " 4,95 " Jagitfreis . 4,45 " 4,33 " 4,39 " 5,49 . 4,89 " Donaufreis 8,69 ,, 8,60 " 8,64 " 6,01 " 4,90 " Durchschnitt . 6,75 " 6,75 " 6,75 " 5,50 " 5,02 "

Die städtische Bevölkerung des Neckar = und Donaufreises ift bei beiden Geschlechtern ftarker gewachsen, als die ländliche, wogegen in den zwei übrigen Kreifen das um-

# 2. Bahl und Berhältniffe ber Geborenen

a) Zahl der

Die Bahl ber Geborenen betrug :

| Rreife.                                                                            |        |                   |        | *                 | Jahr:             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|
| ottetje.                                                                           | 1843.  | 1844.             | 1845.  | 1846.             | 1847.             |
| Recfarfreis                                                                        | 19,656 | 19,856            | 21,114 | 19,789            | 19,072            |
| Schwarzwaldfr.                                                                     | 20,010 | 19,598            | 20,323 | 19,246            | 17,835            |
| Jagftfreis !                                                                       | 14,923 | 14,290            | 15,142 | 14,571            | 14,068            |
| Donaufreis                                                                         | 18,106 | 17,624            | 18,224 | 18,036            | 17,149            |
| Bürttemberg                                                                        | 72,695 | 71,368            | 74,803 | 71,642            | 68,124            |
| Im gangen Lande<br>fommt burch=<br>fchnittlich 1 Ge=<br>borenes auf Ein=<br>wohner | 23,57  | 24, <sub>19</sub> | 23,31  | 24, <sub>60</sub> | 25, <sub>98</sub> |

Mach dieser Uebersicht war die Zahl der Geborenen im Jahr 1845 am größten, im Jahr 1852 am kleinsten; auch das Berhältniß der Geborenen zur Bevölkerung (die Frucht barkeitözisser) erreichte in diesen beiden Jahren die Ertreme, denn während im Jahr 1845 schon auf 23,31 Einwohner ein Geborenes entfällt, kommt im Jahr 1852 erst auf 28,80 ein solches. Diese bedeutenden Schwankungen im Berlauf der Jahre können nicht von zusälligen Umständen herrühren, indem die durchschnittlichen Zissern für das ganze Land aus Bahlen gewonnen wurden, welche für sich das Recht der "großen Zahlen", die zusällige Unregelmäßigkeiten absor-

gefehrte Berhältniß statt fand, welches jedoch nicht so bedeutend war, daß bei dem Durchschnitt für das ganze Land das Mehr sich nicht gleichfalls auf der Seite der Städte fände. Die größte Differenz zwischen dem Stande von 1842 und dem von 1852 sindet sich bei dem weiblichen Geschlecht in den Städten des Neckarkreises, die unerheblichte in den Städten des Schwarzwaldkreises gleichfalls bei der weiblichen Bevolketrung; jene hat um  $9_{126}$ , diese nur um  $3_{166}$ , zugenommen.

Nachdem in dem Bisherigen die Bewegung der Bevol= ferung im Allgemeinen dargestellt wurde, sind die Faktoren, ans welchen die bis daher gegebenen Zahlen sich zusammen-

fegen, im Gingelnen zu entwickeln.

(einschließlich der Todtgeborenen). Geborenen überhaupt.

| gånge. |        | Busammen | 1 Gebo= |        |                  |                              |
|--------|--------|----------|---------|--------|------------------|------------------------------|
| 1848.  | 1849.  | 1850.    | 1851.   | 1852.  | in 10<br>Jahren. | fommt<br>auf Ein=<br>wohner. |
| 19,614 | 21,018 | 21,129   | 19,906  | 17,061 | 198,215          | 24,59                        |
| 17,723 | 19,530 | 19,605   | 18,778  | 15,972 | 188,620          | 25,22                        |
| 13,828 | 15,596 | 15,247   | 14,960  | 13,096 | 145,721          | 26,60                        |
| 17,214 | 18,347 | 18,313   | 17,742  | 16,675 | 177,430          | 22,64                        |
| 68,379 | 74,491 | 74,294   | 71,386  | 62,804 | 709,986          | 24,68                        |
| 25,73  | 23,73  | 24,00    | 25,24   | 28,89  |                  |                              |

biren, in Anspruch nehmen können. Die BevölkerungsBissenschaft hat vielfache Versuche angestellt, die Einflüsse
zu erforschen, welche stark genug sind, die Fruchtbarkeit der Bevölkerung in gewissen Perioden in so bedeutendem Maße
zu beschränken.\*) Man hat namentlich auch versucht, die Fruchtbarkeit der Bevölkerung mit der gleichzeitigen Fruchtbarkeit des Bodens, welche sich in den Preisen der Lebensmittel ausdrückt, zu vergleichen, und ist dabei auf sehr überraschende Resultate gekommen.

<sup>\*)</sup> horn a. a. D. S. 249.

Auch für Burttemberg zeigt die anliegende Stizze Ar. 2, welche zu Gewinnung größerer Uebersicht einen Zeitraum von 20 Jahren umfaßt, eine auffallend parallele Bewegung der

Breife ber Sauptbrodfrucht und ber Geburteziffern.

Bir erfeben aus der Bewegung der Linien beifpielemeife, daß, als im Jahr 1841 der Preis des Scheffels Rernen auf 12 fl. 9 fr. ftanb, in bem barauf folgenden Jahr 1842 fcon auf 22,50 Einwohner eine Geburt gezählt wurde, baß fodann, mahrend im Jahr 1842 ber Rernenpreis auf 14 fl. 30 fr. fam, im Jahr 1843 erft auf 23,57 Ginmob ner eine Beburt trifft. Die Steigerung des Preifes auf 16 fl. 18 fr. im Jahr 1843 brachte die Beburtegiffer für bas Jahr 1844 auf 24,19. Demfelben Breis im Jahr 1844 ftebt zwar wieder eine verhaltnigmäßig größere Babl von Beburten gur Seite, und unerachtet bes Abichlage bes Rernenpreifes im Jahr 1845 verminderte fich im Jahr 1846 die Bahl der Geborenen, indem erft auf 24,60 Ginmohner ein folches fommt. Dagegen bat der Aufschlag ber Frucht von 1845 bis 1846 von 15 fl. 15 fr. auf 21 fl. 22 fr. bie Beburtsgiffer der entsprechenden Sabre von 24,00 auf 25,98 gefteigert. \*) Der unerhorte burchichnittliche Stand ber Rernenpreise im Jahr 1847 (24 fl. 35 fr.) bat gwar Die Geburtsziffer des Jahres 1848, welche ichon im Jahr zuvor einen bis daher nicht gekannten Stand erreicht hatte, nicht weiter afficirt, dagegen brachte ber Abichlag der Breife im Jahr 1848 alebald im Jahr 1849 eine Bergrößerung der Beburtegiffer (1 Geborenes auf 23,7, Ginmobner).

Die Verminderung der Fruchtpreise im Jahr 1849 hat allerdings eine Vermehrung der relativen Zahl der Geborenen im Jahr 1850 nicht bewirkt, dagegen ist die Steigerung der Kernenpreise zwischen 1850 (10 fl. 45 kr.) und 1852 (17 fl. 19 kr.) von einer entsprechenden Abnahme der Zahl der Geborenen in den Jahren 1851 bis 1853 begleitet, indem in ersterem Jahr noch auf 25,24 Einwohner im Jahr 1853 erst auf 29,48 Einwohner ein Geborenes kommt, Erscheinungen, welche immerhin auf stattsindende Wechselwirkuns

gen bindeuten.

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1818 war das Berhaltniß der Geborenen zu den Lebenden = 1: 32,44

In localer Beziehung ift im Durchschnitt der 10 Jahre unter den vier Kreisen der Donaukreis entschieden der frucht- barfte, er hat auf 22,64 Einwohner 1 Geborenes, mahrend im Jagstkreis erft auf 26,60 ein solches kommt.

Bon den einzelnen Bezirken hat Ulm die bochfte Resproductionsziffer, indem hier schon auf 18,83 Einwohner 1 Geborenes trifft; nächst Ulm kommen Blaubeuren und Münfingen mit 19, Ehingen, Saulgau, Riedlingen und Laupheim mit 1 Geborenem auf 20 Einwohner.

Man wäre hienach versucht, die größere Fruchtbarkeit der Bevölkerung mit dem sterilen weißen Jura in Verbindung zu bringen, wenn nicht die Oberämter Autilingen, Spalschingen und Balingen, welche gleichfalls theilweise in dem Gebiete des weißen Jura liegen, unter sich gleichmäßige, aber bedeutend geringere Geburtsziffern als die übrigen Alpsamter hätten. Immerhin nuß es aber auffallen, daß auch im Oberland die Geburtsziffern der einzelnen Bezirke um so kleiner wurden, je entsernter diese von der Alp liegen. Auch auf dem, dem Jura verwandten Lias, am nordwestlichen Fuß des Gebirgs zwischen Urach und Allen ist die Reproductionszisser noch größer, als anderwärts im Lande, mit Ausnahme der Oberamtsbezirke Leonberg und Heilbronn.

Am unproductivsten ift die Bevölferung der Oberämter Künzelsau, Heilbronn, Mergentheim (Muschestalt) und Wansen, in welchen erst auf 29 — 31 Einwohner 1 Geborenes trifft.\*) Im Ganzen sinden sich, mit Ausnahme der Obersämter Leonberg und Heilbronn, die meisten Geborenen in dem zusammenhängenden Landstrich zwischen Urach und Aalen einer= und Saulgau und Laupheim andererseits (1 Geborenes auf  $18_{183} - 22_{199}$  Einwohner); verhältnismäßig die wenigsten Kinder wurden dagegen zwischen Elwangen, Künzzelsau und Mergentheim, dann zwischen Sulz und Herrensberg, zwischen Tettnang und Leutkirch und in der Gegend von Schorndorf geboren (1 Geborenes auf  $27_{100} - 31_{117}$  Einwohner (5. Tab. 8 Col. 1).

<sup>\*)</sup> Dieselben Rejultate lieferte ber Durchschnitt für bie Jahre 1812 bis 1822. S. Wurtt. Jahrbucher 1824, I., S. 135.

Das Berhältniß der Geborenen zu der Bevolkerung bes Landes ftellte fich in den Jahren

1812 bis  $1822 = 1 : 26_{125}$ 1822 "  $1832 = 1 : 26_{110}$ 1832 "  $1842 = 1 : 23_{112}$ 1842 "  $1852 = 1 : 24_{168}$ 

Das lette Decennium war sonach fruchtbarer, als bie beiden ersten, steht aber hinter dem dritten um 6,7 % gurud. Merkwürdig übereinstimmend bleiben sich die Geburtsverhältnisse im Berlauf der Zeit in den verschiedenen Theilen des Königreichs; was auf locale Einstüsse hinweist, welche mehr als die zeitlichen jene Berhältnisse normiren.

3war findet fich in den Jahren 1812 bis 1822 fein Bezirt, in welchem die Fruchtbarkeit das Berhältnig von 1 : 18 oder auch nur von 1 : 20 erreicht batte, mas, wie fich oben ergeben, in den Jahren 1842 bis 1852 in einer ziemlichen Anzahl von Alemtern ber Fall mar; dagegen haben in jener fruberen Beit, wie in bem letten Jahrzehnt, Die Dberamter Ulm, Blaubeuren, Münfingen, Riedlingen, Chingen und Laupheim relativ die bochften Geburtegiffern (1 : 21,4 bis 1 : 22,00). Ebenfo gleichartig find Diefelben in dem Landftrich nordlich von Neresheim, Gaildorf und Neckarfulm, wo, mit Ausnahme von Reresbeim (1 : 27,4) und Malen (1 : 27,4), erft auf 29 bis 32, (Mergentheim) Ginmohner 1 Geborenes tommt. In dem Mittellande gwifden Tuttlingen, Beidenheim, Beilbronn und Freudenftadt fam 1 Geborenes meift auf 25 bis 26 und nur ausnahmemeife auf 23 und 24 oder 27 und 28 Einwohner. Biberach und Saulgan bilden ben Uebergang von bem fruchtbaren nordlichen Theil Oberschwabens zu bem geburtsarmen sublichen, wo im D.A. Wangen 1 Beborenes erft auf 31, in Ravens burg auf 29, in Tettnang, Balbfee und Leutfirch auf 27 und 28 Ginwohner traf.

Auch in dem Jahrzehnt 1822 bis 1832 haben die Landstriche nördlich von Ellwangen und Recarfulm und süblich von Saulgau und Biberach die niedersten Geburisziffern (1:29—1:32,60). In den mittleren Theilen des Königreichs bilden die Bezirke mit 25 bis 26,99 Einwohnern auf 1 Geborenes die überwiegende Mehrzahl; das

gegen ift das Gebiet der meiften Geburten (1: 21,00 bis 22,00) auf die Bezirke Munfingen, Blaubeuren und Urach reducirt, in andern Oberämtern, welche fich früher durch große Fruchtbarkeit hervorthaten, trifft erst auf 23 — 24 Einwohner 1 neuer Ankömmling.

Die Wohlseilheit der Lebensmittel und die Prosperität der Jahre 1832 bis 1842 drückt sich auch in den Reproductionszissern dieser Jahre aus; selbst das Oberamt Mergentheim, wo früher und später immer erst auf mehr als 29 Einwohner. 1 Geburt kommt, erhält auf 28,5 Angehörige 1 Geborenes, in den übrigen Theilen des unfruchtbaren Nordlandes entsällt auf 25 bis 26 Einwohner 1 Geburt; nur Wangen bleibt sich gleich; hier und in dem anstoßenden Tettnang trifft 1 Geborenes erst auf 29,8, resp. 29,3 Einwohner. Die Alp und die an ihrem nordwesslichen Kuße gelegenen Bezirke haben, was in den zwei vorhergehenden Decennien nie der Fall war, schon auf 19—20 Einwohner 1 Geburt; in den mittleren Gegenden erhebt sich die Gebuttszisser gleichfalls und bewegt sich zwischen 21 und 24,99.

Sondert man die Geburtszahlen nach der Beimath ber Eltern, fo ergibt fich, daß in dem Jahrzehnt 1842 bis 1852 geboren murben:

|    |                  | den Angehö Stat |         | ben Angehörigen ber<br>Dorfer. |         |  |
|----|------------------|-----------------|---------|--------------------------------|---------|--|
| ím | Redarfreis       | 54,268          | Rinder. | 143,947                        | Rinder. |  |
| 11 | Schwarzwaldfreis | 42,371          | Ü       | 146,249                        | "       |  |
| v  | Jagstfreis       | 24,147          |         | 121,574                        | ,,      |  |
| 11 | Donautreis       | 37,119          |         | 140,311                        | 17      |  |
|    | zusammen         | 157,905         | Rinder. | 552,081                        | Rinder. |  |

#### Es fommt mithin 1 Beborenes:

|    |                 |    |     | 9tn | gehörige der Städte. | An  | gehörige ber<br>Dörfer. |  |
|----|-----------------|----|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|--|
| im | Medartreis .    |    |     | auf | 24,82                | auf | 24,50                   |  |
| "  | Schwarzwaldfrei | 18 |     | "   | 25,46                | 11  | 25,59                   |  |
| 12 | Jagftfreis      | ,  | • ' | "   | 27,28                | "   | 26,46                   |  |
| "  | Donaukreis .    |    |     | ,,  | 22,47                | 11  | 22,69                   |  |
| in | Württemberg .   |    |     | "   | 24,74                | "   | 24,67                   |  |

Im Durchschnitt des ganzen Landes ift daber die Fruchtbarkeit der landlichen Bevolkerung größer, als die der Städter, soferne bier auf 24,74, dort aber schon auf 24,67 Einwohner 1 Geborenes trifft. \*)

Bon ben vier Rreifen haben zwei, ber Dedar= und

b) Geschlechtern betrug die Bahl ber Geborenen:

| Rreife.                                                            | Befchlecht.       |                  |                                        |                  |                                        |                                        | Jahr:            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| occupe.                                                            | Ge (d             | 1843.            | 1844.                                  | 1845.            | 1846.                                  | 1847.                                  | 1848.            |
| Redarfreis -                                                       | Smånnl.           | 10,133           | 10,233                                 | 10,969<br>10,145 | 10,136 9,653                           | 9,897<br>9,175                         | 10,130           |
| Schwarzwaldfreis                                                   | Smannl.           | 10,399<br>9,611  | 9,896<br>9,702                         | 10,560<br>9,763  | 9,929 9,317                            | 9,228<br>8,607                         | 9,062<br>8,661   |
| Jagftfreis                                                         | smannl.           |                  |                                        | 7,751            | 7,438<br>7,133                         | 7,245<br>6,823                         | 7,105<br>6,723   |
| Donaukreis                                                         | mannl.            | 9,350<br>8,756   | 9,154<br>8,470                         | 9,348<br>8,876   | 9,281<br>8,755                         | 8,891<br>8,258                         | 8,971<br>8,243   |
| Bürttemberg                                                        | smånnl.<br>weibl. | 37,596<br>35,099 | 36,668<br>34,700                       | 38,628<br>36,175 | 36,784<br>34,858                       | 35,261<br>32,863                       | 35,268<br>33,111 |
| Im gangen Lande fint<br>fcnittlich unter 100<br>renen:             |                   |                  |                                        |                  |                                        | -7-                                    |                  |
| männliche weibliche                                                |                   | 51,72<br>48,28   | 51, <sub>38</sub><br>48, <sub>62</sub> | 51,64<br>48,36   | 51, <sub>34</sub><br>48, <sub>66</sub> | 51, <sub>76</sub><br>48, <sub>24</sub> | 51,58<br>48,42   |
| Es fommen auf 10<br>fiche Geborene mann<br>borene                  |                   | 107,11           | 105,67                                 | 106,78           | 105,52                                 | 107,30                                 | 106,51           |
| 1 mannliches Geborer<br>mannliche Einwohne<br>1 weibliches Geboren | r                 | 22,35            | 23,10                                  | 22,16            | 23,54                                  | 24,67                                  | 24,46            |
| 1 weibliches Geboren weibliche Einwohner                           | es auf            | 24,87            | 25,34                                  | 24,51            | 25,73                                  | 27,40                                  | 27,07            |

Bon den 709,986 in den 10 Jahren 1843 bis 1852 geborenen Kindern sind 365,801 männlichen und 344,185 weiblichen Geschlechts, der Ueberschuß der männlichen Geborenen über die weiblichen beträgt mithin  $6_{,28}$  % (von 100 Geborenen sind  $51_{,52}$  männlichen und  $48_{,48}$  weiblichen Geschlechts). Im Laufe des Jahrzehnts bewegt sich dieses Berbältniß für das ganze Land zwischen  $4_{,82}$  % im Jahr 1850

<sup>\*)</sup> Nach ben Untersuchungen Horn's a. a. D. S. 285 ist in Belgien und Holland bie städtische Bevolkerung fruchtbarer, als die landliche. Dabei ift jedoch zu berücksichtigen, daß in beiben Staaten ben Berechnungen die ortsanwesende und nicht die ortsangehorige Bevolkerung zu Grunde liegt.

Jagstreis verhältnismäßig mehr Geburten, in den Dorfern, zwei, der Schwarzwaldtreis und Donaukreis, mehr in den Städten. Dabei ist jedoch die Ordnung, in welcher sich die Geburtsziffern in den vier Kreisen solgen, für Stadt und Land dieselbe; der Donaukreis erscheint beiderseits als der stucktbarste, an ihn reiht sich der Neckarkreis, dann folgt der Schwarzwaldkreis und endlich der Jagstreis.

ber Beborenen.

| gänge.           |                                        | Busam= Unter 1<br>Beb. f               |                                        |                    | Auf 100 weibl.<br>Geb. fommen<br>männl, Geb. | l männl. Geb.<br>kommt auf<br>mänul. Einw. | l. Geb.<br>nt auf<br>Einw. |                      |                                 |
|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1849.            | 1850.                                  | 1851.                                  | 1852.                                  | 3ahren.            |                                              | weibl.                                     | Auf 10<br>Geb. f<br>mänr   | fomn<br>fomn<br>månn | 1 weibl. C<br>fommt<br>weibl. E |
|                  | 10,814<br>10,315                       | 10,300<br>9,606                        | 8,688<br>8,373                         | 102,151<br>96,064  |                                              |                                            | 106,33                     | 23,43                | 25,82                           |
| 9,390            | 10,079 9,526                           | 9,616<br>9,162                         | 8,278<br>7,694                         | 97,187             | 51,52                                        | 48,48                                      | 106,29                     | 24,18                | 26,32                           |
| 8,041<br>7,555   | 7,828<br>7,419                         | 7,613<br>7,347                         | 6,704<br>6,392                         | 74,824             | 51,35                                        | 48,65                                      | 105,54                     | 25,41                | 27,84                           |
| 9,540<br>8,807   | 9,300 9,013                            | 9,268<br>8,474                         | 8,536<br>8,139                         | 91,639<br>85,791   | 351, <sub>65</sub>                           | 48,35                                      | 106,81                     | 21,23                | 24,15                           |
| 38,572<br>35,919 | 38,021<br>36,273                       | 36,797<br>34,589                       | 32,206<br>30,598                       | 365,801<br>344,185 |                                              | 48,48                                      | 106,28                     | 23,48                | 25,95                           |
| 51.78<br>48,22   | 51, <sub>18</sub><br>48, <sub>82</sub> | 51, <sub>55</sub><br>48, <sub>45</sub> | 51, <sub>28</sub><br>48, <sub>72</sub> |                    |                                              |                                            |                            |                      | ,                               |
| 107,36           | 104,82                                 | 106,38                                 | 105,25                                 | 1                  |                                              |                                            |                            |                      |                                 |
| 22,50            | 23,04                                  | 24,07                                  | 27,69                                  |                    |                                              |                                            |                            |                      |                                 |
| 25,05            | 25,01                                  | 26,49                                  | 30,15                                  |                    |                                              |                                            |                            |                      |                                 |

und  $7_{'36}$   $^{0}$ / $_{0}$  im Jahr 1849, wornach sich die beiden Ertreme zeitlich berühren. In den Abweichungen der einzelnen Jahrgänge von dem Mittel ist überhaupt eine gewisse Regelmäßigkeit nicht zu verkennen; indem die Jahre 1844, 1846, 1850 und 1852 unter, dagegen die Jahre 1843, 1845, 1847, 1848, 1849 und 1851 über dem Mittel stehen, so daß, wenn der geringe Wehrbeitrag im Jahr 1848

nicht ftattgefunden hatte, alle geraden Jahrgange unter, bagegen alle ungeraden Jahre über dem Mittel ftanden.

Heber die Urfache bes allenthalben beobachteten leberfouffes der mannlichen Beborenen über die weiblichen find bekanntlich zu verschiedenen Beiten Die verschiedenften Spootbefen aufgestellt worden. \*) Statistische Untersuchungen über biefe intereffante Frage bat aber erft Brofeffor Sofacter in Tubingen \*\*) angestellt, indem er ben Ginflug bes Altere ber Beugenden auf bas Gefchlecht bes Rindes zu ermitteln fuchte, und gu Diesem Bebufe aus ben Familienregistern ber Stadt Tubingen die Ergebniffe von 386 Chen, in welchen 1,996 Rinber (1,034 Rnaben und 962 Dladchen) erzeugt worden maren, berechnete. Der Erfund Diefer Arbeit mar, baf in 117 Eben, in welchen ber Mann junger war, als bie Frau. 270 Rnaben und 298 Madden geboren murben, in 27 Chen, bei melden die beiden Eltern in demfelben Sabre geboren waren, auf 70 Knaben 75 Madchen, dagegen in 242 Chen, wo ber Mann alter mar, als die Frau, auf 694 Rnaben nur 589 Madden famen.

Achnliche Nachforschungen, um den Einfluß des Altersunterschieds der Eltern auf das Serualverhältniß der Geborenen zu beweisen, hat der Engländer Sabler \*\*\*) in den Geschlechtsregistern der englischen Bairs angestellt. Er hat hiebei gefunden, daß in 54 Ehen, wo der Mann junger war, als die Frau, 122 Knaben und 141 Mädchen, in 18 Ehen, wo der Mann ebenso alt war, wie die Frau, 54 Knaben und 57 Mädchen, in den 309 Ehen aber, in welchen der Mann älter war, als die Frau, 929 Knaben und 765 Mädchen geboren wurden.

Da den Forschungen Sofacters der Borwurf gemacht wurde, daß sie fich auf einen zu kleinen Bezirk beschränken, beffen locale Einfluffe fich nicht von den Resultaten des

<sup>\*)</sup> Quetelet. Ueber ben Menschen und bie Entwickelung seiner ganigkeiten. Deutsche Ausgabe von Dr B. A. Riede. Stuttgart 1838, S. 30 ff.

<sup>\*\*)</sup> Hofacter. Ueber bie Eigenschaften, welche sich bei Menschen und Thieren von ben Eltern auf bie Nachkommen vererben, mit besonderer Rucksicht auf die Pferbezucht. Tubingen 1828, S. 51.

<sup>\*\*\*)</sup> M. Th. Sadler. The Law of population. London 1830, II., S. 343.

allgemeinen Gesetzes trennen lassen, und diese, wie die Untersuchungen Sablers, sich auf zu kleine Zahlen stützen, so hat sich in der neuesten Zeit Göhlert\*) die mühevolle Aufgabe gestellt, aus 25 Jahrgängen des Gotha'schen genealogischen Almanachs zur Lösung dieser Frage weitere und größere Zahlen zu erheben. Göhlert hat hiebei nur erste Ehen mit menigstens zwei Kindern berücksichtigt, seine Untersuchungen erstrecken sich aber nichtsdestoweniger auf 953 Ehen mit 4,584 lebendgeborenen Kindern und begegnen dadurch den Einwürsen, welche gegen Hosackers und Sablers Forschungen rihoben wurden, da der Erstere nur 386 Ehen mit 1,996 Kindern, Sabler nur 381 Ehen mit 2,068 Kindern behandelte.

Nach Göhlert wurden in Chen (die Zahl ift nicht ausgeschieden), in welchen der Mann junger war, als die Frau,
71 Knaben und 86 Mädchen geboren, bei gleichem Alter
der Eltern kamen auf 263 Knaben 282 Mädchen, in denjenigen Chen dagegen, in welchen der Bater alter war, als
die Mutter, kamen auf 2,017 Knaben 1,865 Mädchen.

Es trafen mithin

auf 100 Mädchen

nach Gabler : nad bofader : nad Goblert : wenn der Mann jun= ger war, als bie Frau . 90,6 Rnab. 86,5 Rnab. 82,6 Rnab. Mann wenn ber ebenfo alt war, 93,3 als die Frau 92,0 94,8 wenn ber Mann älter war, als die Frau . . . . 117,8 , 121,4

Sett man, um größere Bahlen zur Berechnung der Berhältniffe zu erhalten, die im Einzelnen gefundenen Kinsberzahlen zusammen, so erhält man im ersten Falle 463 Knaben auf 525 Mädchen, oder auf 100 Mädchen 88,2 Knaben; im zweiten Falle 414 Mädchen und 387 Knaben

<sup>\*) 3.</sup> Vincenz Gohlert, Beamter im f. f. ofterreichischen ftatiftischen Burtau. Untersuchungen über bas Sexualverhaltniß ber Geborenen. (Aus ben Sigungeberichten ber philosophisch-historischen Rlasse ber faiserlichen Afabemie ber Wiffenschaften, Bb. XII., S. 510 ff. besonbere abgebruckt.)

= 100 : 93,5; im britten Falle bagegen 3,219 Mabden und 3,640 Knaben = 100 : 113,0.

Sienach scheint der Einfluß des Alterunterschiedes der Eltern \*) auf das Geschlecht der Kinder kaum mehr einem Zweifel zu unterliegen, und da es Thatsache ift, daß bei der überwiegend größeren Zahl von Ehen \*\*) der Mann ätter ift, als die Frau, so erklärt sich hieraus auch am einfachsten die Ueberzahl der geborenen Knaben.

In Ermanglung von Motizen über bie Trauungeverbaltniffe läßt fich nicht ermitteln, in welchem Alter die meiften Chen gefchloffen werden, daber felbft ein Berfuch, die Differengen, welche fich in ben einzelnen Rreifen in bem Serual-Berhaltnif der Beborenen ergeben, hieraus zu erflaren, unterbleiben muß. Nach ber vorftehenden Sauptubers ficht hat unter ben vier Rreifen im Durchschnitt ber 10 Jahre ber Jagftfreis verhältnigmäßig am wenigften mannliche Geburten, indem bier auf 100 weibliche nur 105,54 mann= lide fommen, mabrend ber Ueberschuß im Schwarzwaldfreis 6,29, im Rectarfreis 6,33 und im Donaufreis 6,81 % be-Auffallend ift biebei ber Umftand, daß fich in biefer Beziehung die vier Rreife gang in berfelben Ordnung folgen, in welcher fich ihre bezüglichen Beburteziffern an einander reihen; ber Rreis, welcher verhaltnigmäßig die wenigften Anaben erzeugt, bringt auch im Bergleich mit feiner Bevolkerung die wenigsten Rinder hervor, mogegen in dem Donaufreis, in welchem icon auf 22,64 Ginwohner 1 Beborenes trifft, relativ die meiften Rnaben gur Welt fommen, was mit ber Behauptung, \*\*\*) daß die ftartere Zeugung8= fraft zugleich auch eine verhältnigmäßig größere Babl von Rnaben in's Dafein ruft, übereinftimmt. Abmeichender find

\*\*\*) Bergl, horn a. a. D. S. 315, 316.

<sup>\*)</sup> S. hieruber auch horn a. a. D. S. 312.

<sup>\*\*)</sup> Sabler, bessen Untersuchusigen sich über 381 Ehen erstreden, sand 54 Ehen  $(14,_{17})^0$ , in welchen ber Ehemann junger war, als die Frau; nach hofacker bagegen ift unter 386 Ehen in 117  $(30,_{31})^0$  ber Bater jünger, als die Mutter. Dieses Verhältniß kann jedoch im Allgemeinen sur Wurttemberg nicht maßgebend sein, und wenn auch hier Ball, daß ein jüngerer Mann eine ältere Frau heirathet, häusiger vorkomen wird, als unter ber englischen Pairie, so sehrt boch schon die tägliche Ersahrung, daß nicht in beinahe einem Drittel der Ehen die Manner junger sind, als die Frauen.

de aus fleinen Bablen gewonnenen Refultate biefer Unterfuchung über bie Berhaltniffe in ben einzelnen Begirten. Gine Bergleichung ber Ordnungezahlen zu Col. 1 und 2 in Tabelle 8 zeigt entfernt fein gleichartiges Berhalten ber Dberämter in diefen Beziehungen. So hat z. B. Berrenberg verhältnifmäßig bie meiften mannlichen Beborenen (unter 100 Beborenen find 52,67 mannlichen und 47,43 weiblichen Befdlechts), ber Ueberfdug ber mannlichen beträgt daber 11,27 %, mabrend dort erft auf 28,33 Einwohner 1 Gebore= nes fommt, fonach diefes Amt beinahe die niederfte Geburts= giffer hat. Nachft Berrenberg ift die lebergabl der mann= lichen Geborenen am größten in Maulbronn, wo auf 100 weibliche 110,30 mannliche Geborene tommen, ferner in Spaichingen , Laupheim , Welzheim , Blaubeuren , Leonberg mit einem Ueberschuß von 90/0. Am geringften ift ber Ueberfduß in den Oberamtebegirfen Ludwigeburg, Calm, Bradenheim, Neuenburg, Bangen und Neresheim, wo auf 100 Madchen nur 101,89-102,99 Anaben geboren murben. Auffallend wenige mannliche Geborene bat der Landftrich zwischen Neresheim und Dehringen (hochftens 104,99 mann= lice auf 100 weibliche Beborene), febr gleichartig find biefe . Berhältniffe in ben weftlichen Begirken von Oberschwaben (100: 105<sub>00</sub> bis 100: 106<sub>199</sub>).

Im Durchschnitt des ganzen Landes famen auf 100 Madchen

1812 bis 1822 . 105,74 Knaben

1822 , 1832 , 105,53

1832 , 1842 . 106,03

1842 " 1852 . 106<sub>/28</sub>

Dieses Berhältniß zeigt somit im Lauf der Zeit eher eine Tendenz zum Steigen, als zum Fallen. Locale Einsstüffe scheinen auf dasselche nicht einzuwirken, denn die in dem Jahrzehnt 1812 bis 1822 durch einen größeren Ueberschuß sich auszeichnenden Bezirke haben in den letzten 10 Jahren nur sehr niedere Ziffern. Herrenberg mit einer Ueberzahl von 11,27 % hatte früher nur 3,5 % mehr Knasben, Maulbronn statt 10,30 %, 6,4, in Spaichingen, Laupsbeim, Welzheim, Blaubeuren und Leonberg, welche in den Jahren 1842 bis 1852 zwischen 9 bis 10% mehr Knaben hatten, betrug der Ueberschuß pro 1812 bis 1822 nur 7,2 resp. 5,0,5,9 und 5,9 %. Während in dem Jahrzehnt 1842

bis 1852 in dem Landstrich zwischen Heilbronn, Welzheim, Urach und Freudenstadt die Mehrzahl dersenigen Bezirke lag, welche verhältnismäßig viele Knaben (100: 107,00 bis 100: 108,99) hervorbrachten, fanden sich pro 1812 bis 1822 gerade in diesem Theile des Landes nur vier Bezirk, in welchen der Ueberschuß mehr als 6,99 % betrug; wogegen damals einzelne der nordöstlich von dieser Gruppe gelegenen Bezirke, wie Aalen, Gaildorf, Weinsberg, Dehringen, Künzelsau und Mergentheim, und im Süden Münstngen und Ehingen auf 100 Mädchen 109 — 112 Knaben zählten. Besonders bezeichnend aber ist, daß in Oberschwaben, wo pro 1842 bis 1852 die Geschlechtsverhältnisse der einzelnen Bezirke so ziemlich dieselben waren, in den Jahren 1812 bis 1822 in dieser Beziehung die größten Dissernzen sich zeitzten.

Eine Bergleichung der mannl. und weibl. Beborenen mit der mannt. und weibl. Berolferung mabrend ber Jahre 1842 bis 1852 liefert im Durchichnitt bes gangen gandes nach Jahren, mit faum nennenswerthen Ausnahmen, gang Diefelben Ergebniffe, wie die oben angeftellte Bergleichung ber Gefammtzahl ber Geborenen mit der gangen Bevolkerung. Das Jahr 1845, in welchem auf 22,46 mannl. Ginwohner 1 mannt., und auf 24,54 weibl. Ginwohner 1 weibl. Beborenes trifft, fteht oben in der Reibe, dann folgen die Jahre 1843, 1849, 1850, 1844, 1846, 1851, 1848, 1847 und 1852, in welch' letterem erft auf 27,69 mannl. Ginwohner 1 mannt. Geborenes, und auf 30,45 weibl. Einwohner 1 weibl. Geborenes fommt. Auch fur die vier Rreife ergeben fich im Durchschnitt ber 10 Jahre gang entsprechende Berhaltnifzahlen. Der Donaufreis ift fur beibe Gefchlechter der fruchtbarfte, bann folgen der Medarfreis, der Schwarz waldkreis, und endlich der Jagftfreis.

Die 10=jährigen Durchschnitte für die einzelnen Oberamtebezirke bewegen sich bei dem männlichen Geschlecht zwischen 17,55 (Ulm), 17,88 (Münfingen) und 30,49 (Mergentheim). Auch bei dem weiblichen Geschlecht steht Ulm voran, indem hier auf 20,49 weibl. Einwohner 1 weibl. Geborenes trifft, dann folgt Münfingen mit 1 weibl. Geborenen auf 20,59 weibl. Einwohner. Die unterften Stellen nehmen die Oberämter Gerabronn, Mergentheim und Wangen ein, wo

1 weibl. Geborenes erft auf 30,55—32,77 weibl. Einwohner entfällt. Aus Tabelle 8 Col. 3 und 4 ergibt sich, daß
bei beiden Geschlechtern die Bewohner des Landstrichs zwischen
Saulgau, Urach, Aalen und Laupheim verhältnismäßig am
fruchtbarften sind, bei dem weiblichen Geschlechte aber auch
die Oberämter Freudenstadt, Neuenburg, Stuttgart Amt,
Leonberg, Heilbronn und Reutlingen zu denjenigen Bezirken
gehören, in welchen schon auf weniger als 25 weibl. Einwohner 1 weibl. Geborenes kommt.

Bon der Gesammtgabl der Geborenen find:

|     |              | in ben            | Städten      | in ben     | Dörfern |
|-----|--------------|-------------------|--------------|------------|---------|
|     |              | manni.            | weibl.       | männt.     | weibl.  |
| im  | Medarfreis   | 27,797            | 26,471       | 74,354     | 69,593  |
| 17  | Schwarzwfr.  | 22,037            | 20,334       | 75,150     | 71,099  |
|     | Jagftfreis   | 12,287            | 11,860       | 62,537     | 59,037  |
| 9   | Donautreis   | 19,232            | 17,887       | 72,407     | 67,904  |
|     | zusammen     | 81,353            | 76,552       | 284,448    | 267,633 |
|     | Unter 100    | Geboren           | en find babe | er:        | v.      |
| im  | Medarfreis . | 51,22             | 48,78        | . 51,65    | 48,35   |
|     | Schwarzwer.  |                   | 47,99        | 51,39      | 48,61   |
| 17  | Jagftfreis . | 50 <sub>/88</sub> | 49,12        | 51,44      | 48,56   |
|     | Donaukreis   | 51,81             | 48,19        | 51,60      | 48,40   |
|     | Durchschnitt | 51,52             | 48,48        | $51_{,52}$ | 48,48   |
| uni | es kommen    | auf 100           |              |            |         |
|     |              |                   | ben Städten  | in ben     | Dörfern |
|     | im Nedarkrei | 8.10              | 5,01 Rnaber  | n 106,84   | Anaben. |
|     | " Schwarzw   | aldfr. 10         | 8,24 "       | 105,70     | u       |
|     | , Jagftfreis | . 10              | 3,60 "       | 105,93     | v       |
|     | " Donaufrei  | is . 10           | 7,52 "       | 106,63     | "       |
|     | " Durchschn  | itt . 10          | 06,28        | 106,28     | "       |

Während sonach im Durchschnitt bes ganzen Landes das Berhälinis der geborenen Mädchen zu den geborenen Knaben bei der städtischen und ländlichen Bevölkerung dasselbe ist, sinder sich, daß in zwei Kreisen, und zwar in denselben, (Neckar= und Zagstkreis), in welchen sich (oben S. 73) eine größere Fruchtbarkeit für die Landbewohner ergab, in den Dörsern verhältnismäßig mehr Knaben geboren wurden, als in den Städten. Auch hier treffen somit die größeren Reproductionsziffern und die größere Zahl geborener Knasben zusammen.

|     | Bei Unterf   | cheidung | nach Gefchl            | echtern trifft :      | :                 |
|-----|--------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| , . |              |          | Städten                | in ben                |                   |
|     |              | m. Geb.  | 1 m. Geb. auf w. Einm. |                       | 1 m. Beb.         |
| ·im |              | 23,44    | 26,27                  | auf m. Einw.<br>23,42 | 25 <sub>/65</sub> |
|     | Schwarzwkr.  |          | 26,75                  | 24,33                 | 26,24             |
| ď   | Jagftfreis   | 25,68    | 28,95                  | 25,37                 | 27,62             |
|     | Donaukreis   | 20,79    | 24,27                  | 21,35                 | 24,12             |
|     | Durchschnitt | 23,22    | 26,34                  | 23,56                 | 25,84             |
|     |              |          |                        | wei füdlichen         | Rreifen ift       |

c) Civilstand der 1. Chelich

Die Bahl der ehelich geborenen Rinder betrug:

| Rreife.                                        | Gefchlecht.      |                  | Jahr-            |                  |                  |                         |  |  |  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--|--|--|
|                                                | Befd             | 1843.            | 1844.            | 1845.            | 1846.            | 1847.                   |  |  |  |
| Nedarfreis                                     | månnl.<br>weibl. | 9,146            | 9,345<br>8,763   | 9,873<br>9,109   | 9,105<br>8,649   | 8,927<br>8,289          |  |  |  |
| Schwarzwaldfreis                               | månnl.<br>weibl. | 9,308<br>8,604   | 8,953<br>8,714   | 9,480<br>8,768   | 8,831<br>8,371   | 8,332<br>7,800          |  |  |  |
| Sagftfreis                                     | mannl.           | 6,560<br>6,146   | 6,402<br>6,018   | 6,675<br>6,326   | 6,343<br>6,044   | 6,205<br>5,8 <b>2</b> 9 |  |  |  |
| Donaufreis                                     | mannl.<br>weibl. | 8,208<br>7,670   | 8,070<br>7,519   | 8,258<br>7,813   | 8,160<br>7,653   | 7,857<br>7,201          |  |  |  |
| Bürttemberg                                    | mannl.           | 33,222<br>30,942 | 32,770<br>31,014 | 34,286<br>32,016 | 32,439<br>30,717 | 31,321<br>29,119        |  |  |  |
| Im ganzen Lande find fchnittlich unter 100 Geb | burch:           | 64,164           | 63,784           | 66,302           | 63,156           | 60,440                  |  |  |  |
| ehelich Geborene                               |                  | 88,26            | 89,38            | 88,63            | 88,15            | 88,72                   |  |  |  |
| auf Einwohner                                  | Gebo.            | 26,70            | 27,06            | 26,30            | 27,91            | 29,29                   |  |  |  |
| Geborene                                       | • •              | 107,37           | 105,66           | 107,09           | 105,60           | 107,56                  |  |  |  |

Bon den in dem Jahrzehnt geborenen Kindern, deren Gefammizahl sich auf 709,986 beläuft, sind 624,979 oder  $88_{703}$   $^0/_0$  in der Ehe geboren. Der Zeit nach kommen verbältnißmäßig die meisten ehelichen Geburten auf die Jahre 1845  $(89_{738}$   $^0/_0)$ , 1848  $(88_{795}$   $^0/_0)$ , 1847  $(88_{772}$   $^0/_0)$ , 1845  $(88_{783}$   $^0/_0)$ , 1843  $(88_{785}$   $^0/_0)$  und 1846  $(88_{785}$   $^0/_0)$ , mithin auf die erste, ruhige Hälfte des Decenniums. Die erregten Leidenschaften in den Jahren 1848 und 1849 lassen

demnach die Reproduction des männlichen Geschlechts in den Landgemeinden schwächer, als in den Städten, wogegen in den Dörfern im Berhältniß zu der Zahl der weiblichen Einwohner sich durchaus mehr weibliche Geborene finden, als in den Städten. Am schnellsten ergänzt sich das männliche Geschlecht in den Städten des Donaukreises (1 männl. Geborenes auf 20,79 männl. Einwohner), am langsamsten dagegen die weibliche städtische Bevölkerung im Jagsikreis (1 weibl. Geborenes auf 28,95 weibl. Einwohner).

Geborene.

|   | gänge.         |                  |                  |                |                  | Bufam=             | 100<br>cenen<br>helich   | ehelich<br>iorenes<br>mt auf<br>wohner           | Gebel.<br>Geb.<br>1 chel.<br>Geb.     |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 1848.          | 1849.            | 1850.            | 1851.          | 1852.            | 103ahren.          | = 0 'E                   | 1 ehelich<br>Geborenes<br>kommt auf<br>Einwohner | Nuf 100<br>weibl.<br>fommen<br>männl. |
|   | 9,129<br>8,567 | 9,650<br>9,015   | 9,615<br>9,164   | 9,134<br>8,522 | 7,775<br>7,473   | 91,6997<br>86,073  | 89,69                    | 27,42                                            | 106,53                                |
|   | 8,120<br>7,841 | 8,931<br>8,262   | 8,860<br>8,357   | 8,388<br>7,985 | 7,266<br>6,750   | 86,469<br>81,452   | 89,03                    | 28,33                                            | 106,16                                |
|   | 6,142<br>5,825 | 6,722            | 6,576<br>6,231   | 6,406<br>6,163 | 5,750<br>5,389   | 63,781             | 85, <sub>10</sub>        | 31,25                                            | 105,89                                |
|   | 7,939<br>7,263 | 8,230            | 7,976<br>7,711   | 8,167<br>7,353 | 7,534<br>7,098   | 80,3991<br>74,874  | 8 <b>7,<sub>51</sub></b> | 25,87                                            | 107,38                                |
|   | 31,330         | 33,533<br>31,131 | 33,027<br>31,463 | 32,095         | 28,325<br>26,710 | 322,348<br>302,631 | 88,03                    | 28,04                                            | 106,51                                |
|   | 60,826         | 64,664           | 64,490           | 61,118         | 55,035           | 624,979            |                          |                                                  | 1 /                                   |
| 4 | 88,95          | 86,81            | 86,80            | 87,02          | 87,63            |                    | 1                        |                                                  |                                       |
|   | 28,92          | 27,33            | 27,65            | 29,01          | 32,97            |                    |                          |                                                  |                                       |
|   | 103,22         | 107,71           |                  | 106,09         | 106,01           |                    |                          |                                                  |                                       |

sich sehr deutlich in der vermehrten Zahl der unehelichen Geburten in den Jahren 1849 und 1850 erkennen. Wäherend im Jahr 1848 von 100 Geborenen 88,95 in der Ehe erzeugt waren, sind im Jahr 1849 von 100 Geborenen nur 86,81 und im Jahr 1850 86,80 ehelich erzeugt. In den zwei folgenden Jahren bessert sich das Verhältniß zwar wieder in Etwas, erzeicht aber den früheren günstigen Stand nicht wieder, da von 100 Kindern im Jahr 1851 nur 87,02, und im Jahr 1852

87,63 in ber Che geboren find, fo bag bie Jahre 1843 bis 1848 unter, die Jahre 1849 bis 1852 bagegen über bem Durchschnitt fur bas Jahrzehnt fteben. Bon den einzelnen Rreifen haben in der gangen Beriode ber Nectar = Schwarzwaldfreis die meiften ehelich geborenen Rinder (89,60 und 89,03 0/0), der Donau= und Jagftfreis dagegen die wenigften (87,51 und 85,10 0/0). Als Bezirte, in welchen Diefe Berhaltniffe fich ale febr gunftig berausftellen, find gu nennen: Stuttgart Stadt (92,55 0/0), Canftatt (92,24 0/0), Leonberg, Reutlingen, Seilbronn, Urach und Eglingen (91 %), mogegen in den Oberamtern Dehringen, Beidenbeim, Crailsheim, Welzheim und Gaildorf von 100 von ortsangehörigen Müttern geborenen Rindern nur 83,59 - 80,12 in der Che erzeugt murben. Ueberhaupt find die unehelichen Beburten in dem nordoftlichen Biertel bes Landes, mit Ausnahme von Mergentheim, fodann in dem fühmeftlichen Theil von Oberschmaben und in dem Oberamtsbezirk Oberndorf am baufigften, mogegen in dem Dreied awischen Rottenburg, Seilbronn und Urach, mithin in dem Weinbau treibenden Theil des Landes meistentheils 90 % ber Geborenen in der Che erzeugt find (f. Tabelle 9 Col. 1).

Das Berhältniß ber ebelich Geborenen gur Bevolferung (bie eheliche Fruchtbarkeit) war am größten im Jahr 1845, indem damale auf 26,30 Einwohner 1 ehelich Geborenes Um wenigsten legitim geborene Rinder bagegen tamen im Verhältniß zur Gesammtbevölkerung im Jahre 1852 zur Welt (1 ehelich Geborenes auf 32,97 Einwohner), wo, wie fich oben ergeben, die Fruchtbarkeit überhaupt am geringften mar. Die vier Kreise folgen fich in Beziehung auf ihre ehelichen Fruchtbarteitsziffern gang in derfelben Reihe, wie bei dem Berhalis nif ber fammtlichen Geburten gur Bevolferung; wir finden im Donaufreis auf 25,87, im Redarfreis auf 27,42, Schwarzwaldfreis auf 28,33 und im Jagstereis auf 31,25 Einwohner 1 ebeliche Geburt. Die Berbaltniffe ber einzelnen Bezirke bewegen fich (f. Sab. 8 Col. 5) zwischen 1: 21,52 (Münfingen), 1: 22,15 (Ulm), 1: 22,78 (Blaubeuren), und 1: 34,33 (Gerabronn), 1: 34,55 (Bangen), 1: 34,81 (Mergentheim). Im Allgemeinen ift zu bemerten, daß in ber Begend gwifden Riedlingen, Urach, Ulm und

Laupheim durchgehends auf  $21_{,52}$ — $23_{,99}$  Einwohner 1 ehelich Geborenes trifft, mährend in der geschlossenen Gruppe zwischen Schorndorf, Welzheim, Gaildorf, Dehringen, Mergentheim und Ellwangen, ferner zwischen Oberndorf, Rottenburg, herrenberg und Nagold, und in Oberschwaben zwischen Tettnang und Leutkirch erst auf  $30_{,00}$  —  $31_{,81}$  Einwohner 1 ehelich Geborenes kommt.

Das Geschlechtsverhältniß, das nach oben S. 75 im Durchschnitt der 10 Jahre sich für sämmtliche Geborene auf 100: 106,28 berechnet, stellt sich bei den ehelich Geborenen = 100: 106,54. Der Ueberschuß an Knaben ist bei den in der Ehe erzeugten Kindern noch größer, als bei der Gesammtzahl der Geborenen\*). Die Ursache dieses Berhältnisses wird wohl in dem oben berührten Umstande zu suchen sein, daß in der Ehe der Altersunterschied von Bater und Mutter im Allgemeinen bedeutender ist, als bei der Mehrzahl der außerehelichen Zeugungen, bei welchen sich mehr gleich alte jungere Leute zusammen sinden.

Die um das Mittel oscillirende Abweichung in dem Serualverhältniß, welche schon bei den Geborenen überhaupt aufgefallen ift, tritt bei den ehelich Geborenen noch ftarker hervor. Im Durchschnitt der 10 Jahre kommen auf 100 ehelich geborene Mädchen 106,51 in der Ehe erzeugte Knaben.

Die Beträge für 1843 berechnen sich auf  $107_{,37}$ " 1845 " " "  $107_{,09}$ " 1847 " " "  $107_{,56}$ " 1849 " " "  $107_{,74}$ " 1851 " "  $106_{,90}$ wogegen in den Jahren

|      |    |   | ebelich                                 |    | Mädchen | 105,66 | 1                   |
|------|----|---|-----------------------------------------|----|---------|--------|---------------------|
| 1846 | "  |   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | *  | "       | 105,60 | ehelich<br>geborene |
| 1848 | ** | " |                                         | "  | "       | 106,22 | Rnaben              |
| 1850 | ** |   |                                         | ·W |         | 104,97 | fommen.             |
| 1852 | "  |   | "                                       | "  | "       | 106,04 |                     |

Es fand somit im Berlauf ber 10 Jahre ein gang regelmäßig abwechselndes Schwingen ber einzelnen Jahre um ben 10fahrigen Durchschnitt ftatt.

<sup>\*)</sup> In bem Jahrzehnt 1812 — 1822 war biefes Berhaltniß = 100: 105,g.

In eben dieser Periode hat der Jagstfreis, welcher die niederste Geburtsziffer ausweist, dessen Bevölkerung mithin als die wenigst productive erscheint, auch den geringsten Uebersschuß der männlichen ehelich geborenen Kinder über die weißlichen, indem auf 100 Mädchen nur 105,89 Knaben tressen. Eine verhältnißmäßig ebenso geringe Differenz der beiden Geschlechter hat sich für diesen Kreis bei der Gesammtzahl der Geborenen ergeben; der Donaukreis hingegen, welcher sich als der fruchtbarkte herausstellte, hat die größte Ueberzahl wie an Knaben überhaupt, so auch an in der Ehe erzeugten Kindern männlichen Geschlechts. Es scheint also, daß die größere Fruchtbarkeit auch eine relativ größere Jahl von Knaben erzeugt, zumal auch bei den zwei andern Kreisen die Reproductionszisser und der Ueberschuß der Knaben über die Mädchen in einem gewissen Berhältniß stehen.

Sehr bedeutend stnd die Differenzen, welche in dieser Beziehung unter den einzelnen Bezirken herrschen, was sich jedoch aus der geringen Zahl der hiebei in Betracht kommenden Beobachtungen erklärt. Während in dem Oberamt Herrenberg auf 100 ehelich geborene Mädchen 112,57, in Welzheim, Blaubeuren und Maulbronn 110 ehelich geborene Knaben gezählt wurden, haben im 10jährigen Durchschnitte die Oberämter Tübingen und Stuttgart Amt nur 103,02, Meresheim, Gaildorf und Brackenheim 102 und Neuenburg nur 101,92 männliche Geburten. Im Allgemeinen läßt sich übrigens für keinen größeren Landestheil ein besonderes Borwalten des einen oder andern Berhältnisses nachweisen, da häusig die Extreme sich local berühren, wie 3. B. bei Welzbeim und Gaildorf, bei Maulbronn und Brackenheim.

Nach Stadt und Land icheiden fich die ehelich geborenen

| 1              |        | ibte.  | Di      | rfer.   |  |
|----------------|--------|--------|---------|---------|--|
| •              | månnl. | weibl. | månnl.  | meibl.  |  |
| Redarfreis .   | 25,130 | 23,857 | 66,569  | 62,216  |  |
| Schwarzwalder. | 19,928 | 18,335 | 66,541  | 63,117  |  |
| Jagftfreis     | 10,786 | 10,342 | 52,995  | 49,890  |  |
| Donaufreis .   | 17,079 | 15,906 | 63,320  | 58,968  |  |
| Busammen .     | 72.923 | 68,440 | 249,425 | 234,191 |  |

Berglichen mit ber Gesammigahl ber Geborenen betragen bie in ber Che geborenen Rinder

| -  | _              |    | in ben 6 | Sabten : | in ben D | örfern: |
|----|----------------|----|----------|----------|----------|---------|
| im | Recfartreis .  |    | 90,27    | 0/0      | 89,47    | 0/0/    |
| 17 | Schwarzwaldere | is | 90,30    | ,,       | 88,66    |         |
|    | Jagftfreis     |    |          |          | 84,63    |         |
|    | Donaukreis .   |    | 88,86    | "        | 87,15    |         |
| "  | Durchschnitt . |    | 89,52    | 11       | 87,60    |         |

Das überraschende Ergebniß, daß in den Stäbten mehr ehelich geborene Kinder erscheinen, als auf dem Lande, erklärt sich aus den für Aufnahme der Bewegung der Bewölferung in Burttemberg bestehenden Vorschriften, nach welchen die unehelichen Kinder nicht am Ort ihrer Geburt oder ihrer Entstehung, sondern in der Heimathgemeinde der Mutter in die Familienregister eingetragen, demnach die von Landmädchen in Städten erzeugten und geborenen Kinder der ländlichen Bevölkerung aufgerechnet werden.

Das Berhältniß ber ehelich Geborenen gur Bevolkerung ift folgendes:

### 1 ebelich Beborenes fommt:

|    |            | i   | n ben 6 | Stabten : | in ben Dorfern: |       |            |
|----|------------|-----|---------|-----------|-----------------|-------|------------|
| im | Medarfreis | auf | 27,50   | Einwohner | auf             | 27,39 | Ginwohner, |
| u  | Schwzwkr.  |     | 27,86   | "         | "               | 27,89 |            |
|    | Jagftfreis |     | 31,18   |           |                 | 31,27 | 10         |
|    | Donaukr.   |     | 25,26   | "         |                 | 26,03 | "          |
|    | Durchschn. | "   | 27,63   | "         | **              | 28,16 | "          |

Demnach wäre im Allgemeinen auf dem Lande die eheliche Fruchtbarkeit geringer, als in den Städten, und nur
im Neckarkreis wurden in den Dörfern im Berhältniß zur
Bevölkerung mehr eheliche Kinder als in den Städten geboren.
Die städtische Bevölkerung im Jagstkreis wird zwar bei der
allgemeinen Fruchtbarkeitszisser (eheliche und uneheliche Geburten zusammen genommen), nach oben S. 73, von der ihr
zur Seite stehenden ländlichen überboten, steht ihr aber, was
die Zahl der in der Che erzeugten Kinder betrifft, gleichwohl
voran, indem erst auf 31,27 Landbewohner 1 ehelich geborenes Kind trifft, während in den Städten des Jagstkreises
schon auf 31,18 1 eheliche Geburt komunt, was, wie sich
unten ergeben wird, eine Folge der großen Zahl unehelicher
Geburten in den Dörfern jenes Kreises ist.

Das Geschlechtsverhältnif der ehelichen Rinder ift mit Unterscheidung von Stadt und Land folgendes:

## Auf 100 ehelich weibliche Beborene tommen

|    |              | in b   | en Stäl | dten : | in ben Dorfern : |       |        |  |
|----|--------------|--------|---------|--------|------------------|-------|--------|--|
| im | Neckarfreis  | 105,33 | ebel.   | männl. | 107,00           | ebel. | männl. |  |
|    | Schwarzwkr.  | 108,69 | ,,      | "      | 105,42           |       |        |  |
| 40 | Jaaftfreis . | 104    |         | 0      | 106.00           |       |        |  |

2. Unebelich Die Bahl ber außerebelich geborenen Kinder betrug:

| Rreife.                                                               | Gefciecht.                  |        |                             |                    | `      |                            | Jahr   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------------------|--------|----------------------------|--------|
|                                                                       | Gefd                        | 1843.  | 1844.                       | 1845.              | 1846.  | 1847.                      | 1848.  |
| Neckarkreis .                                                         | § månnl.                    | 987    | 888                         | 1,096              | 1,031  | 970                        | 1,001  |
|                                                                       | weibl.                      | 1,001  | 860                         | 1,036              | 1,004  | 886                        | 917    |
| Schwarzwfr.                                                           | mannl.                      | 1,091  | 943                         | 1,080              | 1,098  | 896                        | 942    |
| ,                                                                     | meibl.                      | 1,007  | 988                         | 995                | 946    | 807                        | 820    |
| Jagftfreis .                                                          | s mannl.                    | 1,154  | 983                         | 1,076              | 1,095  | 1,040                      | 963    |
|                                                                       | meibl.                      | 1,063  | 887                         | 1,065              | 1,089  | 994                        | 898    |
| Donaufreis .                                                          | s mannl.                    | 1,142  | 1,084                       | 1,090              | 1,121  | 1,034                      | 1,032  |
|                                                                       | eibl.                       | 1,086  | 951                         | 1,063              | 1,102  | 1,057                      | 980    |
| Bürttemberg                                                           | manni.                      | 4,374  | 3,898                       | 4,342              | 4.345  | 3,940                      | 3,938  |
| Butttembety                                                           | weib.                       | 4,157  | 3,686                       | 4,159              | 4,141  | 3,744                      | 3,615  |
|                                                                       |                             | 8,531  | 7,584                       | 8,501              | 8,486  | 7,684                      | 7,553  |
| , ,                                                                   | ter 100                     | 11,74  | 10,62                       | 11,37              | 11,85  | 11,28                      | 11,05  |
| überhaupt .                                                           | eborenes                    | 8,52   | 9,41                        | 8,79               | 8,44   | 8,86                       | 9,05   |
| borene 1 unehelich G                                                  | eborenes                    | 7,52   | 8,41                        | 7,79               | 7,44   | 7,86                       | 8,05   |
| kommt auf Ein<br>Auf 100 uneheli<br>liche Geborene<br>unehelich mannt | mohner<br>H weib-<br>kommen | 200,86 | 2 <b>27</b> , <sub>56</sub> | 205, <sub>13</sub> | 207,74 | <b>2</b> 30, <sub>40</sub> | 232,93 |
| borene                                                                |                             | 105,22 | 105,75                      | 104,40             | 104,92 | 105,23                     | 108,93 |

in Donaukreis 107,37 ehel. männl. 107,38 ehel. männl.

Durchschnitt 106,55 " " 106,50 " "
Der Ueberschuß an Knaben, im Großen und Ganzen swischen Stadt und Land nicht wesentlich verschieden, ift, wie bei den Geborenen überhaupt, so auch bei den in der Ehe erzeugten Kindern, in den Städten des Jagstkreises am unserheblichsten.

Geborene.

| gange.                  | 1                       | 1.5                     | L                          | Zusam-<br>men in<br>10 Jah- | 00 Gesto uns                   | t unehel. Geb.<br>fommt auf<br>Geb. überh. | l.Geb.<br>t auf<br>bebor.                  | lunebel. Beb.<br>fommt auf<br>Einwohner | O uns<br>Geb.<br>n uns                    |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1849.                   | 1850.                   | 1851.                   | 1852.                      | 10 Jah-                     | Unter 1<br>bor. fir<br>ebel. 6 | fomm<br>Geb. i                             | tunebel. Geb.<br>fommt auf<br>chel. Gebor. | tunehe<br>fommi<br>Einw                 | nuf 100<br>ehel. w.<br>fommen<br>ehel. m. |
| 1,201 1,152             | 1,199<br>1,151          | 1,166<br>1,084          | 913<br>900                 | 10,452<br>9,991             | 10,31                          | 9,69                                       | 8,69                                       | 238,42                                  |                                           |
| 1,209                   | 1,219                   | 1,228                   | 1,012                      | 10,718                      |                                | 9,11                                       | 8,11                                       | 2 <b>2</b> 9,85                         | 107,38                                    |
| 1,319<br>1,294<br>1,310 | 1,252<br>1,188<br>1,324 | 1,207<br>1,184<br>1,101 | 954<br>1,003<br>1,002      | 11,043<br>10,665<br>11,240  | (14,90                         |                                            | -                                          | 178,55                                  |                                           |
| 1,214                   | 1,302                   | 1,121                   | 1,041                      | 10.917                      | 12,49                          | 8,00                                       |                                            | 181,32                                  | - 3                                       |
| 4,788<br>9,827          | 4,810<br>9,804          | 4,566<br>9,268          | 3,888<br>7,769             | 43,453<br>41,554<br>85,007  | 11,97                          | 8,35                                       | 7,35                                       | 206,16                                  | 104,57                                    |
| 0,021                   | 0,004                   | 3,200                   | 1,100                      | 00,001                      |                                |                                            |                                            | 1-2                                     |                                           |
| 13,19                   | 13,20                   | 12,98                   | 12,37                      |                             |                                |                                            |                                            | - VI<br>2 15                            |                                           |
| 7,58                    | 7,57                    | 7,70                    | 8,08                       |                             |                                |                                            | -                                          |                                         |                                           |
| 6,58                    | 6,57                    | 6;70                    | 7,08                       |                             |                                |                                            | = _                                        | 7,2                                     |                                           |
| 179,89                  | 181,91                  | 194,46                  | <b>2</b> 33, <sub>59</sub> |                             |                                |                                            |                                            |                                         |                                           |
| 105,24                  | 103,82                  | 102,98                  | 99,82                      | - 1                         | -                              |                                            |                                            |                                         |                                           |

Die Summe ber in ben 10 Jahren geborenen außerehelichen Rinder beträgt 85,007 ober 11,97 % fammtlicher Beborenen. Wie fich fcon oben bei Darlegung ber Berbaltniffe ber ebelichen Beburten gezeigt bat, fommen berbaltnifmagig die meiften unebelichen Geburten auf die Jahre nach 1848, jedoch nimmt die Babl von 1850 an wieder etwas ab, ba (um ber Proportion einen anderen Ausbrud zu geben) im Jahr 1849 1 unebelich Geborenes auf 7,581 im Jahr 1850 auf 7,57, 1851 auf 7,70, 1852 auf 8,08 Geborene tam, mabrend in den Borjahren, felbft im Jahr 1846, ale die unebeliche Geburtegiffer ihr Maximum er reicht hatte, erft auf 8,44 Beborene ein unebeliches Rinb traf. Im Jahr 1844 (Minimum) verhielten fich die unebe lichen Geburten gu ben Geburten überhaupt wie 1 : 9,411 und im Jahr 1848 (Empfängniffe von 1847) wie 1:9,05/ fo daß ber Abstand zwischen ben beiben Jahren 1848 und 1849, refp. 1847 und 1848, nicht weniger ale 16,01 % beträat.

Als größere Gruppen von Bezirken, in welchen uneheliche Geburten besonders häufig vorkommen, find das nordbftliche Viertel des Landes, mit Ausnahme von Mergentheim, und der sudweftliche Theil von Oberschwaben zu nennen.

Während in den übrigen Theilen des Konigreichs, die Oberämter Oberndorf, Horb, Nagolb und Maulbronn allein ausgenommen, 1 unehelich Geborenes auf 8, 9 bis 13 Geborene trifft, und dieses Verhältniß sich in dem Landstrich zwischen Rottenburg, Urach und heilbronn besonders gunftig gestaltet, kommt in jenen nordöstlichen Aemtern, mit Ausnahme von Mergentheim und Elwangen, sowie in dem bezeichneten Theile Oberschwabens, 1 unehelich Geborenes schon auf 7, 6, ja in den Oberämtern Gailborf auf  $5_{10}$ , Craischeim  $5_{10}$ , Welzheim  $5_{17}$  und heidenheim auf  $5_{10}$ , Craischeim  $5_{10}$ , Welzheim  $5_{17}$  und heidenheim auf  $5_{19}$  Geborene, wogegen in Heilbronn, Reutlingen, Leonberg und Canstatt 1 unehelich Geborenes erst auf 12, in Stuttgart Stadt erst auf  $13_{141}$  von ortsangehörigen Müttern geborene Kinder kommt.

Wenn hienach die räumlichen Differenzen, welche bei biesem Berhältniß hervortreten, sehr bedeutend find, so find dagegen die zeitlichen in größeren Durchschnitten um so geringer.

Die unehelich Geborenen verhielten fich zu ben Gebo-

In allen vier Jahrzehnten stehen Gaildorf und Crailsheim oben in der Neihe der Bezirke, welche die relativ
größte Zahl unehelicher Kinder haben, und war es vornehmlich das Land nördlich der Linie von Ulm nach Dehringen
(mit Ausnahme des Oberamts Mergentheim und in einzelnen Jahrzehnten auch des Oberants Ellwangen), wo die
meisten Kinder (1:7, 1:6 und 1:5,3) außer der Ehe
erzeugt wurden. In den Jahren 1812 bis 1822 finden
sich füblich der bezeichneten Linie nur vier Aemter: Backnang,
Belzheim, Stuttgart Stadt und Saulgau, in welchen das
Berhältniß gleichfalls auf 1:7 steigt, wogegen sich dasselbe
in dem Landstrich zwischen Calw, Nagold, Bestgeim und
Urach nur zwischen 1:10,10 und 1:14,60 bewegt, und
im Schwarzwald zwischen Rottweil und Neuenbürg, sowie
in einem Theil von Oberschwaben 1:8 beträgt.

Wenn in dem vorhergebenden Jahrzehnt das Gebiet ber größeren Angabl unehelicher Rinder mit ber Linte von Ulm auf Dehringen abschloß, fo tritt in dem darauf folgenben von 1822 bis 1832 hier infoferne eine fleine Ber= anderung ein, ale jest die Linie von Ulm auf Beineberg geht, indem die fudweftlich anftogenden Memter, gleichsam von ihren Nachbarn inficirt, nun in den Rayon gezogen erideinen. Nördlich der angegebenen Grenglinie fommen auf 1 unebelich Beborenes meiftens 6-7 Beborene, in einigen Bezirken, wie Gaildorf, fogar 4,90 bis 5,60 (Malen). Durch die wenigften unehelichen Rinder zeichnet fich auch in diefem Jahrzehnt das Land zwischen Leonberg, Baiblingen, Rottenburg und Urach aus (1: 10 bis 1: 17,50). In Oberfcmaben, wo fruber Saulgau mit 1 : 7,50 allein ftand, ift eine bedeutende Berfchlimmerung bes Berhaltniffes eingetreten. Saulgau und Ravensburg fteben nunmehr 1 : 6,70 und 1 : 6,ag, in ben Oberamtern Laupheim, Biberach, Balbfee und Tettnang, welche bisher Berhaltniffe von 1 : 8,00 bis 1 : 8,00 batten, fommt jest 1 unehelich Geborenes auf

7,00 bis 7,99 Geborene. Auch in Lentfirch, wo das Berbältniß früher wie 1: 12,64 ftand, ift dasselbe ungünstign (1: 8,80) geworden, und in Wangen, wo es srüher = 1: 14,2 stand, ist es auf 1: 11,5 herabgesunten.

In dem folgenden Jahrzehnt 1832 bis 1842 sindt sich in diesen Berhältnissen nur insoferne eine Abweichung, als einige Schwarzwaldoberämter sich verbessert haben, so daß für diesen Zeitraum, mit kaum nennenswerthen Ausnahmen (worunter Wangen), der Winkel zwischen Heilbronn, Göppingen und Tuttlingen, diesenigen Bezirke ausschiede, in welchen 1 uneheliches Kind auf 9—15,30 Geborene trist, wogegen in den nördlich, öftlich und sublich von diesem Ausschnitt gelegenen Bezirken 1 illegitime Geburt schon auf 5,6—8,99 Geborene kommt.

Sienach ift feit den Jahren 1822 bis 1832 im Allgemeinen in diesen Berhältniffen keine wesentliche Beränderung

eingetreten.

Das Berhältnif der unehelich Geborenen zu den ehrlich Geborenen läuft mit dem der unehelich Geborenen p den Geborenen überhaupt parallel und bedarf daher keiner

befonderen Erorterung.

Die unehelich Geburtsziffer (das Berhältnif der unehelich geborenen Kinder zu der Bevölkerung) ist in den Jahren 1849, 1850 und 1851 am stärksten, wo auf 179<sub>1881</sub> 181<sub>194</sub> und 194<sub>146</sub> Einwohner 1 uneheliche Geburt kommt. Im Jahre 1852, wo überhaupt die Reproductionszisser sich sehr vermindert hat, kommt 1 uneheliches Kind erst auf 233<sub>159</sub> Einwohner; in den Jahren 1842 bis 1848 bewegt sich dieses Verhältniß zwischen 200<sub>186</sub> und 232<sub>193</sub>.

Was die vier Kreise betrifft, so ist bemerkenswerth, daß der Zagstkreis, welcher sich bei den Geburten überhaupt und bei den ehelichen insbesondere als der unfruchtbarste berausstellte, die größte uneheliche Geburtsziffer hat; nach 10jährigem Durchschnitt wurde hier schon auf 178,75 Einwohner 1 uneheliches Kind geboren, wogegen im Nedarkreis erst auf 238,42 Einwohner ein solches trifft. Der Donaukreis aber, welcher bei den ehelichen Geburten, wie bei den Geborenen überhaupt, die höchste Geburtszisster hatte, steht bei den unehelichen Geburten hinter dem Zagstkreis in etwas zurück, indem er erst auf 181,32 Einwohner 1 unehelich

Geborenes hat. Der Schwarzwaldfreis, mit 1 unehelich Gesborenem auf 229,85 Einwohner, fteht dem Neckartreis ziemslich nahe.

Bon ben einzelnen Bezirken hat Ulm im Berhältniß m seiner Bevölkerung die meisten unehelich Geborenen (1 auf 125,40 Einwohner); nach Ulm folgt Heidenheim (mit 1:129,27), dann Saulgau (1:136,48), Gaildorf (1:137,68), Blaubeuren (1:143,79), wogegen in den Oberämtern Mergentheim, Reutlingen, Estingen, Tübingen und Rottenburg erst auf 282 bis 299, in Canstatt, Wansen und Stuttgart Stadt erst auf 300 bis 336 Einwohner 1 außerehelich Geborenes kommt. Besonders günstig sind in dieser Hinsted die Verhältnisse in dem Landstrich, welcher urch die Linien begrenzt wird, die zwischen Rottenburg, trach und Heilbronn gezogen werden; östlich der Linie von Dehringen über Scheer an den Bodensee dagegen kommt, mit Ausnahme von Leutsirch und Wangen, durchaus schon mf weniger als 200 Einwohner 1 unehelich Geborenes.

(5. Tab. 9 Col. 4.)

Die räumlichen Differenzen find hienach fehr beträcht= ich und laffen vermuthen, daß in den verschiedenen Theilen ves Landes Umstände obwalten, welche die unehelichen Zeujungen mehr oder weniger veranlaffen.

In wie weit engeres Busammenwohnen als Belegen= feiteurfache zu außerehelichem Geschlechteverkehr auf das Berfaltniß ber unebelichen Geburten Ginflug ausübt, läßt fich bei ber fcon ermahnten Ginrichtung ber Geburteliften nicht ermitteln; auch die Frage, ob bas Busammenarbeiten in Fabriin jenes Berhaltnig beeinfluft, läßt fich nicht beantworten, ba über den gewerblichen Charafter der Bevolkerung in den einzelnen Landestheilen noch feine brauchbaren Erhebungen gemacht worden find. Indeffen ergibt fich bei naberer Unterjudung der confessionellen Berhältnisse in den einzelnen Dberamtebezirken (f. Sof= und Staatshandbuch 1854, S. 708, und oben S. 58), daß nicht, wie ein vielfach verbreitetes Borurtheil glauben machen will, die vorherrschend katholischen Begirte es find, welche die meiften unehelichen Rinder bervorbringen, vielmehr überwiegend protestantische Memter, wie Beidenheim, Welzbeim, Gailborf, Crailsbeim u. f. w., in biefer Beziehung das fatholische Oberland (mit Ausna von Saulgau) ziemlich übertreffen.

Was den Geschlechtsunterschied zwischen den illegi Geborenen betrifft, so sindet sich auch bei uns die Thats bestätigt, welche anderwärts regelmäßig beobachtet wird, nämlich der Ueberschuß der Knaben über die Mädchen bei Unehelichen geringer ist, als bei den ehelich Geborenen. Durchschnitt der 10 Jahre fanden sich auf 100 in der erzeugte Mädchen 106,54 ehelich geborene Knaben, währ von den 85,007 außerehelichen Kindern 41,554 weiblis Geschlechts sind, daher die Ueberzahl der Knaben nur 4,57 beträgt. \*)

Wenn man, was wohl ohne Widerspruch geschen ta annimmt, daß bei den außerehelichen Zeugungen im Allger nen die Altersverschiedenheit zwischen beiden Eltern eine ringere ift, als in der Che, \*\*) so dient diese Beobacht zu weiterer Erhartung der Annahme Hofacker's (f. oben)

Die einzelnen Jahrgänge erleiden in dieser Bezieht sehr starke Schwankungen, was jedoch nicht überraschen ka ba der beobachteten Fälle verhältnismäßig wenige sind, int selbst im Jahr 1849, wo der absoluten Jahl nach die nitten unehelichen Geburten verzeichnet sind, nur 9,827 eheliche Kinder, wovon 5,039 männlichen und 4,788 milichen Geschlechts, in Rechnung kommen.

Bei den 10jährigen Durchschnitten der vier Kreise dage tritt die bereate Erscheinung wieder bervor.

| Es to                             | imen   | erju | ytimi  |       | more y   |        | eheliche Rnaben. | unebe<br>Angl |
|-----------------------------------|--------|------|--------|-------|----------|--------|------------------|---------------|
| im Redarfre                       | is auf | 100  | ehel., | rejp. | unehel., | Mädch. |                  | 104,          |
| " Jagftfreis                      |        | **   | "      | "     | "        | "      | 105,89           | 103,          |
| " Donaufr.                        |        | **   | "      | "     | **       | 11     | 107,38           | 102,          |
| mogeger<br>im Schwzwk<br>treffen. |        | ,,   | "      | ,,    | "        | "      | 106,16           | 107,          |

Das Serualverhältniß ber ehelich Geborenen bew sich nach oben S. 86 in den einzelnen Oberamtsbezirl zwischen 100: 112,57 und 100: 101,92, wornach in inem einzigen Oberamte weniger eheliche Knaben als ehelt Mädchen geboren wurden. Ganz anders dagegen stellt i

\*\*) Bergl, born a. a. D. S. 313.

<sup>\*)</sup> In bem Jahrzehnt 1812 bis 1822 famen auf 100 unehell Mabchen 104,3 uneheliche Knaben.

basselbe bei ben außerehelichen Kindern, indem in 11 Bezirkm mehr uneheliche Mädchen als uneheliche Knaben geboren murden, dagegen auf der andern Seite auf 100 Wädchen in Reutlingen 121,44, in Rottenburg 120,08, in Neckarsulm 116,16, in Chingen, Tuitlingen und Freudenstadt 113 Knaben außerehelich zur Welt kamen; Schwankungen, welche nur der geringen Zahl von Beobachtungen zugeschrieben werben können.

| Die | Zahl | der | unehelichen | Rinder | beträgt |
|-----|------|-----|-------------|--------|---------|
|-----|------|-----|-------------|--------|---------|

| ķ. |            | in ben           | Städten            | in ben              | Dörfern          |
|----|------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| im | Medarfreis | mannliche. 2,667 | weiblide.<br>2,614 | männliche.<br>7,785 | weibliche. 7,377 |
|    | Schwzwfr.  | 2,109            | 1,999              | 8,609               | 7,982            |
| K. | Jagftreis  | 1,501            | 1,518              | 9,542               | 9,147            |
|    | Donaukr.   | 2,153            | 1,981              | 9,087               | 8,936            |
|    | zusammen   | 8.430            | 8.112              | 35.023              | 33,442           |

Sienach find unter 100 Geborenen außer der Che

rzeugt :

|     |                  | in  | den Städten. | in ben Dorferr |
|-----|------------------|-----|--------------|----------------|
| im  | Recartreis .     |     | 9,73         | 10,53          |
| 17  | Schwarzwaldfre   | eis | 9,70         | 11,34          |
| tr. | Jagftereis .     |     | 12,50        | 15,37          |
| 11  | Donaufreis .     |     | 11,14        | 12,85          |
| "   | Durchschnitt .   |     | 10,48        | 12,40          |
|     | amount 1 amoball | X.  |              | 740            |

der es kommt 1 unehelich Geborenes

|    |               | in    | den Stä   | dten.     | in t     | en Do     | rfern.     |
|----|---------------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| im | Meckarkreis   | auf   | 10,27     | Geboren   | e auf    | 9,49      | Geborene   |
|    | Schwzwkr.     | *     | 10,31     | tr        | "        | 8,81      |            |
| ŧ  | Jagftfreis    | ()    | 7,99      | "         | "        | $6_{150}$ | "          |
| 17 | Donaukreis    | "     | 8,97      | 17        | . 0      | 7,78      | 11         |
| tr | Durchschnitt  | "     | $9_{,54}$ | **        | 17       | 8,06      | #          |
|    | Berglichen mi | t ber | : Bevi    | lkerung : | trifft 1 | une       | helich Ge= |

borenes:

| 1  | ren  | e\$:           |     |           |            |          |                    |         |
|----|------|----------------|-----|-----------|------------|----------|--------------------|---------|
| ŀ  |      |                | in  | ben Stabt | en.        | in       | ben Dorfe          | rn.     |
| 5  | im   | Meckarfreis    | auf | 255,08    | Einw.      | auf      | 232,63             | Einw.   |
|    | **   | Schwzwkr.      |     | 259,55    | w          | ,,       | 222,50             | "       |
| 3  | **   | Jagftkreis     |     | 218,21    | •          | "        | 172,14             | "       |
| ļ, | *    | Donaufreis     | "   | 201,73    | t)         |          | 176 <sub>/63</sub> |         |
|    |      | Durchschnitt   | "   | 236,43    | 0          |          | 198,92             |         |
|    |      | Die uneheliche | 8   | burtegiff | er ift for | rach, in | m Wide             | rspruch |
| 11 | it d | indermärts gei |     |           |            |          |                    |         |

gegebenen Ursache burchaus in ben Dorfern größer, als ben Städten, und unter ber ländlichen Bevolkerung am größ im Jagftfreis, bei ben Städtern dagegen im Donaukreis, nicher in diefer Beziehung den Jagftkreis um etwas übertr

Das Geschlechtsverhältniß bei den illegitim Gebore

zeigt nachstehende Ueberficht.

Auf 100 uneheliche weibliche Geborene fommen : in ben Stabten. in ben Dorfern.

| **         | Den Othe                              |                                                          | ***                                                       | 2011                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medarfreis | 102,02                                | unebel.                                                  | männl.                                                    | 105,53                                                                                                                                           | unebel.                                                                                                                                                                            | mär                                                                                       |
| Schwzwfr.  | 105,50                                | "                                                        | *                                                         | 107,85                                                                                                                                           | u                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| Jagftfreis | 98,88                                 |                                                          |                                                           |                                                                                                                                                  | "                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| Donaukreis |                                       |                                                          | **                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| Durchschn. | 103,92                                | "                                                        | **                                                        | 104,72                                                                                                                                           | v                                                                                                                                                                                  | **                                                                                        |
|            | Schwzwfr.<br>Zagstfreis<br>Donaufreis | Schwzwfr. 105,50<br>Jagstreis 98,88<br>Donaukreis 108,68 | Schwzwfr. 105,50 " Jagstfreis 98,88 " Donautreis 108,68 " | Nedarkreis       102,02 unehel. männl.         Schwzwfr.       105,50 " "         Jagstfreis       98,88 " "         Donaukreis       108,68 " " | Redarfreis       102,02 unehel. männl.       105,53         Schwzwfr.       105,50 " " 104,32         Sagstfreis       98,88 " " 104,32         Donaufreis       108,68 " " 101,69 | Schwzwkr. 105,50 " " 107,85 " 3agstreis 98,88 " " 104,32 " Donaukreis 108,68 " " 101,69 " |

# 3. Zahl und Berhältniffe der Geftorbe

a) Zahl.

Die Bahl ber Geftorbenen betrug:

| Rreise.                                                                |                                      | • •                                  |                                      | ****                        | 3                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 01111                                                                  | 1843.                                | 1844.                                | 1845.                                | 1846.                       | 184                      |
| Neckarfreis                                                            | 15,330<br>15,322<br>12,933<br>14,942 | 14,010<br>14,174<br>11,060<br>14,009 | 14,920<br>14,108<br>10,814<br>14,112 | 11,562                      | 14,<br>14,<br>10,<br>13, |
| Bürttemberg 3m gang. Lande fommt durch= fchuittl. 1 Gestorb. auf Einw. | 29,27                                | 53,253<br>32, <sub>42</sub>          | 53,954<br>32, <sub>32</sub>          | 57,265<br>30, <sub>78</sub> | 53,<br>33                |

Nach dieser Uebersicht kamen in den 10 Jai 551,481 Sterbefälle vor, so daß ohne Unterscheidung Geschlechter im Durchschnitt jährlich von 31,78 Leben eines mit Tod abging. Wie die Nativitätsziffer, so ift die Mortalitätsziffer der Zeit nach sehr bedeutenden Schwkungen unterworfen; während erstere sich zwischen 23,31 28,89 bewegte, steigt die letztere von 29,27 auf 33,56, e übrigens, namentlich zu Anfang des Decenniums, in sallende Beziehungen zu den Geburtsziffern zu treten. sin der zweiten Hälfte des Jahrzehnis tritt eine gleichar Bewegung zwischen beiden Verhältnissen zu Tag. Das I 1847 nimmt bei den Gestorbenen die 7., das folgende I (1848) bei den Geborenen die 8. Stelle ein. Ebenso

hiebei ift bemerkenswerth, daß bas Befchlechtsverhältniß bei den unehelich Geborenen in den Städten (mit Ausnahme bes Donaukreifes) fleiner ift, als in den Dorfern.

Bergleicht man diese Zahlen mit den oben S. 88 für das Serualverhältniß der in der Che erzeugten Kinder gesundenen, so ergibt sich, daß, abgesehen von der städtischen Bewölkerung des Donau= und der ländlichen Bewölkerung des Schwarzwaldkreises, die im Allgemeinen gemachte Besobachtung sich in Stadt und Land wiederholt und unter den unehelichen beider Kategorien verhältnismäßig weniger Knasen sind, als unter den ehelich geborenen Kindern, was wiederum auf die Einstüsse des Alterunterschiedes der Zeugenden auf das Geschlecht der Kinder hinweist.

(einschließlich der Todtgeborenen). Gestorbenen überhaupt.

| gange. |        |        |        | Bufammen in | 1 Geftorbe= |                     |
|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------|---------------------|
| 1848.  | 1849.  | 1850.  | 1851.  | 1852.       | 10 Jahren.  | auf Ein=<br>wohner. |
| 15,572 | 15,263 | 13,980 | 13,989 | 14,634      | 147,446     | 33,05               |
| 15,000 | 14,563 | 13,786 | 14,291 | 14,630      | 144,837     | 32,85               |
| 11,630 | 11,070 | 11,251 | 11,009 | 11,378      | 113,642     | 34,10               |
| 15,283 | 15,025 | 14,216 | 14,412 | 14,024      | 145,556     | 27,60               |
| 57,485 | 55,921 | 53,233 | 53,701 | 54,666      | 551,481     | 31,78               |
| 30,60  | 31,61  | 33,50  | 33,56  | 33,19       |             |                     |

das Jahr 1848 bei den Geftorbenen den zweiten Rang, wogegen die Geburtszahl des Jahres 1849 die dritthöchste ist. Der 4. Stelle, welche das Jahr 1849 bei den Gestorbenen einnimmt, entspricht die Geburtsziffer des Jahres 1850, welche eben so hoch steht. Den verhältnismäßig wenigen Todesfällen des Jahres 1850 (1:33,50) tritt die geringe Geburtsziffer des Jahres 1851 (1:25,24) zur Seite, und während im Jahr 1851 überhaupt im Verhältniß zur Bevöllerung die wenigsten Personen gestorben sind, wurden in dem solgenden Jahre (1852), verglichen mit den vorhersgehenden neun Jahren, auch verhältnismäßig die wenigsten Geburten beobachtet; es scheint mithin, daß die Lücken, welche der Tod in den Familien schlägt, sich schon in dem solgen=

ben Jahr wieder ergänzen. — Won den zehn Jahren hat verhältnißmäßig das Jahr 1843 die meisten Todesfälle, indem von 29,27 Einwohnern 1 starb; hierauf solgen die Jahre 1848 mit 1:30,60, 1846 mit 30,78, 1849 mit 31,61, 1845 mit 32,32, 1844 mit 32,42, 1847 mit 33,10, 1852 mit 33,19, 1850 mit 33,50 und 1851 mit 33,56.

Die Ginfluffe ber Jahredzeiten und der Witterung auf Die Sterblichkeit \*) läßt fich, ba die Babl ber Bestorbenen nur nach Jahren, nicht nach Monaten bekannt ift, fur Burttemberg nicht barftellen, auch fehlen zur Bergleichung ber Himatifden Berbaltniffe mit der Sterblichfeit fur die einzels Landestheile bergeit noch die erforderlichen Rotigen. Wenn daber überhaupt eine Untersuchung über ben Bufammenbang der mittlern Bitterungeverhaltniffe der einzelnen Jahrgange mit ber fur dieselben gefundenen Sterblichfeitsgiffern versucht werden will, so erübrigt nur, hiezu die von Brofessor Dr. Blieninger in Stuttgart feit nunmehr 30 Jahren angestellten Beobachtungen zu benüten. gleichung diefer mit ben allgemeinen Sterblichkeiteziffern wird zwar auf ben Ginwurf ftogen, daß es unftattbaft fei, biebei Die Witterung einer einzelnen Beobachtungeftation in Amwendung zu bringen. Diefer Ginwurf durfte jedoch nur infoferne begrundet fein, als Witterungeerscheinungen, welche gang localer Art find, wie Windverhaltniffe, meteorifde Nieberfchlage und in beren Gefolge Luftfeuchtigfeit, allerdings nicht in ben Bereich folder allgemeinen Untersuchungen ge zogen werden durfen, mogegen Lufttemperatur und Luftbrud, wenn fle gur felben Beit in einem Territorium von ber Große bes Ronigreichs Burttemberg auch nicht absolut gleich find, fich boch relativ gleichmäßig verandern merden.

Stellt man zunächst die Temperaturverhältniffe und die mittleren Sterblichkeitsziffern zusammen, so erhalt man folgende Ergebniffe:

<sup>\*)</sup> Bergl. Duetelet a. a. D. S. 178. Lubwig Mofer, die Gefete ber Lebensbauer. Berlin 1839, S. 242.

|            |                 | 45                                  |
|------------|-----------------|-------------------------------------|
| Jahrgange. | Sterblichfeits. | Mittlere Temperatu in Stuttgart *). |
| 1          | giffer = 1 :    | in Stutigati ).                     |
| 1833       | 30,2            | $+7_{,87}^{0}$ 98.                  |
| 1834       | 24,9            | + 8,84 "                            |
| 1835       | 32,,            | + 7,55 "                            |
| 1836       | 29,5            | + 7/95 "                            |
| 1837       | 26,5            | + 7,17 "                            |
| 1838       | 28,8            | + 7,00 "                            |
| 1839       | <b>30</b> /8    | + 7,91 "                            |
| 1840       | 31,7            | + 7,21 "                            |
| 1841       | 29,,            | + 8,52 "                            |
| 1842       | 28,9            | + 7,88 "                            |
| 1843       | 29,27           | $+8_{05}$ "                         |
| 1844       | 32,42           | + 7,49 "                            |
| 1845       | 32,32           | + 6,97 "                            |
| 1846       | 30,78           | + 9,01 "                            |
| 1847       | 33,40           | + 7,52 "                            |
| 1848       | 30,60           | + 8,03 "                            |
| 1849       | 31,61           | + 7,85 "                            |
| 1850       | 33,50           | $+7_{,28}$ "                        |
| 1851       | $33_{156}$      | + 7,35 "                            |
| 1852       | 33,19           | + 8,77 "                            |

Sienach fand im Berlauf der letten 20 Jahre funfsehnmal eine Uebereinstimmung zwischen den mittleren Temperaturen und den Sterblichkeitsziffern insoferne statt, als die höhere Temperatur von einer relativ größeren Jahl von Sterbefällen begleitet war und mit abnehmender Wärme sich auch die Mortalitätsziffer verminderte \*\*). (Siehe die ansliegende Stizze Nr. 3.)

Eine Bergleichung der mittleren Sahres-Barometerftande mit den Sterblichkeitsziffern zeigt kein folches Busammentreffen, mas fich aus der von Casper \*\*\*) nachgewiesenen

<sup>\*)</sup> S. Correspondenzblatt bes Wurtt, landwirthschaftlichen Bereins Band 25-46, Burtt. Jahrbucher 1844 ff.

<sup>\*\*)</sup> Die Untersuchungen, welche Moser a. a. D. S. 249 in bieser Beziehung für Königsberg angestellt hat, haben übrigens zu entgegengeseten Resultaten geführt, indem bort in den Jahren 1817—1826 die größte Mittelwarme die kleinste Bahl von Todten lieserte.

<sup>\*\*\*)</sup> Casper, Dentwurbigfeiten jur medicinifchen Statistif. Berlin 1846. S. 31.

Thatfache: daß der Ginfluß des Luftdrucks auf bas menichliche Leben nicht in allen Jahreszeiten gleich ift, erklaren lagt.

Was die Sterblichkeits-Verhältnisse in den vier Kreisen anbelangt, so hat der Donaukreis im 10 = jährigen Durchschnitt die meisten, der Jagskreis die wenigsten Gestorbenen, indem hier von  $34_{10}$ , dort schwarzwaldkreis kommt 1 Gestorbenes auf 32,85, im Neckarkreis auf  $33_{05}$  Lebende. Die Kreise folgen sich hienach nicht ganz in derselben Reihe, in welcher sie der Geburtszisser vor, bei der Sterblichkeitsbei der Geburtszisser vor, bei der Sterblichkeits

giffer nach bem Schwarzwaldfreis zu fteben fommt.

Bleichfalls nicht gang übereinstimmend verhalten fic bie Bablen in ben einzelnen Begirken. Ulm, welches relatib bie meiften Geburten gablt, bat auch die größte Sterblichfeitegiffer (1 Geftorbenes auf 21,93 Ginwohner), Blaubeuren, bas bie britte Stelle bei ber Geburtegiffer einnimmt, hat bie zweite bei ber Mortalitätsziffer (1:23,00), wogegen bas D.A. Münfingen, bas zweite bei ber Geburteziffer, fur die Sterblichkeit feiner Bevolkerung (1 : 24,00) ben dritten Rang behauptet. Aehnlich, wie fur Munfingen, berechnet fich bie Mortalität auch fur Die benachbarten Oberamter Saulgan, Riedlingen , Chingen und Laupheim. Uebrigens leben , wit wir bereits oben gefeben haben, gerabe in biefen burch bie Sobe ihrer Mortalitätegiffern ausgezeichneten Bezirten bie meiften über 60 = jahrigen Berfonen, ein Beweis, daß nur bie übergroße Rinderfterblichfeit, über welche die Bevolferunge: liften teinen Nachweis enthalten, diefe Berhältniffe normirt \*). Die Sterblichkeit ift am unerheblichften in den Dberamtebe girten Rungelsau, Berabronn und Mergentheim, wo erft auf 37 bis 39 Perfonen 1 Geftorbenes, bagegen auch erft auf 29 bis 31 ein Geborenes fommt.

Obwohl im Einzelnen Differenzen vorkommen, kann man boch im Allgemeinen behaupten, daß das Gebiet der größeren Sterblichkeit mit dem der größeren Geburtsziffer über-

<sup>\*)</sup> Nach Schübler's Berechnung starben in ben Jahren 1812 bis 1822 von 1000 sebend geborenen Kindern vor vollendetem ersten Jahre in den D.A. Laupheim 534, Ehingen 532, Rieblingen 513, Ulm 501, Blaubeuren 493, Munsingen 468, Biberach 460, Saulgau 459, dagegen in dem D.A. Mergentheim 296 u. s. w. (Württ. Jahrd. 1826 II. S. 342).

einftimme (f. Sab. 10 Col. 1 und Sab. 8 Col. 1). Uebri= gens ift die Bone ber großeren Sterblichfeit nicht fo ausgedebnt, ale die ber häufigeren Geburten. Babrend am nordweftlichen guß ber Alp von Urach bis Beibenheim und Malen (im Lias) Die Geburtegiffer noch febr boch ftebt, erreichten Die boberen Mortalitätsziffern, welche auf bem Blateau bes Bebirgs zwischen Munfingen und Ulm und an dem fuboftlichen Fuß deffelben auftreten, feinen ber am nordweftlichen Buß gelegenen Bezirte. Es fteben jedoch, ba einzelne Theile ber eben bezeichneten Memter auf ber Sobe ber Alp liegen, in biefen die Mortalitätsziffern zwar niederer, als in den gang bem Alpgebiet angehörigen Begirten, aber immerbin noch bober, als in ben übrigen Landestheilen, mit Ausnahme von Leonberg, beffen Sterblichkeiteziffer fich auf 1 : 29,54 berech= net, und bas auch im Gegenfat gut feinen Rachbarbegirten bei ber Beburtegiffer mit ben Dberamtern Urach, Beielingen und Beidenheim Diefelben Berhaltniffe bat. Bahrend mithin die theilweise auf dem Blateau der Alp gelegenen Oberamter Ulm, Blaubeuren und Münfingen, und die füdlich anftogen= . den : Saulgau, Riedlingen, Chingen und Laupheim die größte Sterblichkeit haben, vermindert fich diefelbe von bier ab gegen Nord und Gud in gleicher Beife; indem oben auf ber Bobe von 21 bis 24 Lebenden jährlich 1 ftirbt, rafft der Tod am Fuß ber Alp von Urach bis Beidenheim 1 von 27 bis 29 meg. An Diefen Burtel legt fich ein weiterer an, welcher fich von Rottweil und Spaichingen über Balingen und Reutlingen bis Neresheim erftrect, in welchem 1 Todesfall auf 30 -32,99 Ginwohner trifft, bann folgt, nur von ben Begirten Stuttgart Amt und Badnang, welche beibe eine etwas grofere Sterblichkeit haben, unterbrochen, ein Landftrich, welder gegen Nordweften von ber Linie begrenzt wird, Die von Freudenstadt über Sall nach Crailebeim führt, in welchem im Durchichnitt jahrlich erft von 33-35,99 Berfonen 1 ab= geht. Bang im Norden des Landes erscheint eine Gruppe, welche die drei icon ermabnten Bezirte: Berabronn, Run= zelbau und Mergentheim bilden, in welcher 1 Todesfall erft auf 36-39,82 Lebende fommt. Weftlich von diefem Bebiet, zwischen Dehringen, Redarfulm, Beilbronn und Badnang, nimmt die Sterblichfeit wieder zu und ftellt fich = 1:30,00 -1:32,99. Chenfo verhalt fle fich in ben Dberamtebegirten

Baihingen, Calw und Nagold. Auch süblich der Alp vermindert sie sich in den einzelnen Aemtern in dem Berhälteniß, als diese von dem Gebirge entfernt liegen. Saulgan und Laupheim haben 1 Sterbefall auf  $24_{,00}-26_{,99}$  Einwohner, Ravensburg und Biberach auf  $27_{,00}-29_{,99}$ , Waldsee und Leutkirch auf  $30_{,00}-32_{,99}$ , Tettnang und Wangen auf  $33_{,00}-35_{,99}$ . Aehnliche geschlossene Gruppen ließen sich für die Geburtsverhältnisse nicht nachweisen, es scheint daher, daß die Dertlichkeit auf die Sterblichkeitsverhältnisse größeren Einfluß hat, als auf jene, welche ihrerseits dagegen mehr zeitlichen Einwirkungen, wie z. B. den Preisen der Lebensmittel, unterliegen.

Greift man auf frühere Jahre zurud, fo findet man, daß fich das Berhältniß der Gestorbenen zu der Bevolkerung im Durchschnitt jährlich berechnet:

1812 bis  $1822 = 1:31_{728}$  1822 "  $1832 = 1:34_{720}$  1832 "  $1842 = 1:28_{781}$  1842 "  $1852 = 1:31_{778}$ 

Herung das zuträglichste, da erst auf  $34_{120}$  Einwohner 1 Todesfall kommt, wogegen in dem darauf folgenden die Mortse litätsziffer sich auf  $1:28_{181}$  stellte. In den Sahrzehnten 1812-1822 und 1842-1852 war die Zahl der Gestorbenen im Vergleich zur Bevölkerung ziemlich dieselbe.

Die Jahre 1832—1842 bewahrheiten auch die allgemeine Annahme, daß der größeren Sterblichkeit eine größere Geburtszahl entspreche, indem, wie sich oben ergeben, damalt auf 23,12 Einwohner 1 Geborenes kam; dieses Jahrzehm mithin als das fruchtbarste erscheint. Nicht ebenso regelmäßig, aber durch die damaligen Ereignisse und Justande erklärt, sind die Verhältnisse in den Jahren 1812—1822, wo theils in Folge der Kriege, theils in Folge der Hungerjahre das Sterblichkeitsverhältniß hoch stand (1:31,28), und 1 Geborrenes erst auf 26,25 Angehörige kam.

Die höchsten Mortalitätsziffern im Durchschnitt ber Jahre 1812—1822 (1:23,40 — 1:23,99) haben dieselben steben Bezirke, welche sich auch in den Jahren 1842—1852 durch bie hohe Zahl ihrer Gestorbenen im Verhältniß zur Zahl ihrer Angehörigen vor den übrigen auszeichneten. Auch die

zwei süblich an diese Gruppe anstoßenden Aemter Ravensburg und Biberach haben dieselben höheren Zissern, wie in der neuesten Zeit, dagegen ist der Uebergang von der hohen Sterblichkeit der Alp= und Donaugruppe zu dem nordwestlich anstoßenden Gebiet nicht ebenso regelmäßig vermittelt, wie in den Jahren 1842—1852, indem von  $18^{12}/_{22}$  nord= westlich der Alp überhaupt nur zwei Bezirke vorsommen; deren Sterblichkeit sich = 1:27—29 stellte, und alle übri= gen (Stuttgart mit 1:25<sub>11.5</sub> allein außgenommen) nur Ber= hältnisse von 1:30—1:35<sub>19.9</sub>, einzelne sogar, wie Wer= gentheim und Horb, bis 37 zeigen.

In den mobifeilen und fruchtbaren Jahren 1822 -1832 mar die bodite Sterblichfeitsgiffer (im D.A. Munfingen) 1: 26,40, mabrend diefelbe in dem vorhergehenden De= cennium bis auf 1:23 (Ulm) geftiegen war. Mur die drei Albamter Münfingen, Blaubeuren und Ulm haben 1 Sterbefall fon auf 26 Einwohner, die Donauamter und das D.A. Urad, deffen Sterblichfeit mit ber in ber Donauniederung beobacteten beinahe immer auf berfelben Sohe fteht, haben erft auf 27 - 29,50 Lebende 1 Geftorbenen. Die andern Begirke zwischen Reutlingen und Neresheim und die sudwarts den Uebergang bildenden Memter Ravensburg und Biberach geben auf 1:30 - 1:32,99 gurud. Im gangen übrigen Land (Stuttgart Stadt 1 : 26,7 und Beilbronn 1 : 31,3 allein ausgenommen) trifft 1 Geftorbenes erft auf 33-35, in der Mehrzahl der Bezirke aber erft auf 36 - 39,99 (in Befigheim fogar auf 40,5) Einwohner.

Wie sich das Jahrzehnt 1822 — 1832 durch geringe Sterblichkeit auszeichnet, so ragt das folgende durch seine hohen Verhältnisse weit über die andern hervor; der Tod hat das Versäumte in reichem Maße nachgeholt. Bon Münsingen bis Ulm kommt in den Jahren 1832 — 1842 1 Todesfall auf 22,70 — 23,40 Lebende, in den Donauämtern auf 24 — 25,60, sogar am nordwestlichen Vuß der Alp von Reutlingen bis Geislingen und Gmünd steigt die Sterblichkeitszisser (was weder früher noch später der Fall war) auf 1:24—1:26,40; ähnliche Verhältnisse haben Stuttgart Amt, Maulsbronn und Heiltvonn. Im nordöstlichen Viertel des Landes, wo in den Jahren 1822 — 1832 1 Gestorbenes auf 36—40 traf, steht das Verhältnis auf 1:30 — 1:32,80 (Mers

gentheim). Die größere Zahl ber übrigen Bezirke hat Berbältnisse wie  $1:27-1:29_{,99}$ . Nur Tettnang, Wangen, Spaichingen und Freudenstadt, Bezirke, welche sich auch sonst durch geringe Sterblichkeit hervor thun, haben noch Berhältnisse wie  $1:34_{,5}$ ,  $1:34_{,3}$ ,  $1:33_{,5}$  und  $1:33_{,2}$ . Der Oberamtsbezirk Waiblingen mit  $1:36_{,0}$  steht ganz vereinzelt und würde Anlaß geben, an der Richtigkeit der Angaben zu zweiseln, wenn er nicht auch in den andern Jahrzehnten ziemlich niedere Zissern hätte.

Eine Ausscheidung ber Geftorbenen nach Stadt und Land in dem Jahrzehnt 1842-1852 gibt folgende Resultate,

Die Rabl ber Sterbefälle betraat

|    | D              | 1            |                 |
|----|----------------|--------------|-----------------|
|    | ir             | ben Stabten: | in ben Dorfern: |
| im | Medarfreis     | 42,155       | 105,291         |
| "  | Schwarzwaldfr. | 34,422       | 110,415         |
| ,, | Jagftereis .   | 21,236       | 92,406          |
| "  | Donaukreis .   | 32,109       | 113,447         |
|    | Busammen       | 129,922      | 421,559         |
| Es | fommt mithin 1 | Sterbefall   |                 |
|    | ,              | Angehörige   | Ungehörige      |
|    |                | ber Stabte.  | ber Dorfer.     |
|    |                |              |                 |

|    |                |    | ber @ | stäbte. |     | Dörfer. |
|----|----------------|----|-------|---------|-----|---------|
| im | Recarfreis .   |    | auf   | 31,95   | auf | 33,50   |
|    | Schwarzwaldere | is | ,,    | 30,97   | ,,  | 33,43   |
| "  | Jagftereis .   | •  | "     | 31,02   | "   | 34,81   |
| #  | Donaukreis .   |    | **    | 25,97   | u   | 28,06   |
| in | Württemberg    | •  | *     | 30,06   | 11  | 32,31   |

Die Sterblichkeit ift nach dieser Uebersicht unter den Landbewohnern durchaus geringer, als unter den Städtern; die selbe ist am größten in den Städten des Donaukreifes, wo alljährlich von 25,97 Einwohnern 1 mit Tod abgeht, mährend bei der ländlichen Bevolkerung des Jagstkreises erft auf 34,84 Einwohner 1 Todesfall kommt.

Mahrend bei ber Geburtsziffer in den Stadten auf den Donaukreis der Neckarkreis, dann der Schwarzwaldkreis und endlich der Jagstkreis als der unfruchtbarfte folgte (s. oben S. 73), steht in Beziehung auf Mortalität der städtischen Bevölkerung der Donaukreis zwar ebenfalls an der Spite, an ihn reiht sich aber der Schwarzwald= und der Jagstkreis an, wogegen im Neckarkreis die Sterbefälle im Berhältnif zur Bevölkerung am seltensten sind. Bei den Geburtszisser

halten die einzelnen Kreise in Stadt und Land dieselbe Reihenfolge ein, bei der Sterblichkeit dagegen zeigt sich eine Aenderung in soweit, als der Donau- und Schwarz-waldkreis zwar wiederum obenan stehen, dann aber der Nedarkreis solgt und der Jagiktreis als derzenige erscheint, welcher relativ die wenigsten Gestorbenen hat.

b) Gefchlechtern betrug die Bahl der Geftorbenen:

| Rreife.                                                    | Befchlecht.         |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        | Jahr:                                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| , ottelle:                                                 | Geld                | 1843.                                  | 1844.                                  | 1845.                                  | 1846.                                  | 1847.                                  | 1848.                                  |
| <b>Nedarfreis</b>                                          | Smånnl.<br>weibl.   | 7,954<br>7,376                         | 7,056<br>6,954                         | 7,562<br>7,358                         | 7,828<br>7,389                         | 7,419<br>7,112                         | 7,862<br>7,710                         |
| Schwarzwaldkreis                                           | mannl.<br>weibl.    | 7,902<br>7,420                         | 7,199<br>6,975                         | 7,270<br>6,838                         | 7,694<br>7,121                         | 7,298<br>6,850                         | 7,553<br>7,447                         |
| Jagftfreis .                                               | mannl.<br>weibl.    | 6,635<br>6,298                         | 5,596<br>5,464                         | 5,508<br>5,306                         | 5,915<br>5,647                         | 5,562<br>5,373                         | 5,806<br>5,824                         |
| Donaufreis                                                 | mannl.              | 7,637 7,305                            | 7,216<br>6,793                         | 7,274<br>6,838                         | 8,048<br>7,623                         | 7,176<br>6,686                         | 7,741                                  |
| Württemberg                                                | mannl.<br>weibl.    | 30,128<br>28,399                       | 27,067<br>26,186                       | 27,614<br>26,340                       | 29,485<br>27,780                       | 27,455<br>26,021                       | 28,962<br>28,523                       |
| Im gangen Lande fin fonittlich unter 100 benen:            | d durch=<br>Gestor= |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
| mannlichen Befchl<br>weiblichen Befchle                    |                     | 51, <sub>48</sub><br>48, <sub>52</sub> | 50, <sub>83</sub><br>49, <sub>17</sub> | 51, <sub>18</sub><br>48, <sub>82</sub> | 51, <sub>49</sub><br>48, <sub>51</sub> | 51, <sub>34</sub><br>48, <sub>66</sub> | 50, <sub>38</sub><br>49, <sub>62</sub> |
| Es fommen auf 10<br>liche Gestorbene:<br>mannliche Bestorb | 0 weib=             | 106,09                                 | 103,36                                 | 104,84                                 | 106,14                                 | 105,51                                 | 101.54                                 |
|                                                            | enes auf            | 27,89                                  | 31,29                                  | 31,00                                  | 29,37                                  | 31,68                                  | 29,79                                  |
| 1 weibliches Geftorbe weibliche Ginwohner                  |                     | 30,74                                  | 33,58                                  | 33,70                                  | 32,28                                  | 34,61                                  | 31,43                                  |

Es hat sich oben ergeben, daß im Durchschnitt des ganzen Landes von 100 Lebenden  $49_{,02}$  dem männlichen, und  $50_{,98}$  dem weiblichen Geschlechte angehören; wäre daher der Abgang beider Geschlechter in derfelben Proportion erfolgt, so zählte man unter den 551,481 Gestorbenen 270,351 männliche, und 281,130 weibliche Individuen, in Wirklicksteit sind aber 282,019 männliche, und 269,462 weibliche Personen gestorben, mithin  $4_{,31}$  % mehr männliche, und  $4_{,45}$  % weniger weibliche; überhaupt kommen im Durchschnitt der 10 Jahre auf 100 Gestorbene  $51_{,14}$  männlichen und  $48_{,86}$  weiblichen Geschlechts. Das stärkere Geschlecht ist sonach, unerachtet es im Leben an Zahl gegen das weibliche zurücksteht, bei den Todesfällen mehr betheiligt, als dieses. Während im Durchschnitt des ganzen Landes in dem Decen-

|                        |                                        |                                        |                                        |                  | 100                |        |                                             |                                             |              |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| gänge.                 |                                        |                                        | Busams<br>men in 10 Geft.              |                  |                    |        | 1 mannl. Geft.<br>Fommt auf<br>männl. Einw. | 1 weibl. Geft.<br>fommt auf<br>weibl. Einw. |              |
| 1849.                  | 1850.                                  | 1851.                                  | 1852.                                  | Jahren.          | männs.             | meibl. | Nuf<br>Geft<br>mår                          | f må<br>Fon<br>mån                          | fon<br>roeib |
| 7,821<br>7,442         | 7,208<br>6,772                         | 7,230<br>6,759                         | 7,444<br>7,190                         | 75,384<br>72,062 | \51, <sub>13</sub> | 48,87  | 104,61                                      | 31,75                                       | 34,42        |
| 7,481 7,082            | 7,010<br>6,776                         | 7,312 6,979                            | 7,527                                  | 74,246           | 151 00             | 48,74  | 105,17                                      | 31,66                                       | 34,10        |
| 5,646                  | 5,642                                  | 5,564                                  | 5,886                                  | 57,760           | 150.               |        | 103,36                                      | 32,93                                       | 35,33        |
| 5,424<br>7,683         | 7,260                                  | 5,445<br>7,496                         | 5,492<br>7,188                         | 74,629           | la.                |        | 105,22                                      | 26,07                                       | 29.21        |
| $\frac{7,342}{28,631}$ | 6,956<br>27,120                        | 7,006                                  | $\frac{6,836}{28,045}$                 | -                |                    |        |                                             | 30,46                                       | 33,15        |
| 27,290                 | 26,113                                 | 26,189                                 | 26,621                                 | 269,462          | (51,14             | 40,86  | 104,66                                      | 30,46                                       | 33,13        |
|                        |                                        |                                        |                                        |                  |                    |        |                                             |                                             |              |
| 51,20<br>48,80         | 50, <sub>95</sub><br>49, <sub>05</sub> | 51, <sub>23</sub><br>48, <sub>77</sub> | 51, <sub>30</sub><br>48, <sub>70</sub> | -                |                    |        |                                             |                                             |              |
| 104,91                 | 103,85                                 | 105,05                                 | 105,35                                 |                  |                    |        |                                             |                                             |              |
| 30,31                  | 32,31                                  | 32,19                                  | 31,80                                  |                  |                    |        |                                             |                                             |              |
| 32,97                  | 34,74                                  | 34,99                                  | 34,66                                  |                  |                    |        |                                             |                                             |              |

nium  $18^{42}/_{52}$  auf 100 weibliche Gestorbene  $104_{,66}$  männsliche Gestorbene kommen, stellt sich das Berhältniß im Jahr 1848 auf  $100:101_{,54}$ , dagegen im Jahr 1846 auf  $100:106_{,14}$ ; übrigens ist ein alternirendes Schwanken der einzelnen Jahre bei diesem Berhältniß nicht zu beobachten, da steben Jahrgänge über dem Mittel und nur drei, nämlich 1844, 1848 und 1850 unter dem Durchschnitt bleiben. Unter den vier Kreisen hat der Donaukreis relativ die meisten, der Zagstkreis die wenigsten männlichen Todten.

Die Sexualverhältnisse ber Gestorbenen find in ben einzelnen Bezirken sehr verschieden; im Oberamt Blaubeuren fommen auf 100 weibliche Gestorbene 112,01, in Welzheim und Kirchheim 111,86 und 111,12, dagegen in den Obersämtern Stuttgart Amt 99,45, Mergentheim 98,69 und Alen

# image

available

not

männlicher Todesfall erft auf 35,38 männliche Einwohner, in Gerabronn auf 36,50, in Kungelbau auf 37,44 und in

Mergentheim auf 39,78.

Die Sterblichteit bei bem weiblichen Befchlecht ift nicht nur im Berglich mit ber bes mannlichen, fondern auch im Berhaltnif zu ben weiblichen Lebenben geringer, als bei jenen, benn mabrend im 10jabrigen Durchichnitt 1 mannlich Geftorbenes auf 30,46 mannliche Einwohner kommt, trifft 1 weiblicher Sterbefall erft auf 33,45 weibliche Indi viduen. 3m Jahr 1843, ale Die Mortalität bas Maximum erreichte, ging von 28,89 mannlichen Personen eine mit Tod ab, bei bem weiblichen Beschlecht traf biefes Loos erft 1 von 30,74. Die fleinfte mannliche Sterblichfeit murbe in bem Jahre 1850 beobachtet, die geringfte weibliche (1 Beftorbenes auf 34,99 weibliche Individuen) fallt bagegen in bas Jahr 1851. Ueberhaupt fteigen und fallen die mann= lichen und weiblichen Sterblichfeitsziffern in ben verschiedenen Sabren nicht gleichartig, was auf eine verschiedene Starte ber zeitlichen Ginfluffe auf ben mannlichen und weiblichen Organismus binweist, dagegen bleiben die Wirfungen ber örtlichen Ginfluffe biefelben, benn ber Donaufreis bat bei beiden Gefchlechtern die meiften, der Jagftereis die wenigften Geftorbenen. Rectar- und Schwarzwaldfreis liegen gwischen beiden in derfelben Folge.

Bei dem weiblichen Geschlecht hat ebenfalls Ulm relativ die meisten Gestorbenen (1 auf 23,25 weibliche Einwohener); nächst Ulm stehen die Oberämter Riedlingen und Saulgau mit 1 auf 25, Ehingen, Münsingen, Blaubeuren und Laupheim mit 1 auf 26 weibliche Einwohner. Am wenigsten weibliche Individuen sind gestorben in den Obersämtern Mergentheim und Gerabronn mit 1 auf 39,89, resp. 39,95. Im Allgemeinen sindet sich auch die größte weibeliche Sterblichseit auf dem Plateau der Alp und an deren südöstlichem Fuße bis Saulgau und Laupheim. Nächst diesem Landstrich haben die Bezirke nordwestlich der Alp von Reutslingen bis Heidenheim, sowie die Oberämter Stuttgart Amt, Leonberg, Oehringen, Biberach und Navensburg die meisten weiblichen Gestorbenen (1 auf 29,00 — 31,99 weibliche Einwhner). In den übrigen Landestheilen trifft 1 weibliches Gestorbenes höchstens auf 32 Personen weiblichen Geschlechts.

|                                                                                                                                               | n ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schuum                                                                               | iizayi 1                                                                                                                     | ver Ge                                                                                  | torvene                                                                                                                      | n tomin                                                                                | ien                                                                                |                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      | auf die                                                                                                                      | Städte                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                        | Dörfer                                                                             | t: ,                                                                                            |  |
| _                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      | mānni.                                                                                                                       | weib                                                                                    |                                                                                                                              | månnl.                                                                                 | meit                                                                               |                                                                                                 |  |
| im Red                                                                                                                                        | arkreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 2                                                                                  | 1,293                                                                                                                        | 20,8                                                                                    |                                                                                                                              | 54,091                                                                                 | 51,2                                                                               |                                                                                                 |  |
| " Schr                                                                                                                                        | varzīval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dfr. 1                                                                               | 7,488                                                                                                                        | 16,9                                                                                    | 34                                                                                                                           | 56,758                                                                                 | 53,6                                                                               | 557                                                                                             |  |
|                                                                                                                                               | tfreis .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | 0,486                                                                                                                        | 10,7                                                                                    | 50                                                                                                                           | 47,274                                                                                 | 45,1                                                                               | 32                                                                                              |  |
|                                                                                                                                               | aufreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      | 6,345                                                                                                                        | 15,7                                                                                    |                                                                                                                              | 58,284                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                 |  |
| į , <b>u</b>                                                                                                                                  | zusam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      | 5,612                                                                                                                        | 64,3                                                                                    |                                                                                                                              | 16,407                                                                                 |                                                                                    | -                                                                                               |  |
| 1111                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 Geft                                                                               |                                                                                                                              | ,                                                                                       |                                                                                                                              | 10,20.                                                                                 | 200,1                                                                              |                                                                                                 |  |
| 44.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | u Geli.                                                                              | månní.                                                                                                                       | mei                                                                                     |                                                                                                                              | månnl.                                                                                 | 100                                                                                | ibl.                                                                                            |  |
| im Rect                                                                                                                                       | arkreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      | 50,51                                                                                                                        |                                                                                         | 149                                                                                                                          | 51,37                                                                                  |                                                                                    | 3,68                                                                                            |  |
| ~ 4.                                                                                                                                          | varzwal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dfreia                                                                               | 50,80                                                                                                                        | 49                                                                                      | 120                                                                                                                          | 51,41                                                                                  | 48                                                                                 | 8,59                                                                                            |  |
|                                                                                                                                               | tereis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      | 49,38                                                                                                                        | 50                                                                                      | 162                                                                                                                          | 51,41                                                                                  | 48                                                                                 | 3,84                                                                                            |  |
| 04                                                                                                                                            | aukreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      | 50,90                                                                                                                        | 40                                                                                      | /62<br>/10                                                                                                                   | 51,38                                                                                  | 45                                                                                 | 8,62                                                                                            |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      | 50,90                                                                                                                        | 40                                                                                      | /10                                                                                                                          | 51,38                                                                                  | 46                                                                                 | 3,67                                                                                            |  |
|                                                                                                                                               | ch schnit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      | 50,50                                                                                                                        |                                                                                         | 150<br>(Baffare                                                                                                              |                                                                                        | 4.0                                                                                | 167                                                                                             |  |
| und es                                                                                                                                        | toniniei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | 100 we<br>en Stäbt                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                              | n ben Di                                                                               | A wiaum                                                                            |                                                                                                 |  |
| im Med                                                                                                                                        | artrois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                    | ark                                                                                             |  |
| ~ .                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                              | Other                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                        | itt. Och                                                                           | ULU.                                                                                            |  |
| - " ed)                                                                                                                                       | wzwkr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 103,27                                                                               | "                                                                                                                            | H                                                                                       | 105,                                                                                                                         | 78 "                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                              | 4. 280                                                                                  | rhältni                                                                                                                      | f her                                                                                  | Giehare                                                                            | nen                                                                                             |  |
| 4. Berhältniß der Geborenen Der Ueberschuß ber Beborenen über die Beftorbenen betrug:                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                 |  |
| Sper Het                                                                                                                                      | erichuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ber (8)                                                                              | eborene                                                                                                                      | n über                                                                                  | die (3)                                                                                                                      | eftorben                                                                               | en beir                                                                            | 110:                                                                                            |  |
| Der Het                                                                                                                                       | erschuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | der G                                                                                | eborene                                                                                                                      | n über                                                                                  | die G                                                                                                                        | eftorben                                                                               | en betr                                                                            | -                                                                                               |  |
| ′ .                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | der G                                                                                | eborene                                                                                                                      | n über                                                                                  | die G                                                                                                                        | eftorben                                                                               | en betr                                                                            | ug:                                                                                             |  |
| Der Uet                                                                                                                                       | diedit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | der G                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                              | eftorben                                                                               |                                                                                    | 34                                                                                              |  |
| ′ .                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ter &                                                                                |                                                                                                                              | n über<br>1845.                                                                         | die G 1846.                                                                                                                  | 1847.                                                                                  | en betr<br>1848.                                                                   | -                                                                                               |  |
| Rreife.                                                                                                                                       | Geschlecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1843.                                                                                | 1844.                                                                                                                        | 1845.                                                                                   | 1846.                                                                                                                        | 1847.                                                                                  | 1848.                                                                              | 34                                                                                              |  |
| ′ .                                                                                                                                           | geichlecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                              | 1845.<br>3,407                                                                          | 1846.<br>2,308                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                    | 34<br>184<br>3,0<br>2,7                                                                         |  |
| Kreise.                                                                                                                                       | Mannl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,179<br>2,147<br>2,497                                                              | 3,177<br>2,669<br>2,697                                                                                                      | 1845.<br>3,407<br>2,787<br>3,290                                                        | 1846.<br>2,308<br>2,264<br>2,235                                                                                             | 2,478<br>2,478<br>2,063<br>1,930                                                       | 2,268<br>1,774<br>1,509                                                            | 34<br>184<br>3,0<br>2,7<br>2,6                                                                  |  |
| Rreife.                                                                                                                                       | (mannl.<br>mannl.<br>meibl.<br>mannl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,179<br>2,147<br>2,497<br>2,191                                                     | 3,177<br>2,669<br>2,697<br>2,727                                                                                             | 3,407<br>2,787<br>3,290<br>2,925                                                        | 1846.<br>2,308<br>2,264<br>2,235<br>2,196                                                                                    | 2,478<br>2,063<br>1,930<br>1,757                                                       | 1848.<br>2,268<br>1,774<br>1,509<br>1,214                                          | 34<br>184<br>3,0<br>2,7<br>2,6<br>2,3                                                           |  |
| Rreife.<br>Neckarfreis<br>Schwarzwfr.                                                                                                         | månnl.<br>meibl.<br>meibl.<br>meibl.<br>meinl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,179<br>2,147<br>2,497<br>2,191<br>1,079                                            | 3,177<br>2,669<br>2,697<br>2,727<br>1,789                                                                                    | 1845.<br>3,407<br>2,787<br>3,290<br>2,925<br>2,243                                      | 2,308<br>2,264<br>2,235<br>2,196<br>1,523                                                                                    | 2,478<br>2,063<br>1,930<br>1,757<br>1,683                                              | 2,268<br>1,774<br>1,509<br>1,214<br>1,299                                          | 34<br>184<br>3,0<br>2,7<br>2,6<br>2,3<br>2,3<br>2,3                                             |  |
| Kreife.<br>Neckarkreis<br>Schwarzwkr.<br>Zagstkreis                                                                                           | månnl.<br>meibl.<br>meibl.<br>mannl.<br>meibl.<br>meibl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,179<br>2,147<br>2,497<br>2,191<br>1,079<br>911                                     | 3,177<br>2,669<br>2,697<br>2,727<br>1,789<br>1,441                                                                           | 3,407<br>2,787<br>3,290<br>2,925<br>2,243<br>2,085                                      | 2,308<br>2,264<br>2,235<br>2,196<br>1,523<br>1,486                                                                           | 2,478<br>2,063<br>1,930<br>1,757<br>1,683<br>1,450                                     | 2,268<br>1,774<br>1,509<br>1,214<br>1,299<br>899                                   | 3.03<br>2.73<br>2.63<br>2.31<br>2.31<br>2.51                                                    |  |
| Rreife.<br>Neckarfreis<br>Schwarzwfr.                                                                                                         | månnl.<br>meibl.<br>månnl.<br>meibl.<br>månnl.<br>meibl.<br>månnl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,179<br>2,147<br>2,497<br>2,191<br>1,079<br>911<br>1,713                            | 3,177<br>2,669<br>2,697<br>2,727<br>1,789<br>1,441<br>1,938                                                                  | 3,407<br>2,787<br>3,290<br>2,925<br>2,243<br>2,085<br>2,074                             | 1846.<br>2,308<br>2,264<br>2,235<br>2,196<br>1,523<br>1,486<br>1,233                                                         | 1847.<br>2,478<br>2,063<br>1,930<br>1,757<br>1,683<br>1,450<br>1,715                   | 1848.<br>2,268<br>1,774<br>1,509<br>1,214<br>1,299<br>899<br>1,230                 | 34<br>184<br>3,0<br>2,7<br>2,6<br>2,3<br>2,3<br>2,1<br>1,8                                      |  |
| Kreife.<br>Neckarkreis<br>Schwarzwfr.<br>Zagstkreis<br>Donaukreis                                                                             | (månnl.<br>weibl.<br>månnl.<br>weibl.<br>månnl.<br>weibl.<br>månnl.<br>weibl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,179<br>2,147<br>2,147<br>2,497<br>2,191<br>1,079<br>911<br>1,713<br>1,451          | 3,177<br>2,669<br>2,697<br>2,727<br>1,789<br>1,441<br>1,938<br>1,677                                                         | 3,407<br>2,787<br>3,290<br>2,925<br>2,243<br>2,085<br>2,074<br>2,038                    | 2,308<br>2,264<br>2,235<br>2,196<br>1,523<br>1,486<br>1,233<br>1,132                                                         | 2,478<br>2,063<br>1,930<br>1,757<br>1,683<br>1,450<br>1,715<br>1,572                   | 2,268<br>1,774<br>1,509<br>1,214<br>1,299<br>899<br>1,230<br>701                   | 3.03<br>2.71<br>2.61<br>2.31<br>2.31<br>2.11<br>1.81<br>9.94                                    |  |
| Kreife.<br>Neckarkreis<br>Schwarzwkr.<br>Zagstkreis                                                                                           | månnl.<br>meibl.<br>månnl.<br>meibl.<br>månnl.<br>meibl.<br>månnl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,179<br>2,147<br>2,497<br>2,191<br>1,079<br>911<br>1,713<br>1,451<br>7,468          | 3,177<br>2,669<br>2,697<br>2,727<br>1,789<br>1,441<br>1,938<br>1,677                                                         | 3,407<br>2,787<br>3,290<br>2,925<br>2,243<br>2,085<br>2,074<br>2,038<br>11,014          | 2,308<br>2,264<br>2,235<br>2,196<br>1,523<br>1,486<br>1,233<br>1,132<br>7,299                                                | 2,478<br>2,063<br>1,930<br>1,757<br>1,683<br>1,450<br>1,715<br>1,572<br>7,806          | 2,268<br>1,774<br>1,509<br>1,214<br>1,299<br>899<br>1,230<br>701<br>6,306          | 3.03<br>2.73<br>2.63<br>2.31<br>2.31<br>2.11<br>1.81<br>1.41                                    |  |
| Kreife.  Neckarfreis Schwarzwfr.  Zagstfreis Donaufreis Württemb.                                                                             | (mannl. weibl. mannl. weibl. mannl. weibl. mannl. weibl. mannl. weibl. mannl. weibl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,179<br>2,147<br>2,147<br>2,497<br>2,191<br>1,079<br>911<br>1,713<br>1,451          | 3,177<br>2,669<br>2,697<br>2,727<br>1,789<br>1,441<br>1,938<br>1,677                                                         | 3,407<br>2,787<br>3,290<br>2,925<br>2,243<br>2,085<br>2,074<br>2,038                    | 2,308<br>2,264<br>2,235<br>2,196<br>1,523<br>1,486<br>1,233<br>1,132                                                         | 2,478<br>2,063<br>1,930<br>1,757<br>1,683<br>1,450<br>1,715<br>1,572                   | 2,268<br>1,774<br>1,509<br>1,214<br>1,299<br>899<br>1,230<br>701                   | 3.03<br>2.71<br>2.61<br>2.31<br>2.31<br>2.11<br>1.81<br>9.94                                    |  |
| Kreife.  Neckarkreis Schwarzwfr.  Zagstkreis Donaukreis Württemb.                                                                             | mannl.<br>weibl.<br>mannl.<br>weibl.<br>mannl.<br>weibl.<br>mannl.<br>weibl.<br>mannl.<br>weibl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,179<br>2,147<br>2,497<br>2,191<br>1,079<br>911<br>1,713<br>1,451<br>7,468          | 3,177<br>2,669<br>2,697<br>2,727<br>1,789<br>1,441<br>1,938<br>1,677                                                         | 3,407<br>2,787<br>3,290<br>2,925<br>2,243<br>2,085<br>2,074<br>2,038<br>11,014          | 2,308<br>2,264<br>2,235<br>2,196<br>1,523<br>1,486<br>1,233<br>1,132<br>7,299                                                | 2,478<br>2,063<br>1,930<br>1,757<br>1,683<br>1,450<br>1,715<br>1,572<br>7,806          | 2,268<br>1,774<br>1,509<br>1,214<br>1,299<br>899<br>1,230<br>701<br>6,306          | 3.03<br>2.71<br>2.61<br>2.31<br>2.31<br>2.11<br>1.81<br>9.94                                    |  |
| Rreife.  Rectarfreis Schwarzwfr.  Zagstfreis Donaufreis Württemb.                                                                             | mannl.<br>weibl.<br>mannl.<br>weibl.<br>mannl.<br>weibl.<br>mannl.<br>weibl.<br>mannl.<br>weibl.<br>mittl. anf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,179<br>2,147<br>2,497<br>2,191<br>1,079<br>911<br>1,713<br>1,451<br>7,468<br>6,700 | 3,177<br>2,669<br>2,697<br>2,727<br>1,789<br>1,441<br>1,938<br>1,677<br>9,601<br>8,514                                       | 3,407<br>2,787<br>3,290<br>2,925<br>2,243<br>2,085<br>2,074<br>2,038<br>11,014<br>9,835 | 2,308<br>2,264<br>2,235<br>2,196<br>1,523<br>1,486<br>1,233<br>1,132<br>7,299<br>7,078                                       | 2,478<br>2,063<br>1,930<br>1,757<br>1,683<br>1,450<br>1,715<br>1,572<br>7,806<br>6,842 | 2,268<br>1,774<br>1,509<br>1,214<br>1,299<br>899<br>1,230<br>701<br>6,306<br>4,588 | 34<br>184<br>3,0<br>2,7<br>2,6<br>2,3<br>2,3<br>2,1<br>1,8<br>1,4<br>9,9<br>8,6                 |  |
| Kreise.  Neckarkreis Schwarzwkr.  Zagstkreis Donaukreis Württemb.  Im ganzen Lamen durchich,  100 Gestorber.                                  | mannl. weibl. mannl. weibl. mannl. weibl. mannl. weibl. mannl. weibl. and mittl. anf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,179<br>2,147<br>2,497<br>2,191<br>1,079<br>911<br>1,713<br>1,451<br>7,468<br>6,700 | 3,177<br>2,669<br>2,697<br>2,727<br>1,789<br>1,441<br>1,938<br>1,677<br>9,601<br>8,514                                       | 3,407<br>2,787<br>3,290<br>2,925<br>2,243<br>2,085<br>2,074<br>2,038<br>11,014<br>9,835 | 2,308<br>2,264<br>2,235<br>2,196<br>1,523<br>1,486<br>1,233<br>1,132<br>7,299<br>7,078                                       | 2,478<br>2,063<br>1,930<br>1,757<br>1,683<br>1,450<br>1,715<br>1,572<br>7,806<br>6,842 | 1848.  2,268 1,774 1,509 1,214 1,299 899 1,230 701 6,306 4,588                     | 3.00<br>2.70<br>2.50<br>2.30<br>2.31<br>2.41<br>1.88<br>1.41<br>9.94<br>8.60                    |  |
| Rreife.  Recarfreis Schwarzwfr.  Zagstfreis Donaufreis Württemb.  Im ganzen Lainen burchicht 100 Gestorber.  Luf 100 Geborber.  Geborene.     | mannl.<br>weibl.<br>mannl.<br>weibl.<br>mannl.<br>weibl.<br>mannl.<br>weibl.<br>mannl.<br>weibl.<br>mannl.<br>weibl.<br>mannl.<br>reibl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,179<br>2,147<br>2,497<br>2,191<br>1,079<br>911<br>1,713<br>1,451<br>7,468<br>6,700 | 3,177<br>2,669<br>2,697<br>2,727<br>1,789<br>1,441<br>1,938<br>1,677<br>9,601<br>8,514                                       | 3,407<br>2,787<br>3,290<br>2,925<br>2,243<br>2,085<br>2,074<br>2,038<br>11,014<br>9,835 | 2,308<br>2,264<br>2,235<br>2,196<br>1,523<br>1,486<br>1,233<br>1,132<br>7,299<br>7,078                                       | 2,478<br>2,063<br>1,930<br>1,757<br>1,683<br>1,450<br>1,715<br>1,572<br>7,806<br>6,842 | 2,268<br>1,774<br>1,509<br>1,214<br>1,299<br>899<br>1,230<br>701<br>6,306<br>4,588 | 34<br>184<br>3,00<br>2,7<br>2,5<br>2,3<br>2,1<br>1,8<br>1,4<br>9,9<br>8,60<br>133,6<br>75       |  |
| Rreise.  Recfarfreis Schwarzwfr.  Sagstfreis Donaufreis Württemb.  Im ganzen Lamen durchschi 100 Gestorbe.  Auf 100 Geborene.                 | månnl. weibl. månnl. weibl. månnl. weibl. månnl. weibl. mittl. anf ne: ittl. anf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,179 2,147 2,497 2,191 1,079 911 1,713 1,451 7,468 6,700  124,21 80,51              | 1844.<br>3,177<br>2,669<br>2,697<br>2,727<br>1,789<br>1,441<br>1,938<br>1,677<br>9,601<br>8,514<br>134,02<br>74,61           | 3,407<br>2,787<br>3,290<br>2,925<br>2,243<br>2,085<br>2,074<br>2,038<br>11,014<br>9,835 | 2,308 2,264 2,235 2,196 1,523 1,486 1,233 1,132 7,299 7,078                                                                  | 2,478 2,063 1,930 1,757 1,683 1,450 1,715 1,572 7,806 6,842  127,39 78,49              | 1848.  2,268 1,774 1,509 1,214 1,299 899 1,230 701 6,306 4,588                     | 3.00<br>2.70<br>2.50<br>2.30<br>2.31<br>2.41<br>1.88<br>1.41<br>9.94<br>8.60                    |  |
| Kreise.  Recarfreis Schwarzwfr.  Sagstfreis Donaufreis Württemb.  Im ganzen Lamen durchschn 100 Gestorbe.  Luf 100 Geborbe. Luf 100 Geborbene | mannl. weibl. meibl. me | 2,179<br>2,147<br>2,497<br>2,191<br>1,079<br>911<br>1,713<br>1,451<br>7,468<br>6,700 | 1844.<br>3,177<br>2,669<br>2,697<br>2,727<br>1,789<br>1,441<br>1,938<br>1,677<br>9,601<br>8,514<br>134,02<br>74,61<br>135,47 | 3,407<br>2,787<br>3,290<br>2,925<br>2,243<br>2,085<br>2,074<br>2,038<br>11,014<br>9,835 | 1846.<br>2,308<br>2,264<br>2,235<br>2,196<br>1,523<br>1,486<br>1,233<br>1,132<br>7,299<br>7,078<br>125,10<br>79,93<br>124,75 | 2,478<br>2,063<br>1,930<br>1,757<br>1,683<br>1,450<br>1,715<br>1,572<br>7,806<br>6,842 | 1848.  2,268 1,774 1,509 1,214 1,299 899 1,230 701 6,306 4,588                     | 3d<br>184<br>3,0<br>2,7<br>2,6<br>2,3<br>2,1<br>1,8<br>1,4<br>9,9<br>8,6<br>133,<br>75,<br>134, |  |

" Jagftfreis 97,54 mannl. Beftorb. 104,74 mannl. Geftorb.

Donaufr. 103,68 " " 105,65 " " Durchschn. 102,02 " " 105,48 " "

Das Mortalitäteverhaltniß ber beiden Gefchlechter ift nach Stadt und Land gefchieden folgendes.

### Es fommt:

| -        |                                                                                | in den                                              | Stäbten:                                                                                              | in den Dörfern:                                                                                       |                                                                                                       |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ik<br>P  |                                                                                | 1 männt.<br>Geftorbenes<br>auf männt.<br>Einwohner. | 1 weibl.<br>Gestorbenes<br>auf weibl.<br>Einwohner.                                                   | 1 mannt. Geftorbenes<br>auf mannt. Einwohner.                                                         | 1 weibl. Gestorbenes auf weibl. Einwohner.                                                            |  |
| ii<br>ii | Neckarfreis .<br>Schwarzwalder<br>Jagstkreis .<br>Donaukreis .<br>Durchschnitt | 30,60<br>29,87<br>30,07<br>24,46<br>28,79           | 33, <sub>33</sub><br>32, <sub>12</sub><br>31, <sub>94</sub><br>27, <sub>54</sub><br>31, <sub>36</sub> | 32, <sub>20</sub><br>32, <sub>21</sub><br>33, <sub>55</sub><br>26, <sub>52</sub><br>30, <sub>97</sub> | 34 <sub>/86</sub><br>34 <sub>/72</sub><br>36 <sub>/13</sub><br>29 <sub>/69</sub><br>33 <sub>/71</sub> |  |

Wie die allgemeine Sterblichkeit, fo ift demnach auch die Sterblichkeit der einzelnen Gefchlechter allenthalben unter ber ländlichen Bevolkerung geringer, als in den Städten.

### ben Geftorbenen.

| inge.              |                |                | Zusammen<br>in 10 Jah | yuf 100<br>Geftorbene<br>fommen<br>Geborene. | Auf 100<br>Geborene<br>fommen<br>Gestorbene. | Auf 100 m.<br>Gestorbene<br>kommen m.<br>Geborene. | Auf 100 w. Eeftorbene<br>kommen w. Geborene. |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1850.              | 1851.          | 1852.          | ren.                  | Gen Ger                                      | Un<br>Geft<br>Geft                           | Auf<br>Geft<br>Fom<br>Get                          | Auf<br>Geff<br>Fom                           |
| 3,606<br>3,543     | 3,070<br>2,847 | 1,244          | 26,767<br>24,002      | 134,43                                       | 74,38                                        | 135,50                                             | 133,31                                       |
| 3,069<br>2,750     | 2,304<br>2,183 | 751<br>591     | 22,941<br>20,842      | 130,23                                       | * 76,79                                      | 130,90                                             | 129,52                                       |
| 2,186<br>1,810     | 2,049<br>1,902 | 818<br>900     | 17,064<br>15,015      | 128,23                                       | 77,98                                        | 129,54                                             | 126,87                                       |
| 2,040<br>2,057     | 1,862<br>1,468 | 1,348<br>1,303 | 17,010<br>14,864      | 121,89                                       | 82,03                                        | 122,79                                             | 120,95                                       |
| 10,901<br>10,160   | 9,285<br>8,400 | 4,161<br>3,977 | 83,782                | 128,74                                       | 77,67                                        | 129,71                                             | 127,73                                       |
| 139, <sub>56</sub> | 132,93         | 114,88         |                       |                                              |                                              |                                                    |                                              |
| 71,65              | 75,22          | 87,04          |                       |                                              | -                                            |                                                    |                                              |
| 140,20             |                | 114,83         |                       |                                              |                                              |                                                    |                                              |
| 138,91             |                |                |                       |                                              |                                              |                                                    | 1                                            |

Der Ueberschuß der Geborenen über die Gestorbenen beträgt für das Jahrzehnt 158,505, und zwar 83,782 männlichen, und 74,723 weiblichen Geschlechts, es kommen sonach, ohne Unterscheidung des Geschlechts, auf 100 Berkorbene 128,74 Geborene \*). Dieser Ueberschuß war am größten im Jahr 1850, wo auf 100 Gestorbene 139,56 Geburten treffen; am unerheblichsten im Jahr 1852, wo er nur 14,88  $^0$ /0 beträgt. Bon den vier Kreisen hat der Nedarkreis die meisten Geburten im Verhältniß zu der Jahl der Sterbefälle (134,43 auf 100), im Schwarzwaldkreis kommen auf 100 Gestorbene 130,23 Geborene, im Jagstkreis 128,23

und im Donaufreis 121,89.

Unter den einzelnen Begirten haben den größten naturlichen Buwache die Oberamter Freudenftadt (45,84 %), Canfatt, Eflingen und Nalen (43 0/0), Neuenburg (39,68 0/0), Befigheim (38,35 %), Beilbronn und Ludwigeburg (37 %) und Maulbronn (36 %); den geringften Ravensburg, Biberach, Leutkirch (17 %), Ulm (16,49 %), Dehringen (15,93 %) und Wangen (14,15 %). Die Bevolkerung if am ftationärften in Dberfcmaben, wo in bem gangen Landftrich fublich von Dunfingen und Ulm nur zwei Bezirte vorfommen, in welchen auf 100 Geftorbene mehr als 123,99 Beborene treffen, mogegen in bem weinbauenden Unterlande, namentlich im Nedarthal zwischen Eflingen und Beilbronn, fo wie in ben Oberämtern Seibenbeim und Malen, Freudenftadt und Neuenburg ber Ueberfcug ber Beborenen über bie Geftorbenen 34 bis 39, in einzelnen fogar 43 bis 45 % be-Dieffeits ber Mlp ift biefer Ueberschuff nur in vier Memtern, namlich in Berrenberg und Calm, und in Debringen und Sall eben fo ichwach, ale in ben oberlander Begirten (f. Sab. 11 Col. 2). Auffallend, aber aus ben oben entwickelten Verhältniffen wohl erklärlich, ift die Erscheinung, daß der Ueberichuf ber Beborenen über die Beftorbenen da am geringften ift, wo im Bergleich mit ber Bevolkerung bie meiften Beburten vorkommen. Unerachtet ber größeren Sterblichkeit bei bem mannlichen Beschlecht ift in Folge ber nach-

<sup>\*)</sup> Das Berhaltnis, ber Gestorbenen zu ben Geborenen berechnete sich von 1812 bis 1822 = 100 : 119,21

<sup>&</sup>quot; 1822 ,  $1832 = 100 : 131_{00}$  , 1832 ,  $1842 = 100 : 124_{63}$ 

gewiesenen Uebergahl ber mannlichen Beborenen über bie weiblichen Geborenen der Ueberfcuf der Geborenen bei bem mannlichen Beschlecht größer, ale bei dem weiblichen. 10jabrigen Durchichnitt tommen auf 100 mannliche Weftor= bene 129,74 mannliche Beborene, auf 100 weibliche Beftor= bene bagegen nur 127,73 weibliche Beburten. Daffelbe ift auch in ben vier Rreifen ber Fall. Im Berlauf ber 10 Jahre tritt nur einmal eine bedeutendere Abweichung von biefer Regel ein, indem im Jahr 1846 auf 100 mannliche Todte 124,75 mannliche Geborene, dagegen auf 100 Geftorbene weiblichen Geschlechts 125,48 weibliche Geborene fommen, wogegen im Jahr 1850, in welchem für beibe Gefchlechter ber Uebericuf am größten mar, auf 100 mannliche Geftor= 140,20 mannliche Beborene, und auf 100 weibliche Beftorbene 138,94 weibliche Geborene treffen. In dem Jahr 1852, welches die niederften Betrage ausweist, bat bas weibliche Geschlecht einen unerheblichen Borfprung vor dem mannlichen, ba auf 100 mannliche Geftorbene 114,83 mann= liche Geborene, auf 100 Berftorbene weiblichen Geichlechts 114,94 weibliche Geburten entfallen.

Was die einzelnen Bezirke betrifft, so haben den größten männlichen Ueberschuß die Oberämter Nalen  $(47_{.47}^{~0})_0$ ), Eßlingen  $(45_{.43}^{~0})_0$ ), Canstatt  $(44_{.92}^{~0})_0$ ), den kleinsten Ulm, Biberach, Dehringen  $(17^{~0})_0$ ) und Wangen  $(15^{~0})_0$ ): den größten weiblichen Freudenstadt  $(47_{.23}^{~0})_0$ ), Canstatt  $(43_{.01}^{~0})_0$ ), Neuenbürg  $(42_{.68}^{~0})_0$ ), Eßlingen  $(41_{.25}^{~0})_0$ ) und Heilbronn  $(39_{.86}^{~0})_0$ ); den geringsten weiblichen: Ulm  $(15_{.17}^{~0})_0$ ), Oehringen, Navensburg und Leutkirch  $(14^{~0})_0$ ), Wangen  $(13_{.15}^{~0})_0$ ).

Im Allgemeinen findet sich, abgesehen von einigen seitwärts gelegenen Bezirken, namentlich Aalen, Freudenstadt und Neuenburg (f. o.) beim männlichen Geschlecht der größte Ueberschuß der Geborenen über die Gestorbenen in dem Landstrick, der von den Linien umschlossen ist, welche die Bezirke Göppingen, Heilbronn, Maulbronn, Rottenburg und Urach verbinden. Beim weiblichen Geschlecht nimmt der, das Gebiet des größeren Ueberschusses umschließende Kreis weitere Dimensionen an, indem er von Linien von Heidenheim und Maulbronn auf Neckarsulm und Reutlingen begrenzt wird. Auch Neuenburg und Freudenstadt gehören noch in diese Klasse.

|     |    | Der     | Uebe   | cfcu                                    | g der | . (8)         | eborenen-  | über   | die       | Geftorbenen .                           |
|-----|----|---------|--------|-----------------------------------------|-------|---------------|------------|--------|-----------|-----------------------------------------|
| 1   | et | rägt :  |        |                                         | in b  | en 'e         | Städten:   |        | in b      | en Dorfern:                             |
|     |    | Ü       |        |                                         | mann  | ſ             | meibl.     |        | nånn(.    |                                         |
| · i | m  | Neckar  | freis  |                                         | 6,504 | 1             | 5,609      | 20     | 0,268     | 18,393                                  |
|     | ,, | Schwa   | rzwali | fr.                                     | 4,549 | 9             | 3,400      | 18     | 3,392     | 2 17,442                                |
|     |    | Jagfter |        |                                         | 1,801 |               | 1,110      |        | 5,263     |                                         |
|     | "  | Donar   |        |                                         |       |               | 2,123      |        | 1,123     |                                         |
|     | "  |         |        | _                                       |       |               |            |        |           |                                         |
|     |    |         |        |                                         |       |               | 12,242     |        | 3,041     |                                         |
|     |    | 88      | fomme  | n jo                                    |       |               | 100 Bef    | torben | e üb      | erhaupt                                 |
|     |    |         |        |                                         |       |               | e Stabten: |        |           | Dörfern:                                |
| ť   | m  | Meckar  | treis  |                                         | . 12  | 8,73          | Geboren    | re 1   | 36,71     | Beborene.                               |
|     | ,, | Shwa    | rzwald | freis                                   | 12    | $3_{09}^{13}$ | . ,,       |        | 32,45     |                                         |
| 1   |    | Jagfter | eis    |                                         | 11    | 3,71          | 1/         | 1      | 31,56     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|     | "  | Donau   | freis  |                                         | 11    | 5,60          | "          | 1      | 23,68     | v                                       |
|     |    | Durch   | dnitt  |                                         | 12    | 1,54          | u          | 1      | 30,96     | . "                                     |
| 0   | be | r auf   | ,      |                                         | ene   | 134           | "          |        | 790       | "                                       |
|     |    | Neckari |        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |       | 168           | Geftorber  | 10 7   | 3,14      | Geftorbene                              |
|     |    |         |        | ·                                       |       | 168           | Schotoe:   |        | 2/14      | @cjtototiit                             |
| -   | ,  | Schwa   | 0      | treis                                   |       | 124           | "          | .7     | $5_{,50}$ | u                                       |
|     | ,  | Jagstr  |        |                                         | 87    | 94            | "          | 7      | 6,01      | "                                       |
|     | 10 | Donau   | freis  |                                         | 86    | 50            |            | 8      | 0,85      | •                                       |
|     | ,  | Durchs  | chnitt |                                         | 82    | 28            | "          | 7      | 6,35      | - 11                                    |
|     |    |         |        |                                         |       |               |            |        |           |                                         |

# 5. Bahl und Berhältnisse ber a. Gin-

Die Bahl der aus fremden Staaten in das Konigreich eingewanderten Bersonen betrug:

| Kreise.                                                                                                      | lecht.            |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 | Jahr=                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| ·                                                                                                            | Gefchlecht.       | 1843.                                           | 1844.                                           | 1845.                                           | 1846.                                           | 1847.                                           | 1848.                   |
| Neckarkreis                                                                                                  | Smannl.<br>weibl. | 120<br>161                                      | 100<br>158                                      | 99                                              | 104                                             | 113<br>130                                      | 77<br>101               |
| Schwarzwfr.                                                                                                  | månní.            | 46                                              | 63                                              | 67                                              | 102                                             | 66                                              | 82                      |
|                                                                                                              | meibí.            | 124                                             | 147                                             | 133                                             | 184                                             | 138                                             | 111                     |
| 3agftfreis                                                                                                   | Smånnl.           | 108                                             | 86                                              | 74                                              | 122                                             | 105                                             | 87                      |
|                                                                                                              | weibl.            | 160                                             | 150                                             | 159                                             | 155                                             | 142                                             | 142                     |
| Donaufreis                                                                                                   | mannl.            | 143                                             | 176                                             | 147                                             | 202                                             | 122                                             | .80                     |
|                                                                                                              | weibl.            | 178                                             | 217                                             | 239                                             | 256                                             | 189                                             | 141                     |
| Württemb.                                                                                                    | mannl.            | 417                                             | 425                                             | 387                                             | 530                                             | 406                                             | 326                     |
|                                                                                                              | weibl.            | 623                                             | 672                                             | 668                                             | 735                                             | 599                                             | 495                     |
| Im ganzen Lan<br>durchschnittlich<br>100 Einwande<br>männliche<br>weibliche .<br>Auf 1 Einwar<br>kommen Einm | unter<br>rern:    | 40, <sub>10</sub><br>59, <sub>90</sub><br>1,647 | 38, <sub>74</sub><br>61, <sub>26</sub><br>1,573 | 36, <sub>68</sub><br>63, <sub>32</sub><br>1,653 | 41, <sub>90</sub><br>58, <sub>10</sub><br>1,393 | 40, <sub>40</sub><br>59, <sub>60</sub><br>1,761 | 39,71<br>60,29<br>2,143 |

Der Ueberschuß der Geborenen über die Geftorbenen ift bemnach auf bem Lande größer, als in ben Städten, am größten in ben Dorfern des Nedarfreises, am kleinften in ben Städten des Jagstreises.

Die Berhältniffe, in welchen die Bahl der Geborenen ju der Summe der Geftorbenen bei den verschiedenen Geschlechtern fteht, zeigt folgende Busammenftellung.

|    | Es fommen      | auf 100 m.<br>Gestorbene<br>m. Geborene | Städten<br>auf 100 w.<br>Beftorbene<br>w. Geborene | in den<br>auf 100 m.<br>Gestorbene<br>m. Geborene | Dorfern<br>auf 100 m,<br>Gestorbene<br>w. Geborene |
|----|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ím | Recfarfreis .  | 130,54                                  | 126,88                                             | 137,46                                            | 135,92                                             |
| ,  | Schwarzwaldki  |                                         | 120,07                                             | 132,40                                            | 132,50                                             |
|    | Jagftfreis .   | 117,17                                  | 110,32                                             | 132,29                                            | 130,81                                             |
| 17 | Donaufreis .   | 117,66                                  | 113,47                                             | 124,23                                            | 123,10                                             |
|    | Durchschnitt . | 123,99                                  | 119,03                                             | 131,44                                            | 130,45                                             |

Der Ueberschuß der Geborenen ift hienach bei beiben Geschlechtern unter der ländlichen Bevölkerung größer, als unter ber ftädtischen; dagegen in Stadt und Dorf (mit Ausnahme des Schwarzwaldkreises) bei dem weiblichen Geschlecht vershältnißmäßig kleiner, als bei dem männlichen.

Ein= und Ausgewanderten. wanderer.

| gange.                                          |                         |                         |                                                 | Zusammen in 10 Jah- | Unter 1 | 00 Ein.<br>rten sind | 1 Ein=<br>iberer<br>en Ein=<br>hner. |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------|--------------------------------------|
| 1849.                                           | 1850.                   | 1851.                   | 1852.                                           | ren.                | mänus.  | meibs.               | Muf 1<br>mande<br>fommen             |
| 61                                              | 67                      | 65<br>88                | 102<br>131                                      | 908<br>1,276        | 41,57   | 58,43                | 2,231                                |
| 60<br>90                                        | 49<br>112               | 50<br>107               | 42<br>74                                        | 627<br>1,220        | 33,94   | 66,06                | 2,576                                |
| 104<br>153                                      | 80<br>133               | 96<br>167               | - 67                                            | 929<br>1,486        | 38,47   | 61,53                | 1,605                                |
| 121<br>192                                      | 114<br>162              | 83<br>164               | 87<br>170                                       | 1,275<br>1,908      | 40,06   | 59,94                | 1,262                                |
| 346<br>556                                      | 310<br>516              | 294<br>526              | 298<br>500                                      | 3,739<br>5,890      | 38,83   | 61,17                | 1,820                                |
|                                                 |                         |                         |                                                 |                     | /       |                      | ,                                    |
| 38, <sub>36</sub><br>61, <sub>64</sub><br>1,960 | 37,53<br>62,47<br>2,159 | 35,85<br>64,15<br>2,197 | 37, <sub>34</sub><br>62, <sub>66</sub><br>2,274 |                     | ,       |                      |                                      |

Die Einwanderung nach bem dicht bevolferten Ronigreiche ift febr unerheblich, im Berlauf von 10 Jahren find nur 9,629 Individuen aus fremben Staaten nach Burttemberg überstedelt \*), und zwar 3,739 mannlichen und 5,890 weiblichen Gefchlechte; es gehoren somit von 100 Einwanberern 61,47 Diefem, und 38,83 dem mannlichen Gefchlechte an, ein Berhaltniß, bas auch in ben einzelnen Jahren wenia mechfelte, ba im Jahr 1846, wo relativ bie Ginwanderung mannlicher Individuen am ftartften war, von 100 Ginwanberern 41,00 mannlichen und 58,00 weiblichen Befchlechte waren, und im Sahr 1851, wo die ftartfte weibliche Ginwanderung ftattfand, 64,45 0/0 der in das Ronigreich aufgenommenen Personen zum weiblichen, 35,85 % zum mannlichen Geschlecht gablten. Auch in ben vier Rreifen ift bas meibliche Gefchlecht bei ber Ginwanderung durchaus vorherrichend und zwar am meiften im Schwarzwaldfreis (66 ne weibliche auf 33,94 mannliche Einwanderer), am wenigften im Redarfreis, wo von 100 aus fremden Staaten einziehenben Personen 41,57 mannlichen und 58,43 weiblichen Beichlechts find.

Bergleicht man die Zahl der Einwanderer mit der Bevölkerung, so ergibt sich, daß im Großen und Ganzen durchschnittlich jährlich auf 1820 Einwohner 1 Einwanderer
kommt. Die Anziehungskraft der württembergischen Bevölkerung war im Jahr 1846 am größten, indem damald
schon auf 1,393 Einwohner ein Einwanderer kam, mährend
in den Jahren 1850, 1851 und 1852 erst auf 2,159,
2,197 und 2,274 Einwohner 1 Einwanderer trifft. Unter
den einzelnen Bezirken haben im Berhältniß zu ihrer Bevölkerung die meisten Einwanderer Wangen (1 Einwanderer jährlich auf 484 Einwohner), Leutkirch (1 auf 500); am wenigsten Welzheim (1 auf 10,638) und Gerrenberg (1 auf 15,732).

Auffallend, wenn auch nicht überraschend ift die Beobsachtung, daß je weiter landeinwärts die Bezirke gelegen, um so unerheblicher die Einwanderung in dieselben ift, und es überhaupt mit Ausnahme von Stuttgart Stadt und Canftatt

<sup>\*)</sup> Die Ginmanberung betrug

<sup>1812</sup> bis 1822 . 5,990 Berfonen,

<sup>1822 , 1832 . 7,558</sup> 

<sup>1832 , 1842 . 9,754</sup> 

nur Grenz=Oberämter sind, in welchen 1 Einwanderer auf weniger als 2000 Einwohner kommt. Sieher gehören zusnächst sämmtliche entlang der öftlichen Landesgrenze liegenden Bezirke von Mergentheim südwärts bis Wangen, dann Tettsnang, Navensburg, Saulgau, ferner Rottenburg, Horb, Baslingen, Tuttlingen, Oberndorf, Maulbronn, Brackenheim, Heilbronn und Neckarsulm (f. Tab. 12 Col. 1).

Nach Stadt und Land vertheilen fich die Einwanderer folgendermagen :

|                  | St     | ädte.  | Di     | rfer.  |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
|                  | månnl. | meibl. | männI. | weibl. |
| Necfarfreis      | 366    | 509    | 542    | 767    |
| Schwarzwaldfreis | 144    | 295    | 483    | 925    |
| Jagftfreis       | 184    | 311    | 745    | 1,175  |
| Donaukreis       | 340    | 620    | 935    | 1,288  |
| zusammen         | 1,034  | 1,735  | 2,705  | 4,155  |

#### Es find fonach unter 100 Ginmanderern

|    |                | in den | Städten: | in den | Dörfern:   |
|----|----------------|--------|----------|--------|------------|
|    |                | männl. | weibl.   | månnl. | weibl.     |
| im | Medarfreis .   | 41,83  | 58,47    | 41,40  | 58,60      |
| "  | Schwarzwaldkr. | 32,80  | 67,20    | 34,31  | 65,69      |
| "  | Jagftfreis     | 37,47  | 62,83    | 38,80  | $61_{120}$ |
|    | Donaukreis .   | 35,42  | 64,58    | 42,06  | 57,94      |
| b  | Durchschnitt . | 37,34  | 62,66    | 39,43  | 60,57      |

Bei der Einwanderung überwiegt somit das weibliche Geschlecht sowohl in den Städten als in den Dörfern; dasselbe ift jedoch in den ersteren verhältnismäßig noch ftarfer vertreten, als auf dem Lande, was sich aus dem Umsstande erklären wird, daß die Einwanderungen meistentheils in Volge von Heirathen mit Ausländerinnen statt haben, und die Städter im Allgemeinen mehr Weranlasjung zu solchen Werbindungen finden, als die ländliche Bevölkerung, welcher sich hiezu haupisächlich nur an den Grenzen des Landes Gelegenheit bietet, die ste auch, wie sich oben ergeben, ziemslich häusig benügt.

Die Bahl ber Einwanderer ift, verglichen mit ber Bevölferung, in den Städten größer, als auf bem Lande. Es kommen nämlich im Durchschnitt jährlich auf 1 Einwanderer in ben Stabten: in ben Dorfern:

im Necfarkreis . 1,539 Einwohner 2,694 Einwohner, "Schwarzwaldkr. 2,428 " 2,622 "

" Jagstfreis . . 1,330 " 1,675

Die Bahl ber aus bem Konigreich nach fremden Staaten ausgewanderten Berfonen betrug:

b. Aus=

| Rreife.                                                    | Beschlecht.       |       |       |       |       |                                                                                | Jahr  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Stitift.                                                   | Gefc              | 1843. | 1844. | 1845. | 1846. | 1847.                                                                          | 1848. |
| Nedarfreis                                                 | (månnl.           | 314   | 286   | 393   | 1,012 | 1,593                                                                          | 554   |
| Remailieis                                                 | meibl.            | 325   | 293   | 399 - | 957   | 1,443                                                                          | 585   |
| & Amount                                                   | (mannl.           | 349   | 319   | 475   | 1,834 | 1,930                                                                          | 484   |
| Schwarzwer.                                                | weibl.            | 249   | 272   | 450   | 1,921 | 1,916                                                                          | 490   |
| Craffents                                                  | (mannl.           | 162   | 269   | 326   | 413   | 568                                                                            | 315   |
| Jagftfreis                                                 | meibl.            | 194   | 283   | 398   | 497   | 571                                                                            | 345   |
| O                                                          | manni.            | 234   | 233   | 220   | 325   | 441                                                                            | 234   |
| Donaukreis                                                 | weibl.            | 194   | 251   | 276   | 346   | 1,593<br>1,443<br>1,930<br>1,916<br>568<br>571                                 | 273   |
| 07) " all (                                                | (månnl.           | 1,059 | 1.107 | 1,414 | 3,584 | 4,532                                                                          | 1,587 |
| Bürttemb.                                                  | weibl.            | 962   | 1,099 | 1,523 | 3,721 | 1,593<br>1,443<br>1,930<br>1,916<br>568<br>571<br>441<br>477<br>4,532<br>4,407 | 1,693 |
| 3m Durchichni<br>gangen Lande<br>unter 100 21<br>bernben : | 8 find            |       |       |       |       |                                                                                |       |
| mannliche                                                  |                   | 52,40 | 50,18 | 48,14 | 49,06 | 50,70                                                                          | 48,38 |
| weibliche                                                  |                   | 47,60 | 49,82 | 51,86 | 50,94 | 49,30                                                                          | 51,62 |
|                                                            | anderer<br>wohner | 847   | 782   | 593   | 241   |                                                                                | 536   |
|                                                            | atmeile<br>uswan= | 5,7   | 6,2   | 8,2   | 20,6  | 25,2                                                                           | 9,2   |

Bon den 54,285 Personen\*), welche mährend der Jahre 1842—1852 unter Beobachtung der gesetzlich vorgeschriebenen Formen aus dem Königreich ausgewandert find, gehören 28,071 oder  $51_{,74}$   $^{0}$ /<sub>0</sub> dem männlichen und 26,214 oder  $48_{,29}$   $^{0}$ /<sub>0</sub> dem weiblichen Geschlechte an. Das Seruale

<sup>\*)</sup> Die Zahl ber Auswanderer belief sich: von 1812 bis 1822 auf 24,108 Kopfe

<sup>&</sup>quot; 1822 " 1832 " 22,997

<sup>&</sup>quot; 1832 " 1842 " 21,660

in ben Stabten: in ben Dorfern: 868 Einwohner im Donaufreis " Durchichnitt 1,985 1.412

1,432 Einwohner

Sienach findet die ftartfte Ginwanderung in ben Stadten bes Donaufreifes, Die fcwachfte in ben Landgemeinden bes Medarfreifes ftatt.

manberer.

| -                                      | änge.                                  |                                        |                |                  | Unter 100<br>Ausgewans<br>berten find |        | Auf 1 Aus=<br>wanderer<br>fommen<br>Einwohner. | Auf 1 Quas<br>bratmeile<br>fommen Hues<br>wanderer. |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1849.                                  | 1850.                                  | 1851.                                  | 1852.          | Jahren.          | månní.                                | weibl. | Muf 1<br>roan<br>fom<br>Einw                   | Nuf 1<br>draf<br>fomme<br>want                      |
| 660<br>534                             | 520<br>384                             | 1,130<br>885                           | 3,057<br>2,590 | 9,519<br>8,395   | 53,14                                 | 46,86  | 272                                            | 29,6                                                |
| 609<br>540                             | 553<br>494                             | 1,014<br>825                           | 2,155<br>1,953 | 9,722<br>9,110   | 51,62                                 | 48,38  | 252                                            | 21,7                                                |
| 380<br>337                             | 314<br>330                             | 520<br>493                             | 1,387          | 4,654            | 49,91                                 | 50,09  | 415                                            | 9,9                                                 |
| 378<br>346                             | 280<br>273                             | 650<br>583                             | 1,181<br>1,020 | 4,176<br>4,039   | 50,83                                 | 49,17  | 489                                            | 7,2                                                 |
| 2,027<br>1,757                         | 1,667<br>1,481                         | 3,314<br>2,786                         | 7,780<br>6,785 | 28,071<br>26,214 | 51,71                                 | 48,29  | 322                                            | 15,3                                                |
|                                        |                                        |                                        | r              |                  |                                       |        |                                                |                                                     |
| 53, <sub>57</sub><br>46, <sub>43</sub> | 52, <sub>96</sub><br>47, <sub>04</sub> | 54, <sub>33</sub><br>45, <sub>67</sub> | 53,42<br>46,58 |                  |                                       |        | -                                              |                                                     |
| 467                                    | 566                                    | 295                                    | 124            | -                |                                       |        |                                                |                                                     |
| 10,6                                   | 8,8                                    | 17,2                                   | 41,1           |                  |                                       |        |                                                |                                                     |

verhaltnig der Auswanderer ift übrigens ziemlich wechselnd; in ben Jahren 1845, 1846 und 1848 find fogar mehr weibliche als mannliche Berfonen aus bem Ronigreiche fortgezogen, mogegen in den vier Jahren 1849 bis 1852 überwiegend mehr mannliche Individuen die Beimath verlaffen haben. 3m 10jahrigen Durchschnitt ift nur im Jagftereis die weib= liche Bevolterung bei ber Auswanderung ffarter betheiligt, als bie mannliche. 3m Einzelnen find relativ die meiften Berfonen mannlichen Geschlechts ausgewandert aus den Oberämtern Gelölingen, Gmünd und Kirchheim (58 — 59 % ber ganzen Auswandererzahl). Werhältnißmäßig die wenigsten männlichen Auswanderer haben die Oberämter Leutfirch, Wangen, Riedlingen (45 %), Saulgau und Neresteim (43 %), Xettnang (40,04 %) und Ravensburg (38,10 %). Während aus Oberschwaben, mit Ausnahme weniger Bezirke, mehr weibliche als männliche Personen auswandern, ziehen aus der Gegend zwischen Geislingen, Böblingen, Vaihingen, Weinsberg und Gmünd beträchtlich mehr männliche Individuen fort, da hier beinahe überall unter 100 Auswanderern 54 — 58 männlichen Geschlechts sind (f. Tab. 12 Col. 2 u. 3).

Das Berhältniff ber Auswanderer zur Bevolkerung ftellt fic im Durchschnitt fur die gange Beriode auf 1: 322, wornach von 322 Berfonen eine bas Baterland verlaffen bat, um anderwäris eine neue Beimath zu fuchen. Gehr empfindlich haben bie zeitlichen Ginfluffe auf Diefes Berhaltnig eingewirkt. Bu Anfang bes Decenniums im Jahr 1843 fam 1 Auswanderer auf 847 Einwohner, im Jahr 1852 dagegen ift icon von 124 Angeborigen bes Landes einer fortgezogen. In ben funf erften Jahren nahm die Bahl der Auswanderer und ihr Berhältnif zur Bevölferung in rafcher Brogreffion ohne Umterbrechung zu (1843 1:847 - 1847 1:198), bie bae Jahr 1848, in welchem erft auf 536 Ginwohner 1 Ausziehender kommt, der Auswanderung Ginhalt that. Sahr 1849 murde der Abzug wieder etwas ftarter, verminbert fich aber im Jahr 1850 wieder (1:566), um in ben zwei folgenden Jahren auf 1:295 und 1:124 zu fteigen.

Von den vier Kreisen des Landes hat im Verhältnif zur Bevölkerung der Schwarzwaldkreis den meisten Abgang (1 Auswanderer jährlich auf 252 Einwohner). Der Abzug im Neckarkreis berechnet sich auf 1:272, im Jagstkreis auf 1:415. Im Donaukreis ist erst von 489 Einwohnern

einer ausgewandert.

Die größte Quote der Bevölkerung hat ihre Seimath im Oberantsbezirk Rottenburg verlassen, wo selbst im Durchschnitt jährlich 1 Auswanderer auf 187 Einwohner konmt. Nächst Rottenburg war die Auswanderung am erheblichsten in Neuenbürg (1: 196), Horb (1: 197), Rottweil und Urach (1: 203), Brackenheim (1: 208) und Leonberg

(1:211). Die wenigsten Auswanderer finden fich in den Oberamtern Malen (1:937), Gaildorf (1:1,023), Gmund (1: 1,155) und Baldfee (1: 1,437). Ueberhaupt haben, mit Ausnahme ber Oberamter Mergentheim, Rungelsau, Bergbronn und Meresheim, die öftliche Galfte des Landes nordlich ber Alp und, mit Ausnahme von Leutfirch, gang Dberfdmaben von Dunfingen und Ulm bis gum Gee und gur Abelegg im Berhaltnig zur Bevolkerung die wenigften Muswanderer (1:400 - 600 - 800 und 1000); wogegen in allen übrigen Bezirfen (Reutlingen und Stutigart Stadt allein ausgenommen), alfo namentlich auf bem Benberg, im Redarthal und feinen Seitenthalern von Rottweil bis Beilbronn, auf bem Schwarzwald und im Schonbuch, auf den Fildern, im oberen Bau, im Strobgau, auf bem Schurmalde und im Babergau, furg allenthalben da, wo den Rartoffeln verbaltnigmäßig am meiften Boben eingeraumt ift \*), im Durchschnitt von 200-399 Einwohnern jährlich einer aus dem Baterlande fortgezogen ift.

Auffällig ift hiebei die Beobachtung, daß Auswanderunsen in dem nordöftlichen Biertel des Landes, wo nach oben S. 90 die Zahl der unehelichen Geburten sehr groß ift,

verhältnifmäßig feltener vortommen.

Der Bevölferungsverlust, welchen das Land durch Auswanderung im Verhältniß zur Bodenstäche erlitt, ist bei der
ungleichen Bertheilung der Einwohner in den verschiedenen
Gegenden natürlich sehr verschieden. Im Durchschnitt des
ganzen Landes sind im Mittel der 10 Jahre jährlich 15,3
Einwohner per Quadratmeile weggezogen, im Neckarkreis 29,6,
im Schwarzwaldkreis 21,7 im Jagstkreis 9,9 und im Donautreis 7,2. Für das ganze Land beträgt die Jahl der Auswanderer per Quadratmeile im Jahr 1843 (Minimum) 5,7,
im Jahr 1852 (Maximum) 41,1. Unter den einzelnen Uemtern hat der Stadtdirectionsbezirk Stuttgart im Vergleich
mit der Ausdehnung die stärkste Auswanderung, da hier
im Durchschnitt jährlich auf 1 Quadratmeile 78,6 Auswanderer treffen. Nächst Stuttgart stehen die Oberämter Waiblingen (45,8 Auswanderer per Quadratmeile jährlich), Canstatt (40,2), Nürtingen (39,6), Heidenheim (38,5), Esslin-

<sup>\*)</sup> S. Burtt. Jahrb, 1852 II, S. 95.

gen, Rottweil und Stuttgart Amt (37). Die wenigsten Beggiebenden bagegen, in Bergleich zu ihrer Flache, haben Biberach und Gailborf (3), Munfingen (2,8) und Balbfee (1,6). Ueberhaupt berechnet fich die Bahl ber Auswanderer in der gangen öftlichen Salfte des Landes, mo das Grundeigenthum weniger getheilt und die Bevolkerung bunner ift, einige wenige Begirte ausgenommen, auf bochftens 8,9 per Quadratmeile; Betrage, welche in ber weftlichen Salfte nur in den Oberamtern Calm und Freudenstadt vorkommen. nP. bem Landftrich gwischen Sorb, Goppingen, Beilbronn und Maulbronn gablte man 23 - 29, und im Rectarthal, melches ben Rern bes eben bezeichneten Striches bilbet, Borb abwarts bis Seilbronn 30 - 36,9, theilmeife fogar (f. oben) bis 45 Auswanderer per Quadratmeile (vergl. Tab. 12 Col. 5).

Bon der Gefammigabl der Auswanderer tommen:

| " | Neckarkreis .<br>Schwarzwaldkr.<br>Zagskkreis .<br>Donaukreis . | auf die<br>manni.<br>2,066<br>2,027<br>850<br>1,030 | Städte: weibs. 1,906 1,767 891 1,040 | auf bie<br>mannt.<br>7,453<br>7,695<br>3,804<br>3,146 | Dörfer: weibl. 6,489 7,343 3,779 2,999 |
|---|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| " | zusammen                                                        | 5,973                                               | 5,604                                | $\frac{3,146}{22,098}$                                | 20,610                                 |

|    | unter 100 20   | iøgewanvert | en jino | jonacy: |       |
|----|----------------|-------------|---------|---------|-------|
| im | Medarfreis     | 52,01       | 47,99   | 53,46   | 46,54 |
| "  | Schwarzwalder. | 53,43       | 46,57   | 51,17   | 48,83 |
| "  | Jagfifreis     | 48,82       | .51,18  | 50,46   | 49,84 |
| tı | Dongufreis .   | 49,76       | 50,24   | 51,19   | 48,81 |
| "  | Durchschnitt . | 51,59       | 48,41   | 51,74   | 48,26 |
|    |                |             |         |         |       |

Diefe Bufammenftellungen zeigen, daß in ben Städten bes Donau= und Jagfifreises etwas mehr weibliche als mann= liche Berfonen nach andern Landern überfledelten, bagegen unter ben Auswanderern ber Landgemeinden, namentlich im Medarfreis, fich entschieden mehr mannlichen Geschlechts finden.

Bahrend bei ben Ginmanberungen burchaus die Stadte mehr betheiligt maren als die landlichen Gemeinden, findet bei ben Auswanderungen theilweise bas umgefehrte Berbaltniß ftatt, indem 1 Auswanderer tommt:

|    |              |     | in b | en Städten: | ir  | 1 ben | Dörfern :  |
|----|--------------|-----|------|-------------|-----|-------|------------|
| im | Medarfreis   | auf | 339  | Einwohner   |     |       | Einwohner, |
| 9  | Schwarzwir.  | ,,  | 281  | ,           | U   | 245   | ,          |
| ,  | Jagftereis . | 11  | 378  | ,           | ′ " | 424   | ,,         |
| n  | Donaufreis   | 10  | 428  | u           | U   | 518   | u          |
|    | Durchichnitt |     | 337  |             |     | 318   |            |

Die Zahl der Auswanderer ift mithin, verglichen mit der Bevölkerung in den Dörfern des Schwarzwald = und Neckarkreises am bedeutenosten, wo von 245 resp. 252 Einwohnern einer fortzog, wogegen in den Städten des Donaustreises erft auf 428 Angehörige 1 Auswanderer kommt.

c. Berhaltniß der Ausgewanderten Der Ueberfchuß der Ausgewanderten über die Eingewanberten beträgt:

| Onella                                                                         | lecht.      |       |       |                                                                                                                                     |                                                   | Jahr. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| Kreise.                                                                        | Gejchlecht. | 1843. | 1844. | 1845.                                                                                                                               | 1846.                                             | 1847. |
| Redarfreis                                                                     | (månnl.     | 194   | 186   | 294                                                                                                                                 | 908                                               | 1,480 |
| Medialities                                                                    | meibl.      | 164   | 135   | 262                                                                                                                                 | 817                                               | 1,313 |
| @ dom a                                                                        | månni.      | 303   | 256   | 408                                                                                                                                 | 1,732                                             | 1,864 |
| Schwarzwaldfreis.                                                              | weibl.      | 125   | 125   | 317                                                                                                                                 | 408   1,732   317   1,737   252   291   239   342 | 1,778 |
| C 00                                                                           | (manni.     | 54    | 183   | 252                                                                                                                                 | 291                                               | 463   |
| Jagstreis                                                                      | meibl.      | 34    | 133   | 239                                                                                                                                 | 342                                               | 429   |
| 0                                                                              | (månnl.     | 91    | 57    | 6 294 908<br>5 262 817<br>6 408 1,732<br>5 317 1,737<br>3 252 291<br>3 239 342<br>7 73 123<br>4 37 90<br>2 1,027 3,054<br>855 2,986 | 319                                               |       |
| Donaufreis                                                                     | meibl.      | - 16  | 34    | 37                                                                                                                                  | 90                                                | 288   |
| em ii u f                                                                      | (manni.     | 642   | 682   | 1.027                                                                                                                               | 3,054                                             | 4,126 |
| Bürttemberg                                                                    | meibl.      | 339   | 427   | 855                                                                                                                                 | 90<br>3,054                                       | 3,808 |
| Im gang. Lande tomme<br>durchichnittlich auf 16<br>Einwanderer:<br>Auswanderer |             | 194   | 201   | 278                                                                                                                                 | 577                                               | 889   |

Aus biefer Bufammenftellung erhellt, bag nach Abqua der Eingewanderten ber Berluft, welchen das Land durch die Auswanderung erlitten bat, fich fur das Jahrzehnt auf 44,656 Ropfe \*) (24,332 - mannliche und. 20,324 weibliche) berechnet, mithin im Durchschnitt auf 100 Ginwanderer 563 Auswanderer kommen. Im Jahr 1843 trafen auf 100 Einwanderer 194 Auswanderer; der Ueberfchuf der Auswanderer flieg jedoch allmählig bis zum Jahr 1847 auf 100 : 889. Das Jahr 1848 brachte ibn auf 100 : 399 gurud; im Jahr 1849 famen auf 100 Ginmanderer 419 Auswanderer, im Jahr 1850 381, im Jahr 1851 743, das Maximum, bas im Jahr 1852 eintrat, berechnet fic Unter den vier Rreisen hat der Schwarzwalds auf 1.825. freis den größten, der Donaufreis den fleinften Ueberiduf ber Auswanderer über die Ginmanderer.

<sup>\*)</sup> Die Auswanderungen übersteigen die Einwanderungen von 1812 bis 1822 um 18,118 Personen

<sup>, 1822 , 1832 , 15.439</sup> 

<sup>&</sup>quot; 1832 " 1842 " 11,906

| gänge. |       | ,     |       |       | Bufammen in | Auf 100 Gin-             |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------------------------|
| 1848.  | 1849. | 1850. | 1851. | 1852. | 10 Jahren.  | fommen Aus=<br>wanderer. |
| 477    | 599   | 453   | 1,065 | 2,955 | 8,611       | 820                      |
| 484    | 413   | 275   | 797   | 2,459 | 7,119       | 8.20                     |
| 402    | 549   | 504   | 964   | 2,113 | 9,095       | 1 1010                   |
| 379    | 450   | 382   | 718   | 1,879 | 7,890       | 1,019                    |
| 228    | 276   | 234   | 424   | 1,320 | 3,725       | 200                      |
| 203    | 184   | 197   | 326   | 1,097 | 3,184       | 386                      |
| 154    | 257   | 166   | 567   | 1,094 | 2,901       | 3 050                    |
| 132    | 154   | 111   | 419   | 850   | /2,131      | 258                      |
| 1,261  | 1,681 | 1.357 | 3,020 | 7.482 | 24.332      | 563                      |
| 1,198  | 1,201 | 965   | 2,260 | 6,285 | 20,324      | (                        |
|        |       |       |       | •     |             |                          |
| 399    | 419   | 381   | 743   | 1.825 |             |                          |

| Dieser 1      | leber | schuß betr       | ägt             | ~                |                 |
|---------------|-------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|               |       | in den<br>mannl. | Städten: weibl. | in den<br>mannl. | Dörfern: weibl. |
| im Redarfreie | 3.    | 1,700            | 1,397           | 6,911            | 5,722           |
| " Schwarzw    | fr.   | 1,883            | 1,472           | 7,212            | 6,418           |
| " Jagftfreis  |       | 666              | 580             | 3,059            | 2,604           |
| " Donaukrei   | ð.    | 690              | 420             | 2,211            | 1,711           |
| zusamm        | ien   | 4,939            | 3,869           | 19,393           | 16,455          |
| wornach ohne  | Unt   | erscheidun       | g ber Gefch     | lechter auf      | 100 Ein=        |

wanderer kommen

|     |              | in  | ben Städten: | in be                                 | n Dörfern:  |
|-----|--------------|-----|--------------|---------------------------------------|-------------|
| int | Medarfreis   | 453 | Auswanderer  | 1,065                                 | Auswanderer |
| n   | Schwarzwfr.  | 864 | w·           | 1,068                                 | ,,          |
| b   | Jagftfreis . | 351 | ,,           | 394                                   | "           |
| 11  | Donaufreis   | 215 | ,,           | 276                                   | ,,          |
| IJ  | Durchschnitt | 418 | "            | 622                                   | î           |
|     |              |     | 1 (          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Y M Y       |

Den größten und beinahe gang gleichen Berluft erlitten sonach die Dörfer im Neckar= und Schwarzwaldkreis, wogegen in den Städten des Donaukreises die Zahl der Einwanderer zu der der Auswanderer sich nur wie 1:2 verhält.

6. 3ahl und Berhältniffe ber

Die Bahl der aus andern Orten des Königreichs hereinge gogenen Inlander betrug:

| Rreife.                                      | Geschsecht.      | _                                      |                                        |                                        |                                              |                                        |  |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| , otterje.                                   | Befd             | 1843.                                  | 1844.                                  | 1845.                                  | 1846.                                        | 1847.                                  |  |
| Redarfreis                                   | mannl.<br>weibl. | 2,353<br>3,099                         | 2,465<br>3,276                         | 2,509<br>3,408                         | 3,484<br>4,174                               | 2,800<br>3,473                         |  |
| Schwarzwaldfreis .                           | månnl.<br>weibl. | 1,817<br>2,402                         | 1,784<br>2,478                         | 1,769<br>2,303                         | 2,009<br>2,631                               | 1,572<br>2,084                         |  |
| Jagftfreis                                   | mannl.<br>weibl. | 2,562<br>3,152                         | 2,522<br>3,079                         | 2,393<br>2,935                         | 3,256<br>3,906                               | 2,691<br>3,229                         |  |
| Donaufreis                                   | månnl.<br>weibl. | 2,747<br>3,364                         | 2,693<br>3,261                         | 2,794<br>3,351                         | 3,207<br>3,963                               | 2,639<br>3,170                         |  |
| Bürttemberg                                  | månnl.<br>weibl. |                                        | 9,464                                  |                                        | <u>'                                    </u> | 9,702                                  |  |
| Im ganzen Lande sind schnittlich unter 100 H | ,                |                                        | 21,558                                 |                                        | 26,630                                       | 22,658                                 |  |
| mannliche                                    |                  | 44, <sub>10</sub><br>55, <sub>90</sub> | 43, <sub>90</sub><br>56, <sub>10</sub> | 44, <sub>10</sub><br>55, <sub>90</sub> | 44, <sub>90</sub> 55, <sub>10</sub>          | 44, <sub>80</sub><br>55, <sub>20</sub> |  |
| Auf 1 hereingezogenes i                      | ommen            | 79,71                                  | 80,09                                  | 81,25                                  | 66,20                                        | 81,74                                  |  |

Eine nähere Untersuchung der Zahl und der Berhältnisse der innerhalb Landes umgezogenen Bersonen gestattet nicht allein belehrende Blicke in das Leben und Treiben der Bevölkerung, sondern dient auch dazu, diejenigen Bezirke und Wohnorte kennen zu lernen, in welchen die Einzelnen sich für ihr Fortkommen die beste Gelegenheit versprechen.

Aus obiger Uebersicht ergibt sich in dieser Beziehung zunächft, daß das weibliche Geschlecht, wohl meistens aus Anlaß von Heirathen, die Heimath öfter wechselt, als das männliche, da von 100 Personen, welche ihren Wohnsty von einem Ort in einen andern verlegt haben 55,52 jenem, und nur 44,48 dem männlichen Geschlechte angehören.

Der Zeit nach ift dieses Berhaltniß keinen fehr erheblichen Schwankungen unterworfen; am geringften war übrigens die Wanderluft des mannlichen Geschlechts in den 3ab

## innerhalb Landes Umgezogenen.

| gange.          |                                     |                                        | ,                                      | 1                                      | Busammen unter 10 |        | genen          | Auf i Ber-<br>eingezoge-<br>nes fom |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|----------------|-------------------------------------|
| 1848.           | 1849.                               | 1850.                                  | 1851.                                  | 1852.                                  | 3ahren.           | männs. | weibl.         | men Ginm                            |
| 2,420<br>3,119  | 2,442<br>3,145                      | 2,602<br>3,299                         | 2,606<br>3,256                         | 2,987<br>3,419                         | 26,668<br>33,668  | 44,20  | 55,80          | 80,78*)                             |
| 1,347<br>1,846  | 1,171<br>1,746                      | 1,417 2,033                            | 1,496<br>1,994                         | 1,434<br>1,8 <b>2</b> 0                | 15,816<br>21,337  | 42,57  | 57,43          | 128,06 *)                           |
| 2,006<br>2,500  | 1,989<br>2,537                      | 2,312<br>2,857                         | 2,787<br>3,357                         | 2,934<br>3,299                         | 25,452<br>30,851  | 45,21  | 5 <b>4</b> ,79 | 68,84 *)                            |
| 2,301<br>2,910  | 2,782<br>3,333                      |                                        | 3,267<br>3,895                         | 3,427<br>4,038                         | 28,778<br>34,892  | 45,20  | 54,80          | 63,10                               |
| 8,074<br>10,375 | 8,384<br>10,761                     | 9,252<br>11,796                        | 10,156<br>12,502                       | 10,782                                 | 96,714<br>120,748 | 44,48  | 55,52          | 80,59                               |
| 18,449          | 19,145                              | 21,048                                 | 22,658                                 | 23,358                                 | 217,462           | -      |                | -                                   |
|                 |                                     | -                                      |                                        |                                        |                   |        |                | ,                                   |
| 43,76<br>56,24  | 43, <sub>79</sub> 56, <sub>21</sub> | 43, <sub>96</sub><br>56, <sub>04</sub> | 44, <sub>82</sub><br>55, <sub>18</sub> | 46, <sub>16</sub><br>54, <sub>84</sub> |                   |        |                |                                     |
| 95,36           | 92,34                               | 84,73                                  | £79,54                                 | 77,69                                  |                   |        |                |                                     |

ren 1848 und 1849, wo auf 100 Umziehende nur 43,76 und 43,79 männliche Individuen gegen 56,24 und 56,24 weibliche Personen kommen. Am stärksten waren die Umzüge beim männlichen Geschlechte im Jahr 1852 (46,46 männliche gegen 54,84 weibliche Personen). Auch unter den einzelnen Bezirken sindet sich keiner, in welchem unter den hereinziehenden das männliche Geschlecht dem weiblichen überslegen wäre. Berhältnismäßig am stärksten ist der männliche Buzug nach dem Stadtdirectionsbezirk Stuttgart (unter 100 hereingezogenen 48,58 männliche und 51,42 weibliche), nächst

<sup>\*)</sup> hinsichtlich ber Durchschnittszahlen ber einzelnen Kreise ist zu bemerken, daß diese Zahlen nicht dazu benütt werden können, die gegenseitigen Berhältnisse der Kreise unter sich zu vergleichen, sie weisen vielmehr nur nach, wie viele Personen in den zu einem bestimmten Kreise gehörigen Oberamtsbezirken ihren Wohnsit in einen andern Ort verlegt haben.

biesem kommen die Oberämter Hall, Tettnang, Ulm und Ravensburg (etwas über 47 %) männliche Hereinziehende). Werhältnißmäßig die wenigsten Bersonen männlichen Geschlechts sind eingezogen in den Gemeinden der Oberamtsebezirke Herrenberg, Horb und Leonberg (38—39 %) männliche Einziehende). Der Andrang des männlichen Geschlechts ist überhaupt relativ am stärksten in dem Oreieck zwischen Laupheim, Oehringen und Crailsheim, in den fünf südlichen Bezirken von Oberschwaben, und in den Oberämtern Kottweil, Freudenstadt, Neuenbürg, Maulbronn, Ludwigsburg, Esslingen und Stuttgart Stadt (s. Tab. 13 Col. 1 und 2).

Eine Bergleichung der Hereingezogenen mit der Bevolterung ergibt, daß im Durchschnitt des ganzen Landes jähtlich auf 80,59 Einwohner 1 Person trifft, welche von einem Wohnort in einen andern überstedelt. Der stärkste Bechsel sand im Jahr 1846 statt, indem damals 1 Umziehendes ichon auf 66,20 Bewohner traf; die wenigsten Wohnstyver-

Die Bahl ber nach andern Orten des Königreichs hinausgezogenen Inlander betrug:

| Rreise.     | Geschlecht. |                 |                 | ,              |                |                | Jahr=          |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mieije.     | Gefd        | 1843.           | 1844.           | 1845.          | 1846.          | 1847.          | 1848.          |
| Necfarfreis | manni.      | 2,484<br>3,160  | 2,291<br>2,942  | 2,440<br>3,210 |                |                | 2,220<br>2,882 |
| Schwzwfr.   | månnl.      | 1,878<br>2,500  | 1,937           | 1,919          | 2,167<br>2,733 | 1,840          | 1,314<br>1,826 |
| Jagftfreis  | mannl.      | 2,523<br>3,143  | 2,589<br>3,129  | 2,391<br>2,980 | 3,264<br>3,856 | 2,709<br>3,193 | 2,216<br>2,655 |
| Donaufreis  | månns.      | 2,581<br>3,212  | 2,667<br>3,298  | 2,694<br>3,315 | 3,086<br>3,923 | ,              | 2,330<br>3,008 |
| Bürttemb.   | mannl.      | 9,466<br>12,015 | 9,444<br>12,073 |                | 11,939         | 9,697          | 8,080          |

Nach der Uebersicht oben S. 128 beträgt die Summe der in dem Jahrzehnt aus andern Orten des Königreichs hereingezogenen Bersonen 217,462 (96,714 männliche und 120,748 weibliche); die Zahl der Individuen dagegen, welche nach Ausweis der Bevölkerungslisten nach anderen Orten gezogen find, berechnet sich auf 217,232 (96,596 männliche und

anderungen tamen in ben Jahren 1848, 1849 und 1850 vor, in welchen, ohne Unterscheidung der Beichlechter, erft von 95,36, 92,34 und 84,73 Staatsangeborigen einer in einen andern Wohnort jog. Um meiften gur Ueberfiedlung fceinen einzuladen die Gemeinden der Oberamter Ravensburg (1 Bereingezogenes im Durchfcnitt jahrlich auf 28,70 Ginwohner), Stuttgart Stadt (1: 33,30), Tettnang (1: 33,66), Sall (1:44,73), Baldfee und Getelingen (1:49). Um wenigsten zum Sinzug verloden die Gemeinden in den Oberamtern Reutlingen, Rottenburg, Borb, Balingen, Spaichingen und Tuttlingen, ba in allen diefen erft auf 150-200 Einwohner 1 Bereingezogenes tommt. 3m Allgemeinen find es zwei Landftriche, in welchen verhaltnigmäßig viele Bereinziehende vortommen, nämlich bas Biered gwifden Beilbronn, Eflingen, Beibenheim und Berabronn und fammtliche oberschwäbischen Begirte, mit Ausnahme von Riedlingen und Munfingen (f. Sab. 13 Col. 3).

| gange.          |                 |                |                |                            | 1     | 00 Sin- | Auf 1 Sin-<br>ausgezogenes |  |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------|---------|----------------------------|--|
| 1849.           | 1850.           | 1851.          | 1852.          | 1852. 10 Jah-              |       | weibl.  | fommen Ginwohner.          |  |
| 2,364<br>3,026  | 2,425<br>3,101  | 2,459<br>3,113 |                | 25,420<br>32,033           | 44,24 | 55,76   | 84,83 *)                   |  |
| 1,218<br>1,819  | 1,499<br>2,073  | 1,633<br>2,093 | 1,548<br>1,883 | 16,9537                    | 43,02 | 56,98   | 120,74 *)                  |  |
| 2,083<br>2,603  | 2,458<br>2,976  |                |                |                            | 45,44 | 55,56   | 67,36 *)                   |  |
| 2.712<br>3,306  | 2,875<br>3,645  | 3,168<br>3,865 |                |                            | 44,68 | 55,32   | 63, <sub>93</sub> *)       |  |
| 8,377<br>10,754 | 9,257<br>11,795 |                |                | 96,596<br>1 <b>20</b> ,636 |       |         |                            |  |

120,636 weibliche). Die hienach 230 Ropfe betragende Differenz zwischen biefen zwei Summen, welche fich compensiren follten, rührt von unterlaffenen oder verspäteten Anzeigen flattgehabter Umzuge ber, wird aber füglich beruben konnen.

<sup>\*)</sup> S. Bemertung oben S. 127.

Bas bas Gefchlecht ber aus ben einzelnen Gemeinden Abziehenden betrifft, fo ift zunachft bemertenswerth, baf auch bier, wie bei ben Bereinziehenden, fein Begirt getroffen wird, in welchem mehr mannliche als weibliche Individuen in anbere Orte gieben. Im Einzelnen fommen in bem Stadt= birectionsbezirt Stuttgart, welcher auch verhältnigmäßig die meiften manulichen Bereingiehenden bat, die meiften mann-100 49,07). lichen hinausziehenden vor (unter Stuttgart Stadt finden fich relativ die meiften manulichen Sinausziehenden in dem Oberamtsbezirk Leutfirch (47,37 %). Die wenigften mannlichen Sinausziehenden haben Murtingen (40,59 0/0), Leonberg (40,38) und Borb (39,54), in welchen fich auch febr wenige mannliche Bereingezogene fanden. Ueber haupt ziehen da am meiften mannliche Individuen ein, wo bie meiften Diefes Beichlechts ausziehen.

Bei bem Geschlechtsverbaltnig der Sinausgezogenen ift auffallend, daß fich in fammtlichen Rreifen die Proportionen ber mannlichen und weiblichen Individuen beinahe gang ebenfo ftellen, wie bei ben Bereingezogenen. Es tommen g. B. im Neckarkreis auf 100 Sinausgezogene 44,24 mannliche und 55,76 weibliche, mabrend in eben biefem Rreis unter 100 aus anderen Begirten Gereingezogenen 44,20 dem mannlichen Geschlecht und 55,80 bem weiblichen angehören. Diefer Umftand, in Berbindung mit ber Thatfache, daß bie Berein= und Sinausgezogenen in den vier Rreifen fo ziemlich in gleichen Berhältniffen zur Bevolkerung fteben, läßt vermuthen, daß die Umzuge größten Theils zwischen benachbarten Orten und Begirfen und innerhalb ber Begirfe erfolgen und Umguge in entferntere Gegenden minder häufig vorfommen.

Durch ftarke Abzüge im Berhältniß zur Bevölkerung zeichnen sich die Oberämter Ravensburg (1 Sinausgezogenes auf 31,76 Einwohner) und Tettnang (1:36,53) aus. Berbältnißmäßig wenige Abziehende haben die Bezirke Balingen, Tuttlingen und Rottenburg (1:174 — 1:186).

Durch besonders viele Ausziehende machen sich im allgemeinen Ueberblick zwei Gruppen von Oberamtsbezirken bemerklich, deren eine durch den ganzen Donaukreis (mit Ausnahme des O.A. Kirchheim) gebildet wird. Nördlich an diese sich anschließend, umfaßt die andere Gruppe den Lagst treis (ercl. Mergentheim) fammt bem öftlichen Theil bes angrengenden Redarfreifes zwischen Weinsberg, Befigheim, Ludwigsburg, Canftatt und Eflingen. In beiben Landftrichen, in welchen theils in Folge bes ungetheilten Brundbefiges, theils in Folge ber ftarten Bevolkerung bem Gingelnen bie Miederlaffung erschwert ift, tommt fcon auf 30,50 - 69,00 Einwohner einer, welcher feinen Bohnfit in einen anderen Ort verlegt hat, mabrend in ben übrigen Theilen bes Landes (mit Ausnahme von Freudenstadt) alljährlich erft von 90 bis 189 Ginwohnern einer nach einer andern Gemeinde über-Uebrigens find die felteneren Umguge in diefen Begenden nicht etwa größerer Unbanglichfeit der Bevolkerung an ihren beimathlichen Boben zuzuschreiben, der Brund Diefes Berhaltniffes liegt vielmehr einzig in bem Umftande, wie fich fcon oben ergeben, bier die Auswanderung Ausland) ftarter ift, als in ben übrigen Theilen bes Ronigreichs.

Nach den beiben vorstehenden Ueberfichten beträgt die Diffe-Bu- und Abnahme der Bevolferung in Folge von Umzugen

| Rreife.     | Befchlecht.      |                                                  |                |               |                | -                                               | Jahr=                                          |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| occesje.    | Gefc             | 1843.                                            | 1844.          | 1845.         | 1846.          | 1847.                                           | 1848.                                          |
| Neckartreis | mannl. weibl.    | — 131<br>— 61                                    | +214 + 334     | $+69 \\ +198$ | + 62<br>+ 30   | +218 + 197                                      | +200 + 237                                     |
| Schwzwir.   | manni. meibi.    | - 61<br>- 98                                     | 153<br>226     | 150<br>154    | - 158<br>- 102 | -268 $-279$                                     | + 33<br>+ 20                                   |
| Jagftfreis  | mannl.<br>weibl. | $+\ 39 + 9$                                      | - 67<br>- 50   | $+ 2 \\ - 45$ | -8 + 50        | -18 + 36                                        | - 210<br>- 155                                 |
| Donaufreis  | mannl. weibl.    | +166 + 152                                       | $+ 26 \\ - 37$ | +100 + 36     | + 121 + 40     | + 73 + 47                                       | - 29<br>- 98                                   |
| Bürttemb.   | månnl.<br>weibl. | $\begin{array}{c c} + & 13 \\ + & 2 \end{array}$ | + 20<br>+ 21   | + 21<br>+ 35  | + 17<br>+ 18   | $\begin{array}{ccc} + & 5 \\ + & 1 \end{array}$ | $\begin{bmatrix} - & 6 \\ + & 4 \end{bmatrix}$ |

Es find somit im Jahre 1843 in den Gemeinden des Medarfreifes 192 Berfonen (131 mannlichen und 61 weiblichen Befchlechts) weniger berein- ale binausgezogen, bagegen ergab fich in allen folgenden Jahren ein Ueberschuß der Bereingezogenen über die Sinausgezogenen, welcher für die 10 Jahre 5,04 % ber Sinausgezogenen beträgt. Bas ben Schwarzwaldfreis betrifft, fo zeigt diefer gerade das umgekehrte Berhaltnig, indem in allen Jahren mit Ausnahme des Jahres mehr Perfonen aus- als eingezogen find, fo daß ichlieflich auf 100 Sinausgezogene nur 94,00 Bereingezogene tommen. Im Jagftkreis maren biefe Berhaltniffe in ber erften Salfte bes Decenniums von Jahr zu Jahr und von Gefchlecht gu Befchlecht febr fcmanfend; vom Jahre 1848 an aber ergibt fich fur beide Geschlechter ein Ueberschuß von Sinausziehenben, fo daß ichlieglich die Babl der Ausgezogenen die ber Bereingezogenen um 2,150/0 überfteigt, indem auf 100 Sinausgezogene nur 97,85 Einziehende fommen. Beim Donaus treise treffen durchschnittlich auf 100 Sinausgezogene 101,32 Bereingezogene; es hat jedoch im Berlauf ber 10 Jahre bas weibliche Geschlecht mehrere Male einen den Bugug überfteigenben Abgang erlitten, so in den Jahren 1844, 1848, 1850 und 1852, was bei dem mannlichen Geschlecht nur ein eins ziges Mal vorkam, und zwar in dem Jahr 1848, in wel-

reng zwischen den Gerein- und Sinausgezogenen, respective bie innerhalb Landes :

| gänge.                                            |                |                |                                                  | Bufammen<br>in 10  | Nuf 100 Sin=<br>ausgezogene<br>fommen Her=<br>eingezogene. | Auf 100 m. Sinausgegog. fommen m. Sereingezog. | 100 m.<br>18ge30g.<br>nen m.                   |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1849.                                             | 1850.          | 1851.          | 1852.                                            | Cahran             | Auf 100<br>ausgezo<br>fommen<br>eingezog                   | Auf 1<br>Hinaus<br>fomm<br>Herein              | Ruf 100 m. Sinausgegog. tommen m. Bereingegog. |
| + 78<br>+ 119                                     | +177 + 198     | + 147<br>+ 143 | + 214<br>+ 240                                   | + 1,248<br>+ 1,635 | 3 1000 04                                                  | 104,91                                         | 105,11                                         |
| - 47<br>- 73                                      | - 82<br>- 40   | — 137<br>— 99  | - 114<br>- 63                                    | - 1,137<br>- 1,114 | > 94 00                                                    | 93,29                                          | 95,04                                          |
| - 94<br>- 66                                      | -146 $-119$    | - 73<br>- 67   | - 120<br>- 133                                   | - 695<br>- 540     | § 97,85                                                    | 97,34                                          | 98,28                                          |
| $\begin{array}{c c} + & 70 \\ + & 27 \end{array}$ | $+ 46 \\ - 38$ | + 99 + 30      | $\begin{vmatrix} + & 30 \\ - & 28 \end{vmatrix}$ | + 702<br>+ 131     | 101,32                                                     | 102,50                                         | 100,37                                         |
| + 7<br>+ 7                                        | -5 + 1         | + 36           |                                                  | + 118<br>+ 112     |                                                            |                                                |                                                |

dem, wie fich eben ergeben hat, der Schwarzwaldkreis ausnahmsweise bei diefer Abrechnung im Bortheil ftand.

Unter ben 64 Oberamtsbezirken bes Landes finden fich überhaupt nur 20, in welchen mehr Bersonen herein= als hinausgezogen find, und zwar:

| Stuttgart S | tadt auf | 100 | Sinaus=   | 169,75 | Berein=   |
|-------------|----------|-----|-----------|--------|-----------|
| Ulm         | . ,      | "   | gezogene. | 132,10 | gezogene. |
| Seilbronn   | . ,      | "   | "         | 130,34 | "         |
| Ravensburg  | . "      |     |           | 110,66 | 0         |
| Maulbronn   | . "      | U   | *         | 108,68 | "         |
| Eflingen .  | . ,,     | ,,  | "         | 108,59 | "         |
| Tettnang .  | . "      | . , | ,,        | 108,53 | 11        |
| Rottweil .  | . 11     | "   | "         | 107,68 | " -       |
| Dehringen   | . "      | "   |           | 107,28 |           |
| Biberach .  | ,,       | ,,  | *         | 106,77 |           |
| Waldsee .   | . "      | "   |           | 105,54 | "         |
| Meuenbürg   | . ,,     | ,,  | "         | 103,68 | . "       |
| Hall        | . ,      | **  |           | 103,45 | **        |
| Neckarfulm  | . "      | u   |           | 102,75 | "         |
| Malen       |          | **  |           | 102,47 |           |
|             |          |     |           |        |           |

<sup>\*)</sup> S. oben S. 129.

| Urach       |    |       | auf | 100   | Sinaus=     | 101,85      | Berein=   |
|-------------|----|-------|-----|-------|-------------|-------------|-----------|
| Ellwange    | n  |       | 17  | "     | gezogene.   |             | gezogene. |
| Badnang     | 5  | •     |     | "     | 11          | 101,15      | ,         |
| Gmund       |    |       | u   | "     | v           | 100,57      | ·         |
| Canftatt    |    |       |     | . ,   | "           | 100,47      | ,,        |
| Die g       | rö | ften, | dui | ch 31 | izüge nicht | wieder er   | fetten Be |
| völkerungsv |    |       |     |       |             | innerhalb ! | Landes ba |

Bestgheim . auf 100 Hinaus= 85,66 Herein= Rirchheim . " " gezogene. 84,98 gezogene. Spaichingen . " " " 82,10 " Seislingen . " " " " 78,41 "

Hiebei sind die Einstüsse der größeren Städte Stuttgart, Ulm und Seilbronn unverkennbar, auch liegt die Urgache des Ueberschusses auf der Strecke zwischen Biberach und Tettnang, in den Oberamtsbezirken Canstatt, Eflingen und Urach nahe. Die Zunahme der Bevölkerung aber, welche in Volge von Zuzügen in dem schmalen Landstrich zwischen Neckarsulm und Elwangen und zwischen Elwangen und Gmund, sowie in den Bezirken Neuenburg, Maulbronn, Backnang und Rottweil sich ergibt, ist zu unerheblich, um eines besonderen Grundes zu bedürfen (s. Tab. 14 Col. 1).

Bei Unterscheidung der Geschlechter findet sich in allen vier Kreisen, daß im Durchschnitt der 10 Jahre der Zuzug der männlichen Individuen geringer ift, als der der weiblichen, indem in den beiden Kreisen, in deren einzelnen Bezirken sich ein Ueberschuß der Eingezogenen ergibt, im Neckarund Donaukreis, dieses Mehr bei den männlichen 4,94, resp. 2,50, bei den weiblichen 5,40, resp. 0,37 % beträgt, wogegen in den zwei anderen Kreisen bei den männlichen 6,74, resp. 2,66, bei den weiblichen dagegen 4,96, resp. 1,72 % ebben.

Unter den einzelnen Begirten haben folgende 19 bei ber mannlichen Bevollerung einen Ueberfchuß der hereinuber bie Sinausgezogenen:

| Stuttgart |     |    |   | männl.    | 168,05 manns.    |
|-----------|-----|----|---|-----------|------------------|
|           |     | u  | " | Hinaus=   | 136,88 Berein=   |
| Beilbronn |     | 17 | * | gezogene. | 131,53 gezogene. |
| Ravensbur | 9 . | 11 | Ħ | u         | 111,61 "         |
| Tettnang  |     | 11 |   |           | 109,97           |

| Biberach . |     | auf | 100   | männl.    | 109,47         | mannl.   |
|------------|-----|-----|-------|-----------|----------------|----------|
| Eflingen . |     | ,   | u     | Sinaus=   | 108,51         | Berein=  |
| Rottweil . |     | "   | "     | gezogene. | 107,38         | gezogene |
| Dehringen  |     | 17  | Ü     | "         | 107,16         | "        |
| Maulbronn  |     | *   | 11    |           | 106,92         | "        |
| Waldsee .  |     | 17  | #     | "         | 105,27         | "        |
| Hall       |     | "   | u     |           | 105,18         | "        |
| Neuenbürg  | •   |     |       | *         | 104,28         | "        |
| Aalen      | •   | "   | "     | "         | 103,31         | "        |
| Neckarfulm | · • |     | "     | "         | 102,33         | " .      |
| Urach      | •   |     |       | "         | 100,70         | "        |
| Oberndorf  | •   | "   | "     | "         | 100,44         | "        |
| Göppingen  | •   | tr  | 11    | "         | 100,38         |          |
| Ellwangen  | •   | H   | "     | "         | 100,36         | "        |
| Co Mus     |     |     | 11 af | 00-16- 5- | stanstide att. | ×        |

Es find zwar in dieser Reihe so ziemlich alle gewerbereicheren Bezirke des Landes vertreten, auch ist die Linie von Biberach nach Friedrichshasen nicht zu verkennen, allein da sich in derselben auch Bezirke, wie Oberndorf und Rottweil, besinden, deren Berhältnisse notorisch nicht eben zum Sinzug einladen, so scheint es, daß hiebei mehrsach zufällige Ursachen bestimmend mitwirken.

Auf der andern Seite haben durch Umzüge innerhalb kandes beim männlichen Geschlecht die größten Berlufte erlitten die Oberämter Neresheim (auf 100 hinausgezogene 85,00 hereingezogene), Kirchheim (84,93), Besigheim (83,68), Riedlingen (83,18), Spaichingen (82,38), Reutlingen (81,47) und Geislingen (78,09).

Bei dem weiblichen Gefchlecht haben 22 Oberamtebe= girte mehr Berein= ale Singuegezogene, nämlich :

| Stuttgart Sta | dt auf | 100 | weibl.    | 171,40 | weibl.    |
|---------------|--------|-----|-----------|--------|-----------|
| Beilbronn .   | ,      | "   | Hinaus=   | 129,34 | Herein=   |
| Malen         | ,,     | U   | gezogene. | 128,07 | gezogene. |
| Maulbronn .   | "      |     | " .       | 110,11 | "         |
| Ravensburg .  | . ,,   | "   | **        | 109,83 | **        |
| Eflingen      |        | **  | , 11      | 108,66 | 19        |
| Rottweil      |        | **  |           | 107,91 | "         |
| Dehringen .   |        | "   | "         | 107,40 | If        |
|               |        | 11  |           | 107,27 | "         |
| Waldsee       | . "    | tr  |           | 105,75 | v         |
| Biberach      | , #    | #   |           | 104,51 | "         |

| Neuenburg   |   | auf | 100 | weibl.    | 103,21 | weibl.    |
|-------------|---|-----|-----|-----------|--------|-----------|
| Gmund .     |   |     | **  | Hinaus=   | 103/18 | Herein=   |
| Recarfulm   |   | **  | *   | gezogene. | 103,06 | gezogene. |
| Badnang .   | • | "   |     | 11        | 102,84 | "         |
| Urach       |   | **  | "   | "         | 102,74 | . "       |
| Ellwangen   | • | "   | "   |           | 102,00 | "         |
| Malen       | • |     |     | "         | 101,77 | "         |
| Leutkirch . | • | "   | u   | .,        | 101,74 | "         |
| Hall        | • | "   | **  | "         | 101,36 | "         |
| Canftatt .  | • | "   | "   | **        | 101,14 | **        |
| Laupheim .  | • | "   | "   | u         | 100,83 | "         |

In ben übrigen Bezirken finden fich mehr hinaus= als hereingezogene. Die Differenz ift am bedeutendften in den Oberantern Chingen (auf 100 weibliche hinausgezogene 85,94 weibliche hereingezogene), Kircheim (85,02), Blaubeuren (84,69), Reutlingen (82,58) und Geislingen (78,65).

Als größere Gruppen von Bezirken, in welchen sich stärkere weibliche Zuzüge bemerklich machen, sind die sudoffliche Hälfte von Oberschwaben und ein schmaler Landstrick zwischen Neckarsulm und Ellwangen zu nennen. (S. Tab. 14 Col. 3.)

Ueber eines der intereffanteften Berhaltniffe der Bewegung der Bevölkerung, nämlich über das Berhaltniß, in
welchem die ländliche Bevölkerung nach den Städten zur
bleibenden Niederlaffung gezogen wird, geben die württembergischen Bevölkerungsliften sehr genaue Auskunft, indem
die Umzüge innerhalb Landes nach den bestehenden Einrichtungen durch förmliche Uebergabsurkunden und Bescheinigungen controlirt werden.

Nach den hienach entworfenen Uebersichten beträgt die Bahl der aus andern Orten des Konigreichs hereingezogenen:

| 848 |                |        | Städten. |        | Dörfern. |
|-----|----------------|--------|----------|--------|----------|
|     |                | männl. | weibl.   | männs. | weibl.   |
| im  | Medartreis .   | 11,988 | 13,688   | 14,680 | 19,980   |
| "   | Schwarzwaldfr. | 4,893  | 5,982    | 10,923 | 15,355   |
| u   | Jagftfreis     | 4,925  | 5,889    | 20,527 | 24,962   |
| ø   | Donaukreis .   | 6,832  | 7,611    | 21,946 | 27,281   |
|     | zusammen-      | 28,638 | 33,170   | 68,076 | 87,578   |

| ,     | Es treffen mithin    | auf 1   | 00 Berein   | giebende :   | . *       |
|-------|----------------------|---------|-------------|--------------|-----------|
|       | ,                    | in den  | Städten.    | in ben       | Dörfern.  |
|       | 4                    | mannf.  | meibl.      | mannt.       | meibl.    |
| im    | Redarfreis           | 46,69   | 53,31       | 42,36        | 57,64     |
|       | Schwarzwaldfreis .   | 44,99   | 55,01       | 41,57        | 58,43     |
| ,     | Jagftfreis           | 45,54   | 54,46       | 45,13        | 54,87     |
|       | Donautreis           | 47,30   | 52,70       | 44,58        | 55,42     |
| "     | Durchschnitt         | 46,33   | 53,67       | 43,74        | 56,26     |
| Ħ     | Das Berhältniß       | er Kin  | ziehenden   | ur Benölder  |           |
| fol   | gende Zusammenstelli | ina     | gregenoen ? | gat Stootter | ung geigt |
| 141   | Auf 1 Hereingezo     |         | famman .    |              |           |
|       | and I beteingeso     | n den S | tähten.     | in ben Dor   | iorn      |
| ím    |                      |         | inwohner    | 101,76       |           |
| ,,,   |                      | 8       |             | 140,48       |           |
|       | Jagfitreis 6         | 0/04    |             | 70           | W         |
| ı     |                      | 0,92    | **          | 70,72        | "         |
| Ħ     |                      | 7,74    | **          | 64,67        | **        |
|       | Durchschnitt . 6     | 3,20    | "           | 87,49        | "         |
| lue . | Im Berhältniß        | zur B   | evölkerung  | haben hie    | nach die  |
| Sta   | idte im Meckarkreis  | die mei | ften, die   | Dörfer im    | Schwarz-  |
| mal   | dfreis die wenigften | Gingie! | benden.     |              |           |
|       | Die Bahl ber nad     | anber   | ren Orten   | bes Ronigr   | eichs ab- |
| steb  | enden Berfonen betr  |         |             | J            | •         |
| • ′   |                      |         | Städten.    | in ben ?     | Dörfern.  |
|       | mā                   | nnt.    | weibl.      | männf.       | meibl.    |
| lm    | Nedarfreis 8,        | 830     | 10,127      | 16,590       | 21,906    |
| ,     | Schwarzwalder. 4,    | 578     | 5,488       | 12,375       | 16,963    |
|       | Jagftereis 3,        | 850     | 4,294       | 22,297       | 27,097    |
| _     |                      | 623     | 5,104       | 23,453       | 29,657    |
| •     |                      |         | 25,013      | 74,715       | 95,623    |
|       | Unter 100 Auszie     |         | •           | ,            | 30,020    |
| -     |                      | in den  |             |              | Dörfern.  |
|       |                      | männl.  | weibl.      | männs.       | weibl.    |
| m     | Rectarfreis          | 46,58   | 53,42       | 43,10        | 56,90     |
|       | Schwarzwaldfreis     | 45,48   | $54_{,52}$  | 42,18        | 57,82     |
|       | Jagstfreis           | 47      | 52          | 45           | 54,86     |
|       |                      | 47,27   | 52,73       | 45,14        | 55'86     |
|       | Donaukreis           | 47,53   | 52,47       | 44,16        | 55,84     |
| Ħ     | Durchschnitt         | 46,66   | 53,34       | 43,86        | 56,14     |
|       | Auf 1 hinausgezo     | genes   | fonimen:    |              |           |
| 110   |                      | n ben G |             | in den Dor   |           |
|       |                      |         | inwohner    | 91,62        | mooduet   |
| ń     |                      | 0,92    | "           | 125,82       | "         |
| "     | Jagstfreis 80        | 0,89    | 11          | 65.13        | tr        |
|       |                      |         |             |              |           |

in den Städten. in den Dörfern. im Donaufreis . 85,73 Einwohner 59,94 Einwohner 79,95 "

Die meiften nach anderen Orten des Königreichs Biebenden haben im Berhaltniß zur Bevölferung die Dorfer im Donautreis, die wenigsten die des Schwarzwaldtreifes.

Rach den obigen Angaben berechnet fich die Differeng

gwischen Gin= und Ausgezogenen :

für bie Stäbte. für die Dorfer. mannl. manni. meibl. meibl. im Medarfreis + 3,158 +3,561**--- 1,910** - 1.926 Schwinktr. 315 + 494 -1,452-1,608+ -1,770Jagftfreis +1,075+1,595-2,135Donaufreis + 2,209 +2,507- 1,507 - 2.376 +6.757+8.157-6.639

Es tommen mithin auf 100 Sinausgezogene überhaupt:

|    |             |        | Staoten.       | in De | n Dorfern.     |
|----|-------------|--------|----------------|-------|----------------|
| im | Neckarfreis | 135,44 | Bereingezogene | 90,03 | Bereingezogene |
| ** | Schwzwkr.   | 108,04 | "              | 89,57 |                |
| 17 | 3agftfreis  | 132,78 | v              | 92,09 | u              |
|    | Donaufreis  | 148,48 | ,,             | 92,69 | b              |
|    | Durchschn.  |        | "              | 91,38 | ,,             |
|    | wat Bold    |        |                |       |                |

Beschlechtern geschieden:

in den Städten in den Dörfern auf 100 mannt. auf 100 meibt. auf 100 marnt. auf 100 weibt. binausgezogene hinausgezogene Sinausgezogene Sinausgezog.

Aus dieser Zusammenstellung erhellt, daß die stärkere Zunahme der Bevölkerung in den Städten (s. oben S. 68), welche, wie sich S. 114 ergeben, einen geringeren Ueberschuß der Geborenen über die Gestorbenen haben als die Bewohner des flachen Landes, ihren Grund ausschließlich in dem Zusluß hat, welchen die Städte von auswärts erhalten; das Land wandert nach der Stadt \*). Uebrigens berechtigt in Bürttemberg der Umstand, daß namentlich im Neckar= und Donaukreis die Beträge der mannlichen und

<sup>\*)</sup> Riehl, Land und Leute. Stuttgart 1854 S. 75.

der weiblichen Einziehenden fich in den Städten so nahe ftehen, zu der Annahme, daß der größere Theil der in die Städte Ziehenden verheirathete oder solche Bersonen beiderlei Geschlechts find, welche Behufs ehelicher Niederlassung ihren Bohnsitz verandern.

B. Sid.

Ueber die Bedeutung der fetten Biffern in den hienach folgenden Sabellen vergleiche oben S. 4.

| Oberämter und<br>Kreise. | gen 2   | der ortsa<br>devölkerun<br>dezennber | ıg am   | Stand der ortsangehördigen Bevölkerung am 3. Dezember 1852. |         |               |  |
|--------------------------|---------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|--|
|                          | männs.  | weibl.                               | zusamm. | männs.                                                      | weibl.  | 3ufamm        |  |
| *                        | 1.      | 2.                                   | 3.      | 4.                                                          | 5.      | 6.            |  |
| Backnang                 | 15,549  | 15,877                               | 31,426  | 16,177                                                      | 16,529  | 32,70         |  |
| Befigheim                | 13,682  | 13,981                               | 27,663  | 14,457                                                      |         | 29,08         |  |
| Böblingen                | 13,363  | 14,076                               | 27,439  | 14,113                                                      | 14,864  | 28,97         |  |
| Brackenheim .            | 12,567  | 12,837                               | 25,404  | 13,293                                                      | 13,542  | 26,83         |  |
| Canstatt                 | 11,938  |                                      |         | 13,130                                                      |         | 26,75         |  |
| Eßlingen                 | 13,128  |                                      |         | 14,670                                                      |         |               |  |
| beilbronn                | 13,644  |                                      |         | 15,035                                                      |         |               |  |
| Leonberg                 | 13,880  |                                      |         | 14,466                                                      |         |               |  |
| Ludwigsburg .            | 14,911  | 15,799                               |         | 16,401                                                      |         | 33.5          |  |
| Marbach                  | 15,213  |                                      |         | 16,139                                                      |         |               |  |
| Maulbronn                | 11,392  |                                      |         | 12,144                                                      |         | 24,5          |  |
| Neckarsulm               | 14,601  | 14,835                               |         | 14,736                                                      |         |               |  |
| Stuttgart, Stadt         | 15,883  | 17,130                               |         | 18,029                                                      |         |               |  |
| Stuttgart, Amt           | 15,069  |                                      |         | 16,073                                                      |         |               |  |
| Baiblingen               | 11,573  | 11,750                               |         | 11,994                                                      |         |               |  |
| Beinsberg                | 13,994  | 14,461<br>13,951                     |         | 14,427                                                      |         |               |  |
|                          | 13,631  |                                      | 27,582  | 13,801                                                      |         |               |  |
| Neckar-Kreis .           | 234,018 | 242,019                              | 476,037 | 249,085                                                     | 257,625 | 500,1         |  |
| Balingen                 | 16,630  | 16,903                               | 33,533  | 17,352                                                      |         |               |  |
| Salw                     | 12,461  | 12,908                               | 25,369  | 12,909                                                      | 13,560  |               |  |
| Freudenstadt .           | 14,360  | 14,140                               | 28,500  | 15,491                                                      |         |               |  |
| derrenberg               | 12,053  | 12,433                               | 24,486  | 12,398                                                      |         |               |  |
| porb                     | 11,538  | 11,898                               |         | 11,792                                                      |         | 23,8          |  |
| Nagold                   | 13,703  | 14,351                               |         |                                                             |         | 28,7          |  |
| Reuenburg                | 12,103  |                                      |         | 17,715                                                      |         |               |  |
| Unrtingen                | 13,916  | 14,327                               |         | 14,573                                                      |         |               |  |
| Oberndorf                | 12,530  | 13,086                               | 25,616  | 13,591                                                      |         | 27,3          |  |
| Reutlingen               | 16,990  |                                      |         | 17,897                                                      |         | 35,99<br>31,5 |  |
| Rottenburg               | 15,022  |                                      |         | 15,570                                                      |         | 22 4          |  |
| Rottweil                 | 15,655  | 16,293                               | 31,948  | 16,476                                                      |         | 33,4          |  |
| Spaichingen .            | 10,353  | 10,709                               | 21,062  | 11,018                                                      | 11,243  |               |  |
| Sulz                     | 10,231  | 10,367                               | 20,598  | 10,576                                                      |         |               |  |
| Euttlingen               | 12,627  | 12,636                               | 25,263  | 13,203                                                      |         | 34,29         |  |
| Lübingen                 | 16,051  | 16,460                               | 32,511  | 16,955                                                      |         |               |  |
| lrach                    | 13,093  | 13,275                               | 26,368  | 13,812                                                      | 14,101  | 41,0          |  |

## Rr. 1.

| berämter und<br>Kreise. | gen     | der orts<br>Bevölkeri<br>Dezember |           | Stand ber ortsangehörigen Bevölkerung am 3. Dezember 1852. |         |           |  |  |
|-------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|--|
|                         | mannf.  | weibl.                            | gufammen. | männi.                                                     | weibl.  | gufammen. |  |  |
|                         | 1.      | 2.                                | 3.        | 4.                                                         | 5.      | 6.        |  |  |
| len                     | 10,990  | 11,895                            |           |                                                            | 12,890  | 25,357    |  |  |
| tileheim                | 12,010  |                                   |           | 12,884                                                     | 13,297  | 26,181    |  |  |
| vangen                  | 14,151  |                                   |           | 14,859                                                     | 15,713  | 30,572    |  |  |
| ldorf .                 | 12,877  | 13,289                            | 26,166    | 13,533                                                     |         |           |  |  |
| tabronn                 | 14,416  | 14,467                            | 28,883    | 14,827                                                     | 15,179  |           |  |  |
| und                     | 12,142  | 13,017                            | 25,159    | 13,139                                                     | 14,056  | 27,195    |  |  |
|                         | 12,411  | 12,794                            | 25,205    | 12,915                                                     | 13,293  | 26,208    |  |  |
| denheim                 | 14,712  | 15,466                            | 30,178    | 16,159                                                     | 16,966  | 33,125    |  |  |
| ngelsau                 | 16,020  | 15,987                            | 32,007    | 16,565                                                     | 16,143  | 32,708    |  |  |
| rgentheim .             | 14,103  | 14,315                            | 28,418    | 14,481                                                     | 14,671  | 29,152    |  |  |
| tebeim                  | 11,679  |                                   | 24,321    | 12,219                                                     | 13,080  | 25,299    |  |  |
| ringen                  | 15,687  | 16,100                            | 31,787    | 16,156                                                     |         | 32,697    |  |  |
| orndorf                 | 14,695  | 15,065                            | 29,760    | 14,891                                                     | 15,388  | 30,279    |  |  |
| gheim                   | 11,172  | 11,583                            | 22,755    | 11,925                                                     |         | 24,268    |  |  |
| Areis .                 | 187,065 | 194,262                           | 381,327   | 197,020                                                    | 203,567 | 400,587   |  |  |
| erady                   | 13,314  | 14,493                            | 27,807    | 14,241                                                     | 15,352  | 29,593    |  |  |
| nbeuren .               | 8,489   | 9,168                             | 17,657    |                                                            |         | 18,836    |  |  |
| ngen                    | 11,781  | 12,685                            | 24,466    |                                                            |         | 26,057    |  |  |
| lingen                  | 12,783  | 13,492                            | 26,275    |                                                            |         | 27,770    |  |  |
| pingen                  | 16,156  | 17,116                            | 33,272    |                                                            |         | 35,467    |  |  |
| beim .                  | 14,995  | 15,188                            | 30,183    |                                                            |         | 31,059    |  |  |
| beim .                  | 11,539  | 12,333                            | 23,872    |                                                            | 13,038  | 25,459    |  |  |
| lirdy .                 | 10,768  | 11,178                            | 21,946    |                                                            | 11,612  | 22,721    |  |  |
| fingen                  | 10,003  | 10,721                            | 20,724    |                                                            |         | 22,504    |  |  |
| eneburg .               | 11,947  | 12,912                            | 24,859    |                                                            |         | 26,126    |  |  |
| lingen .                | 12,714  | 13,440                            | 26,154    |                                                            |         | 27,861    |  |  |
| llgau .                 | 10,727  | 11,380                            | 22,107    |                                                            | 12,086  | 23,478    |  |  |
| nang                    | 9,462   | 10,117                            | 19,579    |                                                            | 10,646  | 20,791    |  |  |
|                         | 16,738  | 18,110                            | 34,848    |                                                            |         | 37,639    |  |  |
| bjee .                  | 9,559   | 10,164                            | 19,723    |                                                            |         | 21,497    |  |  |
| tgen .                  | 8,965   | 9,764                             | 18,729    |                                                            | 10,002  | 19,288    |  |  |
|                         |         | 202,261                           |           | 202,406                                                    |         | 416,146   |  |  |
| tttemberg .             | 840,339 | 873,179                           | 1,713,518 | 888,912                                                    | 920,492 | 1,809,404 |  |  |

| Oberämter und<br>Kreife.      | 15.   | n L<br>De       | der<br>Bevölfe<br>gember<br>Dezemb | rung<br>r 18 | Stand der ortsangehöris<br>gen Bevölkerung nach der<br>Zählung vom 3. Dezems<br>ber: 1846. |     |         |         |         |
|-------------------------------|-------|-----------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|
| acretic.                      | män   | nL.             | weit                               | ol.          | zusar                                                                                      | nm. | männt.  | weibl.  | zusamm. |
|                               | 1.    |                 | 2.                                 |              | 3.                                                                                         |     | 4.      | 5.      | 6.      |
| 0 - 4                         | Proj. | D3.             | Proz.                              | 53.          | Proj.                                                                                      |     | 15,750  | 40 000  | 31.77   |
| Badnang                       | 4,03  | 46              | 4,10                               | 45           | 4,07                                                                                       | 46  |         | 16,023  |         |
| Befigheim                     | 5,66  | 90              | 4,59                               | 44           | 5,12                                                                                       | 36  |         |         |         |
| Böblingen                     | 5,61  |                 | 5,59                               | 25           | 5,60                                                                                       | 31  |         |         |         |
| Brackenheim .                 | 5,77  |                 | 5,49                               | 26           |                                                                                            | 30  |         |         |         |
| Canstatt                      | 9,98  | હ               | 10,45                              | 4            | 10,22                                                                                      | О   |         |         |         |
| Eglingen                      | 11,75 | 3               | 10,64                              | 3            | 11,18                                                                                      | 2   |         |         |         |
| Heilbronn                     | 10,19 | 4               | 11,43                              | 2            | 10,82                                                                                      | 3   |         |         | 28,52   |
| Leonberg                      | 4,22  | 44              | 4,76                               | 41           | 4,50                                                                                       | 43  |         | 14,939  |         |
| Ludwigsburg.                  | 9,99  | 5               | 8,49                               | 7            | 9,22                                                                                       | 7   | 15,923  | 16,636  | 32,55   |
| Marbach                       | 6,08  | 28              | 4,85                               | 39           | 5,46                                                                                       | 34  | 15,754  | 16,087  | 31,84   |
| Maulbronn .                   | 6,60  | 24              | 5,93                               | 19           | 6,26                                                                                       | 22  | 11,655  | 11,916  | 23,57   |
| Rectarfulm .                  | 0,92  | 64              | 1,63                               |              | 1,28                                                                                       | 64  | 14,217  | 14,585  | 28,80   |
| Stuttgart, Stadt              | 13.54 | ī               | 15,47                              |              | 14,53                                                                                      |     |         |         |         |
| Stuttgart, Amt:               | 6,66  | $2\overline{3}$ | 5,34                               | 29           | 5,99                                                                                       | 26  |         |         |         |
| Baibingen .                   | 3,66  | 48              | 5,34                               | 35           | 4.99                                                                                       |     |         |         |         |
| on . : (. ()                  | 3,64  | 54              | 5,08                               | 53           | 4,36                                                                                       | 52  |         |         | 1 70    |
|                               | 3,09  | 63              | 3,03                               |              | 3,06                                                                                       |     |         |         |         |
| Weinsberg .<br>Neckar=Kreis . | 1,25  | 00              | 1,67                               | 61           | 1,46                                                                                       |     |         |         |         |
| genarestreis .                | 6,44  |                 | 6,44                               |              | 6,44                                                                                       |     | 239,355 | 248,000 | 401,41  |
| Balingen                      | 4,34  | 43              | 5,13                               | 34           | 4,74                                                                                       | 40  |         | 17,036  | 33,71   |
| Calw                          | 3,59  | 49              | 5,05                               | 36           | 4,33                                                                                       | 45  | 12,776  | 13,244  | 26,0    |
| Freudenstadt .                | 7,87  | 12              | 8,24                               | 9            | 8,05                                                                                       |     |         | 14,593  |         |
| Berrenberg .                  | 2,86  | 56              | 1,76                               |              | 2,30                                                                                       | 59  |         | 12,741  | 1 - 11  |
| Horb                          | 2,20  | <b>60</b>       | 1,59                               | 63           | 1,30                                                                                       | 61  |         | 12,070  | 1       |
| Nagold                        | 2,70  | 58              | 2'59                               |              | 1,89                                                                                       | 58  |         | 14,575  |         |
| m                             | 2,70  | 38              | 2,29                               | 12           | 2,49                                                                                       |     |         |         |         |
| Milastin                      | 5,05  |                 | 7,53                               | -            | 6,29                                                                                       |     |         |         |         |
| Diames and                    | 4,72  | 40              | 4,79                               | 40           | 4,76                                                                                       |     |         |         | 1       |
|                               | 8,47  | 10              | 5,29                               | 31           | 6,84                                                                                       |     |         | 15,40   | 1 '0    |
| Reutlingen .                  | 5,34  | 35              | 5,78                               | 22           | 5,56                                                                                       | 32  |         |         |         |
| Rottenburg .                  | 3,65  | 47              | 2,38                               | 57           | 3,00                                                                                       | 53  |         |         |         |
| Rottweil                      | 5,24  | 36              | 3,92                               | 47           | 4,57                                                                                       | 42  |         |         |         |
| Spaichingen .                 | 6,42  | 25              | 4,99                               | 37           | 5,69                                                                                       | 29  |         |         |         |
| Sulz                          | 3,37  | 52              | 3,68                               | 50           | 3,53                                                                                       | 91  |         |         |         |
| Tuttlingen .                  | 4,56  | 42              | 4,65                               | 43           | 4,60                                                                                       | 41  |         |         |         |
| Tübingen                      | 5,63  | 31              | 5,31                               | 30           | 5,47                                                                                       | 33  |         |         |         |
| Urach                         | 5,49  | 34              | 6,22                               | 16           | 5,86                                                                                       | 27  |         |         |         |
| Schwarzw.=Rreis               | 4,83  |                 | 4,65                               | -            | 4,74                                                                                       | -   | 235,062 | 1       | Line at |

#### Mr. 2.

| Oberämter und<br>Kreise. | gen 2<br>15. De                                      | der orts<br>Bevölkerung<br>Zember 18<br>Dezember 1 | y vont | Stand der ortsangehörts<br>gen Bevölkerung nach der<br>Zählung vom 3. Dezems<br>ber 1846. |         |         |           |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--|
| actetic.                 | mannt. weibt.                                        |                                                    | aufan  | ım.                                                                                       | männi.  | weibl.  | jufammen. |  |
| -                        | 1.                                                   | 2.                                                 | 3.     |                                                                                           | 4.      | 5.      | 6.        |  |
| Aglen                    | Proj. D3.                                            | Bros. D3.                                          | Proj.  | 4                                                                                         | 11,565  | 12,144  | 23,709    |  |
| Crailsheim .             | 7,28 16                                              | 5,20 33                                            | 6,21   | 23                                                                                        | 12,404  |         | 25,308    |  |
| Elwangen .               | 5,00 39                                              | 4,73 42                                            | 4,86   | 38                                                                                        | 14,355  | 15,318  | 29,673    |  |
| Gaildorf                 | 5,09 37                                              | 5,40 28                                            | 5.25   | 35                                                                                        | 13,072  | 13,542  | 26,614    |  |
| Berabronn .              | 2,85 57                                              | 4,92 38                                            | 3,88   | 49                                                                                        | 14,495  | 14,768  | 29,263    |  |
| Smund                    | 8,21 11                                              | 7,98 11                                            | 8,09   | 10                                                                                        |         |         | 25,893    |  |
| Hall                     | 4,06 43                                              | 3,90 48                                            |        | 48                                                                                        |         |         | 25,510    |  |
| beibenheim .             | 9,83                                                 | 9.70 3                                             | 9,76   | 6                                                                                         | 15,129  |         | 31,181    |  |
| Rünzelsau .              | 3,40 51                                              | 0,97 64                                            | 2,19   | 60                                                                                        | 16,170  | 15,954  | 32,124    |  |
| Mergentheim .            | 2,68 59                                              | 2,48 55                                            | 2,58   | 57                                                                                        | 14,100  | 14,323  |           |  |
| Reresheim .              | 4,62 41                                              | 3,46 32                                            | 4,02   | 47                                                                                        | 11,856  | 12,787  | 24,643    |  |
| Dehringen .              | 2,99 55                                              | 2,74 54                                            | 2,86   | 56                                                                                        | 15,745  | 16,186  | 31,931    |  |
| Schorndorf .             | 1,33 62                                              | 2,14 59                                            | 1,74   | 62                                                                                        | 14,729  |         | 29,920    |  |
| Belgheim                 | 6,74 22                                              | 6,56 14                                            | 6,65   | 15                                                                                        | 11,480  | 11,925  | 23,405    |  |
| jagst=Kreis .            | 5,32                                                 | 4,79                                               | 5,05   |                                                                                           | 190,188 | 197,409 | 387,597   |  |
| Biberach                 | 6,96 21                                              | 5,93 20                                            | 6      | $\overline{20}$                                                                           | 13,555  | 14,827  | 28,382    |  |
| Manbeuren .              |                                                      |                                                    |        | 14                                                                                        | 8,736   |         |           |  |
| ihingen                  | 1 700                                                | -/30/                                              | 6,67   | 19                                                                                        | 12,261  | 13,027  |           |  |
| beislingen .             | 1 70%                                                |                                                    | 6,50   | 28                                                                                        | 13,118  |         |           |  |
| öppingen .               |                                                      | 714                                                | 5,69   | 17                                                                                        | 16,738  |         |           |  |
| lirchheim                |                                                      |                                                    | 6,60   | 55                                                                                        | 15,152  |         |           |  |
| anna fa airea            | 1 20                                                 |                                                    | 2,90   | 16                                                                                        |         |         |           |  |
| eutfirch                 | 1 10-2                                               | 166                                                | 6,65   | 50                                                                                        |         | 11,309  |           |  |
| Rünfingen .              |                                                      | - 001 -                                            |        | 9                                                                                         |         | 11,114  |           |  |
| lavensburg .             |                                                      | 101                                                | 8,59   | 37                                                                                        | 11,965  |         |           |  |
| liedlingen .             |                                                      | 793                                                |        | 18                                                                                        |         |         |           |  |
| Saulgau                  | 120                                                  | - 00                                               | 100    | O 84                                                                                      |         |         |           |  |
| cettnang                 |                                                      | 1 40                                               |        |                                                                                           |         |         |           |  |
| Im                       |                                                      | 141 -0                                             | , 10   |                                                                                           | 17,109  |         | 35,426    |  |
| Baldsee                  |                                                      | 1 734                                              |        | 8                                                                                         |         | ,       | 1         |  |
| Bangen                   | 9, <sub>93</sub> <b>7</b> 3, <sub>58</sub> <b>50</b> |                                                    | 1 .0.7 |                                                                                           |         | 9,785   |           |  |
| donau=Kreis .            | 6,56                                                 | 5,67                                               | 6,10   |                                                                                           |         | 207,198 |           |  |
| Bürttemberg .            | 5,78                                                 | 5,41                                               | 5,59   |                                                                                           | 859,158 | 893,380 | 1,752,538 |  |

|                  |                | Di       | dibeit de      | r Bevolte                            | rung.                         |         |
|------------------|----------------|----------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|
| •                |                |          | Rach ber 2     | lufn ahme                            | der ortsanweje<br>3. Dezember | nben Be |
| Oberämter und    | Bevolferung    |          | Nuf            |                                      | Die Beroft. g                 |         |
|                  | 3. Dezember    |          | 1 geogr.       | wohner                               | über die &f                   |         |
| Rreife.          |                |          | D.Meile        | fommen.                              | D.M. Begirfe                  |         |
| 2                | Muf 1 geogr    |          | fommen.        |                                      | beträgt ber Mi                |         |
|                  | Q.Meile to     | mmen.    |                |                                      | (Proxim                       |         |
|                  | 1.             |          | 2.             | 3.                                   | 4.                            |         |
| m . 4            | Einwohner.     | D3.      | Einwohn.       | Morgen.                              | Ruthen.                       | 23      |
| Badnang          | 6,185          | 23       | 5,739          | 3,04                                 | 36,7                          | 7       |
| Befigheim        | 9,279          | 6        | 8,851          | 1,97                                 | 29,5                          | 20      |
| Böblingen        | 6,594          | 20       | 6,154          | 3,83                                 | 35,4                          | 21      |
| Bradenheim .     | 6,367          | 21       | 6,122          | 2,85                                 | 35,5                          | 2       |
| Canftatt         | 13,203         | 2        | 13,806         | 1,26                                 | 23,6                          | 3       |
| Eglingen         | 11,268         | 3        | 11,788         | 1,48                                 | 25,6                          | 6       |
| Beilbronn        | 8,292          | 10       | 9,467          | 1,84                                 | 28,6                          | 25      |
| Leonberg         | 5,612          | 26       | 5,639          | 3,09                                 | 37,0                          | 4       |
| Ludwigsburg .    | 10,480         | 3        | 11,719         | 1,49                                 | 25,7                          | 14      |
| Marbach          | 7,756          | 13       | 7,049          | 2,47                                 | 33,1                          |         |
| Maulbroun        | 6,227          | 22       | 6,215          | 2,81                                 | 35,3                          | 19      |
| Nedarfulm        | 5,289          | 30       | 5,370          | 3,25                                 | 37,9                          | 27      |
| Stuttgart, Stadt | 62.002         | 1        | 92,600         | 0,18                                 | 9,1                           | 1       |
| Stuttgart, Amt   | 8,467          | 9        | 8,129          | 2,14                                 | 30,8                          | 9       |
| Valhingen        | 6,886          | 18       | 6,655          | 2,62                                 | 34,1                          | 16      |
| Baiblingen       | 10,980         | 4        | 10,638         | 1,64                                 | 26,9                          | 3       |
| Beinoberg        | 6,680          | 19       | 6,339          | 2,75                                 | 34,9                          | 18      |
| Nedar=Areis .    | 8,054          |          | 8,279          | 2,10                                 | 30,5                          |         |
| Balingen         | 5,765          | 25       | 12             | 3,22                                 | 37,8                          | 26      |
| Calw             | 4,469          | 40       | 55             | 4,10                                 | 42,6                          | 42      |
| Frendenstadt .   | 3.041          | 38       | :3:67          | 5,89                                 | 51,0                          | 59      |
| Berrenberg       | 5,822          | 24       | 1285           | 3,30                                 | 38,2                          | 28      |
| Borb             | 6,993          | 17       | 6 4.13         | 2,89                                 | 35.8                          | 22      |
| Nagold           | 5,490          | 27       | 4,524          | 3,54                                 | 39,6                          | 31      |
| Neuenburg        | 4.361          | 41       | 4.061          | 4,30                                 | 43,6                          | 43      |
| Olivetia and     | 8,805          | 7        | 8,139          | 2,14                                 | 30,8                          | 8       |
| Dberndorf        | 5,230          | 32       | 4,749          | 3,67                                 | 40,3                          | 35      |
| Reutlingen '     | 7,253          | 14       | 7,238          | 2,41                                 | 32,7                          | 12      |
| Rottenburg       | 7,106          | 16       | 6,406          | 2,72                                 | 34,7                          | 17      |
| Rottweil         | 5,401          | 28       | 5,000          | 3,49                                 | 39,3                          | 30      |
| Spaichingen .    | 5,232          | 31       | 4,760          | 3,66                                 | 40,3                          | 33      |
| Sulz             | 5,059          | 14       | 4,704          | 3,71                                 | 40,5                          | 36      |
| Tuttlingen       | 4.851          | 37       | 4,495          | 3,89                                 | 41,5                          | 38      |
| Luiningth , .    |                |          |                | 2,83                                 | 30,9                          | 10      |
| Tilingan         | 0 265          |          |                |                                      |                               |         |
| Tübingen         | 8,265<br>5,139 | 11<br>33 | 8,107<br>4,877 | 2, <sub>15</sub><br>3, <sub>58</sub> | 39,8                          | 32      |

|                              | Dichtheit ber Bevolferung.                                                                                        |                    |                                                       |         |                                                                          |                         |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
|                              | Rach der Aufnahme Rach der Aufnahme der ortsanwesenden Be-<br>ber ortsangehörigen völferung vom 3. Dezember 1852. |                    |                                                       |         |                                                                          |                         |  |  |  |  |
| Oberämter und Rreise.        | Bevolferung vom<br>3. Dezember 1846.                                                                              |                    | Muf Muf 1 Gin:<br>1 geogr. wohner<br>D. Meile tommen. |         | Die Bevolt. gleichmäßig<br>über Die Flache Des<br>D.A.Begirts vertheilt, |                         |  |  |  |  |
|                              | Muf 1 geogr<br>D.Meile fi                                                                                         | raphiiche<br>mmen. | fommen.                                               |         | einer Perfon                                                             | oftand von<br>ur andern |  |  |  |  |
|                              | 1.                                                                                                                |                    | 2.                                                    | 3.      | (Proxim                                                                  | itāt) :                 |  |  |  |  |
| Aalen                        | Einwohner.                                                                                                        |                    | Einwohn.                                              | Morgen. | Ruthen.                                                                  | D3.                     |  |  |  |  |
| Crailsheim .                 | 4,244<br>4,122                                                                                                    | 42                 | 4,299                                                 | 4,06    | 42,4                                                                     | 41                      |  |  |  |  |
| Ellwangen .                  | 2,982                                                                                                             | 59                 | 3,933                                                 | 4,44    | 44,3                                                                     | 46                      |  |  |  |  |
| Gaildorf                     | 3,916                                                                                                             | 47                 | 3,005                                                 | 5,81    | 50.7                                                                     | 58                      |  |  |  |  |
| Gerabronn .                  |                                                                                                                   |                    | 3,625                                                 | 4,81    | 46,2                                                                     | 49                      |  |  |  |  |
| Gmünd                        | 3,418                                                                                                             | 53                 | 3,333                                                 | 5,24    | 48,2                                                                     | 55                      |  |  |  |  |
| Sall                         | 5,400                                                                                                             | 29                 | 5,280                                                 | 3,30    | 38,3                                                                     | 29                      |  |  |  |  |
| Beidenheim .                 | 4,181                                                                                                             | 43                 | 4,398                                                 | 3,97    | 41,9                                                                     | 40                      |  |  |  |  |
| Rungelsan .                  | 3,740                                                                                                             | 49                 | 3,782                                                 | 4,61    | 45,2                                                                     | 47                      |  |  |  |  |
|                              | 4,663                                                                                                             | 39                 | 4,404                                                 | 3,96    | 41,9                                                                     | 39                      |  |  |  |  |
| Mergentheim .<br>Neresheim . | 3,644                                                                                                             | 90                 | 3,561                                                 | 4,90    | 46,6                                                                     | 50                      |  |  |  |  |
|                              | 3,172                                                                                                             | 55                 | 2,963                                                 | 5,89    | 51,1                                                                     | 60                      |  |  |  |  |
| Dehringen .                  | 4,914                                                                                                             | 36                 | 4,754                                                 | 3,67    | 40,3                                                                     | 34                      |  |  |  |  |
| Schorndorf .                 | 8,541                                                                                                             | 8                  | 7,582                                                 | 2,30    | 31,9                                                                     | 11.                     |  |  |  |  |
| Belgbeim                     | 5,054                                                                                                             | 35                 | 4,631                                                 | 3,77    | 40,8                                                                     | 37                      |  |  |  |  |
| Jagst=Kreis .                | 4,152                                                                                                             |                    | 4,016                                                 | 4,34    | 43,9                                                                     |                         |  |  |  |  |
| Biberach                     | 3,145                                                                                                             | 56                 | 3,252                                                 | 5,37    | 48,8                                                                     | 56                      |  |  |  |  |
| Blaubeuren .                 | 2,716                                                                                                             | 61                 | 2,711                                                 | 6,44    | 53.4                                                                     | 61                      |  |  |  |  |
| Ebingen                      | 3,435                                                                                                             | 52                 | 3,444                                                 | 5,07    | 47.4                                                                     | 54                      |  |  |  |  |
| Beislingen .                 | 3,798                                                                                                             | 48                 | 3,705                                                 | 4,71    | 45,7                                                                     | 48                      |  |  |  |  |
| Böppingen .                  | 7,150                                                                                                             | 15                 | 6,832                                                 | 2,55    | 33,6                                                                     | 13                      |  |  |  |  |
| dirchheim .                  | 8,071                                                                                                             | 12                 | 7,115                                                 | 2,45    | 32,9                                                                     | $\tilde{13}$            |  |  |  |  |
| Baupheim                     | 4,102                                                                                                             | 45                 | 4,071                                                 | 4,29    | 43,6                                                                     | 44                      |  |  |  |  |
| Ceutfirch                    | 2,637                                                                                                             | 62                 | 2,656                                                 | 6,57    | 53,9                                                                     | 62                      |  |  |  |  |
| Münfingen .                  | 2,120                                                                                                             | 64                 | 2,182                                                 | 8,00    | 59,5                                                                     | 64                      |  |  |  |  |
| Ravensburg .                 | 3,088                                                                                                             | 57                 | 3,493                                                 | 5,00    | 47,0                                                                     | 51                      |  |  |  |  |
| Riedlingen .                 | 3,479                                                                                                             | 51                 | 3,454                                                 | 5,05    | 47,3                                                                     | 53                      |  |  |  |  |
| Saulgan                      | 3,207                                                                                                             | 54                 | 3,462                                                 | 5,04    | 47,2                                                                     | 52                      |  |  |  |  |
| Lettnang                     | 4.002                                                                                                             | 46                 | 4.222                                                 | 4,13    | 42,8                                                                     | 43                      |  |  |  |  |
| llm                          | 4,695                                                                                                             | 38                 | 5,678                                                 | 3,07    | 36,9                                                                     | 24                      |  |  |  |  |
| Baldsee                      | 2,414                                                                                                             | 63                 | 2,641                                                 | 6,61    | 54,1                                                                     | 63                      |  |  |  |  |
| Bangen                       | 2,944                                                                                                             | 60                 | 3,033                                                 | 5,74    | 50,4                                                                     | 57                      |  |  |  |  |
| Donau=Kreis .                | 3,532                                                                                                             |                    | 3,636                                                 | 4,80    | 46,1                                                                     |                         |  |  |  |  |
| Bürttemberg .                | 4,946                                                                                                             |                    | 4,892                                                 | 3,57    | 39,8                                                                     |                         |  |  |  |  |

# Zuwachs von 1842 bis 1852.

|   | . ,                      |                     |        |        |            |         |  |  |  |
|---|--------------------------|---------------------|--------|--------|------------|---------|--|--|--|
|   | Oberämter und<br>Kreise. | Bahl der Geborenen. |        |        |            |         |  |  |  |
|   |                          | ehe                 | liche. | unehe  | überhaupt. |         |  |  |  |
|   | · /                      | mänul.              | meibl. | männs. | weibl.     | 5.      |  |  |  |
|   |                          | -                   | -      |        |            |         |  |  |  |
|   | Badnang                  | 5,604               | 5,226  | 1,007  | 1,037      | 12,874  |  |  |  |
|   | Befigheim                | 5,097               | 4,757  | 545    | 531        | 10,930  |  |  |  |
|   | Böblingen .              | 5,016               | 4,775  | 604    | 580        | 10,975  |  |  |  |
|   | Brackenheim .            | 4,711               | 4,602  | 535    | 507        | 10,355  |  |  |  |
|   | Canftatt                 | 5,004               | 4,727  | 416    | 403        | 10,550  |  |  |  |
|   | Eglingen                 | 5,459               | 5,131  | 516    | 488        | 11,594  |  |  |  |
|   | Seilbronn                | 6,104               | 5,649  | 542    | 509        | 12,804  |  |  |  |
|   | Leonberg                 | 6,185               | 5,665  | 545    | 506        | 12,901  |  |  |  |
|   | Ludwigsburg .            | 6,054               | 5,806  | 690    | 743        | 13,293  |  |  |  |
|   | Marbach                  | 5,938               | 5,442  | 666    | 675        | 12,721  |  |  |  |
|   | Manibronn .              | 4,227               | 3,823  | 602    | 555        | 9,207   |  |  |  |
|   | Redarfulm .              | 5,151               | 4,899  | 733    | 631        | 11,414  |  |  |  |
|   | Stuttgart, Stadt         | 6,407               | 5,957  | 519    | 477        | 13,360  |  |  |  |
|   | Stuttgart, Amt           | 6,299               | 6,114  | 655    | 608        | 13,676  |  |  |  |
|   | Baihingen .              | 4,305               | 4,013  | 532    | 494        | 9,344   |  |  |  |
|   | Baiblingen .             | 5,091               | 4,787  | 566    | 545        | 10,989  |  |  |  |
|   | Beineberg .              | 5,047               | 4,700  | 779    | 702        | 11,228  |  |  |  |
|   | Recarfreis .             | 91,699              | 86,073 | 10,452 | 9,991      | 198,215 |  |  |  |
|   | Balingen                 | 5,981               | 5,716  | 826    | 786        | 13,309  |  |  |  |
|   | Calw                     | 4,786               | 4,595  | 547    | 590        | 10,518  |  |  |  |
|   | Freudenstadt .           | 5,624               | 5,189  | 777    | 687        | 12,277  |  |  |  |
|   | herrenberg .             | 4,154               | 3,690  | 526    | 516        | 8,886   |  |  |  |
| ٠ | horb                     | 3,807               | 3,525  | 626    | 579        | 8,537   |  |  |  |
|   | Nagold                   | 4,881               | 4,525  | 762    | 733        | 10,901  |  |  |  |
|   | Renenburg .              | 4,603               | 4,516  | 646    | 602        | 10,367  |  |  |  |
|   | Nürtingen .              | 5,610               | 5,238  | 609    | 570        | 12,027  |  |  |  |
|   | Oberndorf .              | 4,404               | 4,217  | 776    | 701        | 10,098  |  |  |  |
|   | Reutlingen .             | 7,040               | 6,753  | 674    | 555        | 15,022  |  |  |  |
|   | Rottenburg .             | 5,344               | 5,074  | 592    | 493        | 11,503  |  |  |  |
|   | Rottweil                 | 6,205               | 5,747  | 762    | 778        | 13,492  |  |  |  |
|   | Spaichingen .            | 4,087               | 3,735  | 417    | - 375      | 8,614   |  |  |  |
|   | Sulz                     | 3,505               | 3,288  | 480    | 436        | 7,709   |  |  |  |
|   | Enttlingen .             | 4,580               | 4,419  | 551    | 487        | 10.037  |  |  |  |
|   | Tubingen                 | 5,802               | 5,618  | 606    | 555        | 12,581  |  |  |  |
|   | Urach                    | 6,056               | 5,607  | 541    | 538        | 12.742  |  |  |  |
|   | Schwarzw.=Areis          |                     | 81,452 | 10,718 | 9,981      | 188,620 |  |  |  |
| ĺ | Capitally of the         | 00,408              | 01,402 | 10,110 | 0,001      | 100,020 |  |  |  |

# Zuwachs von 1842 bis 1852.

| Oberämter und | Bahl ber Beborenen. |         |              |            |         |  |  |
|---------------|---------------------|---------|--------------|------------|---------|--|--|
| Kreise.       | ehe                 | liche.  | uneh         | überhaupt. |         |  |  |
|               | männi.<br>1.        | weibl.  | männs.<br>3. | weibl.     | 3.      |  |  |
| Malen         | 4,564               | 4,256   | 735          | 794        | 10,349  |  |  |
| Crailsheim .  | 3,933               | 3,673   | 897          | 828        | 9,331   |  |  |
| Ellwangen .   | 4,747               | 4,548   | 676          | 621        | 10,592  |  |  |
| Gaildorf      | 4,025               | 3,915   | 1,015        | 918        | 9,873   |  |  |
| Gerabronn .   | 4,395               | 4,128   | 759          | 706        | 9,988   |  |  |
| Gmünd         | 4,691               | 4,409   | 727          | 702        | 10,529  |  |  |
| Sall          | 3,983               | 3,793   | 637          | 622        | 9,035   |  |  |
| Beidenheim .  | 6,129               | 5,793   | 1,267        | 1,145      | 14,334  |  |  |
| Künzelsau .   | 4,988               | 4,649   | 709          | 680        | 11,026  |  |  |
| Mergentheim . | 4,166               | 4,000   | 504          | 502        | 9,172   |  |  |
| Reresheim     | 4,336               | 4,213   | 676          | 706        | 9,931   |  |  |
| Dehringen .   | 5,143               | 4,831   | 962          | 997        | 11,933  |  |  |
| Schorndorf .  | 4,799               | 4,517   | 686          | 669        | 10,671  |  |  |
| Belzheim      | 3,882               | 3,507   | 793          | 775        | 8,957   |  |  |
| Jagit=Kreis . | 63,781              | 60,232  | 11,043       | 10,665     | 145,721 |  |  |
| Biverach      | 5,533               | 5,243   | 700          | 688        | 12,164  |  |  |
| Blaubeuren .  | 4,194               | 3,796   | 637          | 629        | 9,256   |  |  |
| Ebingen       | 5,670               | 5,432   | 672          | 591        | 12,365  |  |  |
| Beislingen .  | 5,447               | 5,127   | 759          | 706        | 12,039  |  |  |
| Böppingen .   | 6.594               | 6.068   | 895          | 871        | 14,428  |  |  |
| Rirchbeim .   | 5,557               | 5,133   | 669          | 610        | 11,969  |  |  |
| Banyheim      | 5,395               | 4,921   | 726          | 667        | 11,709  |  |  |
| eutfird       | 3,807               | 3,472   | 411          | 457        | 8,147   |  |  |
| Münfingen .   | 5,114               | 4,806   | 610          | 592        | 11,122  |  |  |
| Ravensburg .  | 4,554               | 4,232   | 692          | 683        | 10,161  |  |  |
| Riedlingen .  | 5,945               | 5,625   | 790          | 710        | 13,070  |  |  |
| Saulgau       | 4,834               | 4,503   | 844          | 827        | 11,008  |  |  |
| Cettnang      | 3,074               | 2,795   | 509          | 587        | 6,965   |  |  |
| lim           | 8,313               | 7,681   | 1,433        | 1,392      | 18,819  |  |  |
| Baldsee       | 3,598               | 3,361   | 608          | 600        | 8,167   |  |  |
| Bangen        | 2,770               | 2,679   | 285          | 307        | 6,041   |  |  |
| Donaufreis    | 80,399              | 74,874  | 11,240       | 10,917     | 177,430 |  |  |
| Bürttemberg . | 322,348             | 302,631 | 43,453       | 41,554     | 709,986 |  |  |

| Oberämter und<br>Kreise. | Bahl der aus anderen Orten des Ronigreichs Gereingezogenen. |        |               | Jahl der<br>Einwanderer. |        |        | Anßerordentlich<br>Zuwachs dure<br>Fehlerberichtigu |        |     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-----|
|                          | männí.                                                      | weibl. | zusamm.<br>3. | männl.                   | weibl. | gusam. | männs.<br>7.                                        | meibl. | 311 |
| Badnang                  | 2,023                                                       | 2,641  | 4,664         | 19                       | 25     | 44     | 8                                                   | 7      |     |
| Befigheim '              | 1,133                                                       | 1,640  | 2,773         | 24                       | 62     | 86     |                                                     | 12     |     |
| Boblingen                | 780                                                         | 1,115  | 1,895         | 32                       | 52     | 84     |                                                     | 22     |     |
| Brackenheim .            | 1,079                                                       | 1,467  | 2,546         | 51                       | 91     | 142    |                                                     | 18     |     |
| Sanstatt                 | 1,305                                                       | 1,677  | 2,982         | 79                       | 87     | 166    |                                                     | 14     |     |
| Splingen '               | 1,620                                                       | 1,919  | 3,539         | 28                       | 40     | 68     |                                                     | 88     |     |
| geilbronn                | 1,869                                                       | 2,169  | 4,038         | 122                      | 152    | 274    |                                                     | 26     | 8   |
| eonberg                  | 947                                                         | 1,488  | 2,435         | 35                       | 62     | 97     |                                                     | 14     | ű.  |
| Ludwigsburg .            | 2,684                                                       | 3,124  | 5,808         | 47                       | 88     | 135    |                                                     | 85     | ı   |
| Marbach                  | 1,524                                                       | 2,083  | 3,607         | 30                       | 41     | 71     |                                                     | 104    | ı   |
| Naulbronn                | 911                                                         | 1,155  | 2,066         | 51                       | 88     | 139    |                                                     | 15     | ı   |
| leckarfulm               | 1,097                                                       | 1,482  | 2,579         | 120                      | 195    | 315    | 10000                                               | 30     | i   |
| Stuttgart, Stadt         | 4,833                                                       | 5,116  | 9,949         | 127                      | 145    | 272    |                                                     | 191    | i   |
| Stuttgart, Amt           | 1,213                                                       | 1,659  | 2,872         | 53                       | 40     | 93     |                                                     | 18     | ı   |
| Baihingen                | 792                                                         | 1,163  | 1,955         | 25                       | 36     |        |                                                     | 103    | ľ   |
| Baiblingen .             | 1,448                                                       | 1,931  | 3,379         | 36                       | 39     | 75     |                                                     | .5     |     |
| Beinsberg                | 1,410                                                       | 1,839  | 3,249         | 29                       | 33     | 62     | 6                                                   | 11     | _   |
| Recfar=Kreis .           | 26,668                                                      | 33,668 | 60,336        | 908                      | 1,276  | 2,184  | 834                                                 | 763    | 1   |
| Balingen                 | 782                                                         | 1,030  | 1,812         | 92                       | 129    | 221    | 11                                                  | 15     |     |
| Lalw                     | 1,147                                                       | 1,544  | 2,691         | 7                        | 24     | 31     | 16                                                  | 3      | ı   |
| Freudenstadt .           | 1,762                                                       | 2,188  | 3,950         | 17                       | 42     | 59     | 6                                                   | 7      |     |
| berrenberg               | 691                                                         | 1,074  | 1,765         | 5                        | 11     | 16     | -58                                                 | 82     |     |
| borb                     | 538                                                         | 837    | 1,375         | 38                       | 146    | 184    | 15                                                  | 21     |     |
| Ragold                   | 1,153                                                       | 1,642  | 2,795         | 25                       | 56     | 81     | 54                                                  | 25     |     |
| Reuenburg                | 1,169                                                       | 1,478  | 2,647         | 22                       | 50     | 72     | 4                                                   | 3      | ı   |
| Aurtingen                | 877                                                         | 1,238  | 2,115         | 23                       | 33     | 56     | 74                                                  | 67     |     |
| Oberndorf                | 904                                                         | 1,198  | 2,102         | 68                       | 121    | 189    | 267                                                 | 13     |     |
| Reutlingen               | 963                                                         |        | 2,229         | 54                       | 80     | 134    | 5                                                   | 4      |     |
| Rottenburg               | 662                                                         | 893    | 1,555         | 71                       | 100    | 171    |                                                     | 23     |     |
| Rottweil                 | 1,149                                                       | 1,459  | 2,608         | 45                       | 108    | 153    | 5                                                   | 5      | ı   |
| Spaichingen .            | 622                                                         |        | 1,441         | 17                       | 50     | 67     | 113                                                 | 136    |     |
| Sula                     | 699                                                         |        | 1,679         | 43                       | 52     | 95     | 62                                                  | 121    | ı   |
| Euttlingen               | 531                                                         | 745    | 1,276         | 31                       | 115    | 146    | 16                                                  | 25     | ı   |
| Enbingen                 | 1,149                                                       | 1,543  | 2,692         |                          | 62     | 106    |                                                     | 30     |     |
| trach                    | 1,018                                                       | 1,403  | 2,421         | 25                       | 41     | 66     | 7                                                   | 8      |     |
| Schwarzw.=Areis          | _                                                           | 21,337 | 37,153        | 007                      | 1,220  | 1 0 1  | 724                                                 | 588    | t,  |

| 1 4                   | THE BU | 31                              | iwachs i | oon 1  | 842     | bis 1     | 852.   |                         |       |
|-----------------------|--------|---------------------------------|----------|--------|---------|-----------|--------|-------------------------|-------|
| nämter und<br>Kreise. | Drten  | der aus<br>des Kör<br>reingezog | igreiche |        | jahl de |           |        | orden<br>achs<br>berich | durch |
|                       | männi. | weibl.                          | jufamm.  | männí. | weibl.  | guiam.    | männí. | weibl.                  | anfam |
| 100                   | 1.     | 2.                              | 13.      | 4.     | 5.      | 6.        | 7.     | 8.                      | 9.    |
|                       | 1,931  | 2,301                           | 4,232    | 16     | 29      | 45        | 10     | 12                      | 2     |
| sbeim                 | 1,759  | 2,000                           |          | 110    | 203     | 313       |        | 17                      |       |
| angen                 | 2,227  | 2,675                           | 4,902    |        |         | 258       |        | 22                      |       |
| beri                  | 2,486  | 2,856                           | 5,342    | 23     |         | 49        |        | 16                      | 1     |
| brenn                 | 1,800  | 2,310                           | 4,110    |        |         | 284       |        | 37                      |       |
| nd                    | 1,559  |                                 | 3,502    |        | 38      | 78        |        | 38                      |       |
|                       | 2,718  | 2.984                           | 5,702    |        | 38      | 79        |        | 6                       | 1     |
| mbeim .               | 1,641  | 2,130                           | 3,771    | 77     | 100     | 177       |        | 12                      |       |
| selsan                | 1,398  | 1,824                           | 3,222    | 44     | 88      | 132       |        | 17                      | 48    |
| gentheim .            | 995    | 1,323                           | 2,318    | 153    | 283     | 436       |        | 97                      | 187   |
| beim                  | 1,048  | 1,324                           | 2,372    | 146    | 222     | 368       |        | 9                       | 10    |
| ingen                 | 2,830  | 3,268                           | 6,098    | 49     | 65      | 114       |        | 27                      | 48    |
| mborf                 | 1,375  |                                 | 3,224    | 23     |         | 60        |        | . 4                     | 100   |
| cim                   | 1,685  | 2,064                           | 3,749    |        | 12      | 22        |        | 32                      |       |
| Kreis .               | 25,452 | 30,851                          | 56,303   |        | 1,486   | 1         | 264    | 346                     | 610   |
| 1d)                   | 2,162  | 2,776                           | 4,938    | 61     | 117     | 178       | 14     | 19                      | 33    |
| enren                 | 989    | 1,234                           | 2,223    | 33     | 32      | 65        | 7      | 56                      | 63    |
| en                    | 1,262  | 1,669                           | 2,931    | 40     | 55      | 95        | 14     | 9                       | 23    |
| ugen : .              | 1,183  | 1,468                           | 2,651    | 19     | 35      | 54        | 4      | 16                      | 20    |
| ngen                  | 1,848  | 2,357                           | 4,205    | 21     | 66      | 8;        | 11     | 48                      | 59    |
| eim                   | 941    | 1,226                           | 2,167    | 23     | 42      | 65        | 11     | 11                      | 25    |
| cim                   | 1,475  | 1,813                           | 3,288    | 106    | 146     | 252       | _      | 5                       | . 5   |
| :d)                   | 2,006  | 2,338                           | 4,344    | 171    | 272     | 443       | 76     | 69                      | 145   |
| ngen                  | 1,014  | .1,349                          | 2,363    | 33     | 32      | 65        | 29     | 33                      | 62    |
| iburg .               | 4,095  | 4.613                           | 8,708    | 121    | 136     | 257       | 176    | 178                     | 354   |
| igen                  | 1,058  | 1,620                           | 2,678    | 46     | 83      | 129       | 100    | 240                     | 340   |
| au                    | 1,105  | 1,480                           | 2,585    | 93     | 165     | 258       | 19     | 58                      | 77    |
| ng                    | 2,813  | 3,112                           | 5,925    | 148    | 171     | 319       | 10     | 17                      | 27    |
| 1 . 240               | -,     | 3,595                           | 6,831    | 181    | 284     | 465       | 26     | 26                      | 52    |
| ie                    | 1,877  | 2.259                           | 4,136    | 25     | 37      | 62        | 8      | 8                       | 10    |
| n                     | 1,714  | 1.983                           | 3,697    | 154    | 235     | 389       | 16     | 19                      | 35    |
| Kreis .               | 28,778 | 34,892                          | 63,670   | 1,275  | 1,908   | 3,183     | 521    | 812                     | 1,333 |
| mberg .               | 96,714 | 120,748                         | 217,462  | 3,739  | 5,890   | ${9.629}$ | 2.343  | 2.509                   | 4.852 |

| William To A.            | -      |                       |         |        |                                     | -       |
|--------------------------|--------|-----------------------|---------|--------|-------------------------------------|---------|
| Oberämter und<br>Rreife. |        | Zahl der<br>estorbene | n.      | des    | r in ander<br>Königrei<br>rusgezoge | hs .    |
|                          | männt. | weibs.                | zuiamm. | männs. | weibl.                              | zusamm. |
| Backnang                 | 5,169  | 4,857                 | 10,026  | 2,042  | 2,569                               | 4,611   |
| Befigheim                | 3,970  | 3,930                 | 7,900   | 1,354  | 1,883                               | 3,237   |
| Böblingen                | 4,180  | 4,054                 | 8.234   | 894    | 1,205                               | 2,099   |
| Brackenheim .            | 3,814  | 3,803                 | 7,617   | 1,162  | 1,531                               | 2,693   |
| Canftatt                 | 3,740  | 3,587                 | 7,327   | 1.319  | 1,658                               | 2,977   |
| Eglingen                 | 4,117  | 3,978                 | 8,095   | 1,493  | 1,766                               | 3,25    |
| Seilbroun                | 4,881  | 4.403                 | 9,284   | 1,421  | 1,677                               | 3,098   |
| Leonberg                 | 5.128  | 4,772                 | 9,900   | 1,009  | 1,490                               | 2,499   |
| Ludwigeburg              | 4,891  | 4,782                 | 9,673   | 2,801  | 3,244                               | 6,04    |
| Marbach                  | 4,867  | 4,595                 | 9,462   | 1,725  | 2,408                               | 4,13    |
| Maulbronn .              | 3,490  | 3,245                 | 6,735   | 852    | 1,049                               | . 1,90  |
| Neckarjulm .             | 4,547  | 4,237                 | 8,784   | 1.072  | 1,438                               | 2,510   |
| Stuttgart, Stadt         | 5,104  | 4,922                 | 10,026  | 2,876  | 2,985                               | 5,86    |
| Stuttgart, Amt           | 5,049  | 5,077                 | 10,126  | 1,382  | 1,707                               | 3,089   |
| Baibingen                | 3,667  | 3,615                 | 7,282   | 901    | 1,238                               | 2,13    |
| Baiblingen .             | 4,206  | 4,026                 | 8,232   | 1,529  | 2,104                               | 3,633   |
| Weinsberg .              | 4,564  | 4,179                 | 8,743   | 1,588  | 2,081                               | 3,669   |
| Recar=Arcis .            | 75,384 | 72,062                | 147,446 | 25,420 | 32,033                              | 57,45   |
| 20 - (:                  |        | 1                     |         |        | 1.005                               |         |
| Balingen                 | 5,268  | 4,981                 | 10,249  | 838    | 1,092                               | 1,93    |
| Calm                     | 4,419  | 4,100                 | 8,519   | 1,225  | 1,638                               | 2,86    |
| Frendenstadt .           | 4,429  | 3,991                 | 8,420   | 1,925  | 2,376                               | 4,30    |
| Herrenberg .             | 3,708  | 3,480                 | 7,188   | 801    | 1,148                               | 1,94    |
| Horb                     | 3,512  | 3,311                 | 6,823   | 601    | 919                                 | 1,52    |
| Nagold                   | 4,353  | 4,321                 | 8,674   | 1,303  | 1,650                               | 2,95    |
| Renenbürg .              | 3,835  | 3,587                 | 7,422   | 1,121  | 1,432                               | 2,55    |
| Mürtingen                | 4,705  | 4,421                 | 9,126   | 972    | 1,423                               | 2,39    |
| Oberndorf                | 4,009  | 3,772                 | 7,781   | 900    | 1,229                               | 2,12    |
| Rentlingen               | 6,016  | 5,597                 | 11,613  | 1,182  | 1,533                               | 2,71    |
| Rottenburg .             | 4,554  | 4,390                 | 8.944   | 685    | 968                                 | 1,65    |
| Rottweil                 | 5,185  | 5,105                 | 10,290  | 1,070  | 1,352                               | 2,42    |
| Svaichingen .            | 3,422  | 3,278                 | 6,700   | 755    | 942                                 | 1,69    |
| Sulz                     | 3,078  | 3,017                 | 6,095   | 772    | 1,018                               | 1,79    |
| Enttlingen               | 3,866  | 3,862                 | 7,728   | 576    | 814                                 | 1,39    |
| Tübingen                 | 4,825  | 4,720                 | 9,545   | 1,216  | 1,551                               | 2,76    |
| Urach                    | 5,062  | 4,658                 | 9,720   | 1,011  | 1,366                               | 2,37    |

| ,                        | ۰            | Abgang                 | von 18        | 842 bis      | 1852.                              |               |
|--------------------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Oberämter und<br>Kreise. |              | Zahl der<br>estorbener | 1.            | des          | r in ande<br>Rönigrei<br>insgezoge | ch8           |
|                          | männs.<br>1. | weibl.                 | zusamm.<br>3. | mäuns.<br>4. | weibl.                             | zusamm.<br>6. |
| Nalen                    | 3,586        | 3,637                  | 7,223         | 1,869        | 2,261                              | 4,130         |
| Crailsheim               | 3,734        | 3,569                  | 7,303         | 1,794        | 2,073                              | 3,867         |
| Ellwangen .              | 4,211        | 4,153                  | 8,364         | 2,219        | 2,626                              | 4,845         |
| Gaildorf                 | 3,790        | •3,620                 | 7,410         | 2,643        | 2,992                              | 5,635         |
| Gerabronn .              | 3,971        | 3,697                  | 7,668         | 1,903        | 2,371                              | 4,274         |
| Gmünd                    | 4,153        | 4,099                  | 8,252         | 1,599        | 1,883                              | 3,482         |
| Hall                     | 3,913        | 3,707                  | 7,620         |              | 2,944                              | 5,528         |
| Beidenheim .             | 5,482        | 5,114                  | 10,596        | 1,744        | 2,178                              | 3,922         |
| Runzelsau                | 4,322        | 4,285                  | 8,607         | 1,590        | 2,011                              | 3,601         |
| Mergentheim .            | 3,544        | 3,591                  | 7,135         | 1,093        | 1,362                              | 2,455         |
| Neresheim                | 3,878        | 3,857                  | 7,735         | 1,233        | 1,515                              | 2,748         |
| Dehringen                | 5,210        | 5,083                  | 10,293        | 2,641        | 3,043                              | 5,684         |
| Schorndorf .             | 4,355        | 4,242                  | 8,597         | 1,492        | 1,903                              | 3,395         |
| Welzheim                 | 3,611        | 3,228                  | 6,839         | 1,743        | 2,229                              | 3,972         |
| Jagit-Rreis .            | 57,760       | 55,882                 | 113,642       | 26,147       | 31,391                             | 57,538        |
| Biberach                 | 5,308        | 5,065                  | 10,373        | 1,975        | 2,650                              | 4,625         |
| Blanbeuren .             | 4,008        | 3,578                  | 7,586         | 1,044        | 1,457                              | 2,501         |
| Chingen                  | 5,146        | 4,958                  | 10,104        | 1,408        | 1,942                              | 3,350         |
| Beielingen .             | 4,785        | 4,513                  | 9,298         | 1,515        | 1,866                              | 3,381         |
| Göppingen .              | 5,520        | 5,194                  | 10,714        |              | 2,516                              | 4,357         |
| Rirchheim                | 4,775        | 4,297                  | 9,072         | 1,108        | 1,442                              | 2,550         |
| Laupheim                 | 5,009        | 4,734                  | 9,743         |              | 1,798                              | -3,298        |
| Leutfirch                | 3,525        | 3,437                  | 6,962         |              | 2,298                              | 4,366         |
| Münsingen .              | 4,643        | 4,230                  | 8,873         |              | 1,429                              | 2,530         |
| Ravensburg .             | 4,355        | 4,298                  | 8,653         | 3,669        | 4,200                              | 7,869         |
| Riedlingen .             | 5,546        | 5,457                  | 11,003        | 1,272        | 1,784                              | 3,056         |
| Saulgau                  | 4,760        | 4,559                  | 9,319         | 1,136        | 1,500                              | 2,636         |
| Tettnang                 | 3,033        | 2,866                  | 5,899         | 2,558        | 2,901                              | 5,459         |
| Illm                     | 8,277        | 7,878                  | 16,155        | 2,364        | 2,807                              | 5,171         |
| Waldsee                  | 3,286        | 3,224 2,639            | 6,510         | 1,783        | 2,136                              | 3,919         |
| Wangen                   | 2,653        |                        | 5,292         |              | 2,035                              |               |
| Donau=Rreis .            | 74,629       | 70,927                 | 145,556       | 28,076       | 34,761                             | 62,837        |
| Bürttemberg .            | 282,019      | 269,462                | 551,481       | 96,596       | 120,636                            | 217,235       |
|                          | ,            | 1                      | 1             |              | 1                                  | 1             |
|                          |              |                        |               |              |                                    |               |

|                          |              | Abgang               | g von 1 | 842 bis      | 1852.                                |              |
|--------------------------|--------------|----------------------|---------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| Oberämter und<br>Kreise. | A            | Zahl der<br>newander |         |              | dentlicher<br>Fehlerberi<br>u. f. w. | chtigung     |
|                          | männí.<br>1. | weibl.               | zusamm. | männs.<br>4. | weibl.                               | jusamm<br>6. |
| Backnang                 | 410          | 352                  | 762     | 412          | 506                                  | 918          |
| Befigheim                | 568          | 500                  | 1,068   | 138          | 47                                   | 185          |
| Böblingen .              | 582          | 470                  | 1,052   | 34           | 27                                   | 61           |
| Bradenbeim .             | 621          | 618                  | 1.239   | 95           | 28                                   | 123          |
| Canftatt                 | 437          | 338                  | 775     | 122          | 35                                   | 157          |
| Eglingen                 | 514          | 436                  | 950     | 44           | 20                                   | 64           |
| Beilbronn                | 677          | 650                  | 1.327   | 279          | 187                                  | 466          |
| Leonberg                 | 748          | 633                  | 1,381   | 250          | 148                                  | 398          |
| Ludwigsburg .            | 605          | 468                  | 1,073   | 13           | 10                                   | 23           |
| Marbach                  | 682          | 579                  | 1,261   | 13           | 4                                    | 17           |
| Maulbronn .              | 556          | 543                  | 1,099   | 157          | 106                                  | 263          |
| Recfarfulm .             | 584          | 657                  | 1,241   | 799          | 663                                  | 1,462        |
| Stuttgart, Stadt         | 224          | 201                  | 425     | 1,733        | 1,128                                | 2,861        |
| Stuttgart, Umt           | 709          | 681                  | 1,390   | 88           | 146                                  | 234          |
| Baibingen .              | 461          | 352                  | 813     | 210          | 7                                    | 217          |
| Baiblingen .             | 655          | 535                  | 1,190   | 321          | 203                                  | 524          |
| Beinsberg .              | 486          | 382                  | 868     | 463          | 410                                  | 873          |
| Recfar=Kreis .           | 9,519        | 8,395                | 17,914  | 5,171        | 3,675                                | 8,846        |
| Balingen                 | 658          | 642                  | 1,300   | 206          | . 93                                 | 299          |
| Caim                     | 407          | 347                  | 754     | 4            | 19                                   | 23           |
| Freudenstadt .           | 411          | 386                  | 797     | 290          | 195                                  | 485          |
| Berrenberg .             | 577          | 522                  | 1,099   | 3            | 4                                    | 7            |
| borb                     | 566          | 636                  | 1,202   | 91           | 52                                   | 143          |
| Ragold                   | 628          | 526                  | 1,154   | 221          | 155                                  | 376          |
| Reuenburg .              | 650          | 624                  | 1,274   | 226          | 94                                   | 320          |
| Rürtingen .              | 689          | 613                  | 1,302   | 170          | 2                                    | 172          |
| Oberndorf .              | 435          | 413                  | 848     | 14           | 143                                  | 157          |
| Reutlingen .             | 438          | 421                  | 859     | 193          | 117                                  | 310          |
| Rottenburg .             | 832          | 841                  | 1,673   | 51           | 11                                   | 62           |
| Rottweil                 | 826          | 797                  | 1,623   | 264          | 203                                  | 467          |
| Spaichingen .            | 389          | 340                  | 729     | 25           | 21                                   | 46           |
| Sulz                     | 414          | 347                  | 761     | 180          | 113                                  | 293          |
| Eutilingen .             | 460          | 490                  | 950     | 231          | 37                                   | 268          |
| Eubingen                 | 625          | 552                  | 1.177   | 41           | 110                                  | 151          |
| drach                    | 717          | 613                  | 1,330   | 138          | 134                                  | 272          |
| SchwarzwRreis            | 9,722        |                      | 18,832  | 2,348        | 1,503                                | 3,851        |

| t                        |              | Abgang                | y von 1       | 842 bis | 1852.                                |              |
|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------|--------------------------------------|--------------|
| Oberämter und<br>Kreisc. | 2            | Zahl der<br>luswander |               |         | dentlicher<br>gehlerberi<br>u. f. w. | chtigung     |
|                          | männs.<br>1. | weibl.                | zusamm.<br>3. | männs.  | weibl.                               | zusamm<br>6. |
| Malen                    | 127          | 126                   | 253           | 197     | 373                                  | 570          |
| Crailsbeim .             | 281          | 311                   | 592           | . 27    | 110                                  | 137          |
| Ellwangen .              | 348          | 333                   | 681           | 268     | 215                                  | 483          |
| Gaildorf                 | 121          | 139                   | 260           | 355     | 262                                  | 617          |
| Gerabronn .              | 505          | 573                   | 1,078         | 280     | 2                                    | 282          |
| Gmünd                    | 131          | 93                    | 224           | 163     | 16                                   | 179          |
| Hall                     | 215          | 159                   | 374           | 163     | 134                                  | 297          |
| Seidenheim .             | 263          | 254                   | 517           | 196     | 134                                  | 330          |
| Runzelsau .              | 575          | 557                   | 1,132         | 135     | 249                                  | 384          |
| Mergentheim .            | 632          | 712                   | 1,344         | 261     | 184                                  | 445          |
| Neresheim .              | 356          | 456                   | 812           | 206     | 208                                  | 414          |
| Dehringen .              | 327          | 291                   | 618           | 358     | 330                                  | 688          |
| Schorndorf .             | 546          | 493                   | 1,039         | 303     | 115                                  | 418          |
| Belgheim                 | 227          | 173                   | 400           | 41      |                                      | 41           |
| Jagft=Rreis .            | 4,654        | 4,670                 | 9,324         | 2,953   | 2,332                                | 5,285        |
| Biberach                 | 171          | 184                   | 355           | 89      | - 85                                 | 174          |
| Blaubeuren .             | 150          | 132                   | 282           | 57      | 2                                    | 59           |
| Chingen                  | 177          | 146                   | 323           | - 3     | 43                                   | 46           |
| Beislingen .             | 285          | 191                   | 476           | 107     | 7                                    | 114          |
| Göppingen .              | 731          | 606                   | 1,337         | 144     | 32                                   | 176          |
| Rirchheim                | 748          | 531                   | 1,279         | 240     | 206                                  | 446          |
| Laupheim                 | 236          | 241                   | 477           | 75      | 74                                   | 149          |
| Leutfirch                | 273          | 326                   | 599           | 264     | 113                                  | 377          |
| Münfingen .              | 147          | 136                   | 283           | 127     | 19                                   | 146          |
| Ravensburg .             | 128          | 208                   | 336           | 734     | 621                                  | 1,355        |
| Miedlingen .             | 176          | 214                   | 390           | 26      | 35                                   | 61           |
| Saulgan                  | 201          | 257                   | 458           | 133     | 11                                   | 144          |
| Tettnang                 | 187          | 280                   | 467           | 93      | 106                                  | 199          |
| llim                     | 302          | 307                   | 609           | 709     | 732                                  | 1,441        |
| Waldsee                  | 82<br>182    | 219                   | 401           | 16      | 19<br>92                             | 35           |
| Wangen                   |              |                       |               | 49      |                                      | 141          |
| Donaufreis .             | 4,176        | 4,039                 | 8,215         | 2,866   | 2,197                                | 5,063        |
| Bürttemberg .            | 28,071       | 26,214                | 54,285        | 13,338  | 9,707                                | 23,045       |

| `                |                    |               | -             |        |                          |              |                   |                       |                              |      |                     |          |
|------------------|--------------------|---------------|---------------|--------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------|---------------------|----------|
|                  |                    |               | im D          |        |                          |              | der G             |                       | enen<br>bis                  | 1852 | 2.                  |          |
| Oberämter und    | Ruf<br>1 Geborenes | žinž          | 100<br>Geb.   |        | Muf 1 mannf. Geb. fommen |              | ± € .             | ,                     |                              |      | O chel.<br>Geb.     | ep.      |
| Rreife.          | Muf                | bner.         | f 10          | @      | fom                      | buet<br>bret | _ = = -           | weibl. Ein<br>wohrer. | Auf 1 chelich<br>Geb. fommen | 18   | 99                  | E        |
| •                | ိဗိ                | mmen<br>wohne | Auf<br>weibl. | männl. | uf 1<br>eb.              | oat<br>1100  | Muf 1             | 100                   | nf 1<br>cb.                  | inn  | Nur 100<br>weibl. C |          |
| ,                | 1                  | 2             | 2.            | Ħ      | 3                        | E            | # 30°             |                       | ₹.Đ                          | 9    |                     |          |
|                  |                    | 53.           |               | D3.    |                          | D3.          | 4                 | D3.                   | -9.                          | 53   | 6.                  | DB       |
| Badnang          | 24,68              |               | 105,55        | 43     | 23,82                    | 32           | 25,58             | 25                    | 29,32                        | 44   | 107,03              | 31       |
| Befigheim        | 25,89              | 40            | 106,00        | 27     | 24,00                    | 45           | 26,01             | 37                    | 28,64                        | 34   | 107,14              | 28       |
| Böblingen        | 20,89              | 42            | 104,05        | 48     | 24,49                    | 40           | 27.00             | 41                    | 28,95                        | 41   | 105,01              | 47       |
| Bradenheim .     | 20,00              | 31            | 102,69        | 61     | 24,37                    | 39           | 25,65             | 26                    | 27,80                        | 27   | 102,37              | 63       |
| Canftatt         | 24,07              | 20            | 105,65        | 42     | 22,05                    | 21           | 25,26             | 19                    | 26,40                        | 14   | 105,86              | 41       |
| Eglingen         | 24,35              | 22            | 106,33        | 34     | 23,23                    | 25           | 25,55             | 24                    | 26,66                        | 17   | 106,39              | 36       |
| Beilbronn        | 122,00             | TO            | 107,02        | 13     | 21,00                    | 10           | 23,87             | 10                    | 24,07                        | -8   | 108,05              | 16       |
| Leonberg         | 22,65              | 12            | 109,06        | _7     | 21,22                    | 12           | 24,21             | 14                    | 24,66                        | 10   | 109,18              | 10       |
| Ludwigsburg.     | 24,19              | 20            | 102,98        | 28     | 23,61                    | 27           |                   | 20                    | 27,45                        | 23   | 104,27              | 53       |
| Marbach          | 25,03              | 32            | 107,96        | 11     |                          | 33           | 20,30             | 32                    | 27,98                        | 29   | 109,11              | Ц        |
| Manlbronn .      | 25,60              | 39            | 110,30        | 2      | 24,13                    | 35           |                   | 42                    | 29,28                        | 43   | 110,57              | 3        |
| Neckarinim .     | 25,19              | 34            | 106,40        | 32     | 24,16                    | 36           |                   | 33                    | 28,66                        | 39   | 105,14              | 46       |
| Stuttgart, Stadt | 25,08              | 33            | 107,64        | 19     | 22,82                    | 20           |                   | 40                    | 27,10                        | 20   | 107,55              | 22       |
| Stuttgart, Amt   | 23,14              | 14            | 103.45        | 99     | 22,61                    | 16           |                   | 11                    | 25, <sub>50</sub>            | 12   |                     | 60<br>26 |
| Baibingen .      | 25,64              | 40            | 107,32        | 19     | 24,24                    | 37           |                   | 39                    |                              | 37   |                     | 38       |
| Baiblingen .     | 25,92              | 44            | 106,09        | 16     | 21,78                    | 44           | 27,12             | 40                    | 28,83                        | 40   | 106,35              | 23       |
| Weineberg .      | 24,41              | 20            | 107,85        | 14     | 23,19                    | 20           | 25,73             | 20                    | 20,12                        | 90   | 107,38              | 20       |
| Nedar-Areis .    | 24,59              |               | 106,33        |        | 23, <sub>43</sub>        |              | 25, <sub>82</sub> |                       | 27,42                        |      | 106,53              |          |
| Balingen         | 25,33              | 36            | 104,69        | 52     | 24,50                    | 41           | 26,20             | 30                    | 28,82                        | 38   | 104,63              | 49       |
| Calw             | 24,74              | 29            | 102,85        | 60     | 23,05                    | 34           | 25,54             | 22                    | 27,73                        | 26   | 104.15              | 55       |
| Freudenstadt .   | 24,04              | 18            | 108,93        | 8      | 23,20                    | 26           | 24,84             | 17                    |                              | 22   | 108,38              | 13       |
| perrenberg .     | 28,33              |               | 111,27        | 1      | 26,56                    | 57           | 30.24             | 60                    |                              |      |                     | 1        |
| Sorb             | 27,87              | 35            | 108,01        | 10     | 25,11                    | 99           | 29,41             | 57                    |                              | 36   | 108,00              | 18       |
| Nageld           | 26,07              | 45            | 107,32        | 20     | 24,53                    | 42           | 27,72             | 47                    | 30,21                        | 47   | 107,86              | 20       |
| Renenburg .      | 24,18              | 21            | 102,56        | 62     | 23,81                    | 31           | 24,56             | 16                    | 27,49                        | 24   | 101,92              | 64       |
| Mürtingen .      | 24,05              | 19            | 107,07        | 22     | 22,80                    | 18           | 25,40             | 21                    | 26,66                        | 18   | 109,59              | 8        |
| Oberndorf .      | $ 26,_{52}$        | 47            | 105,32        | 45     | 25,65                    | 47           | 27,49             | 44                    | 31,06                        | 30   | 104,43              | 50       |
| Reutlingen .     | 23,35              | 16            | 105,55        | 44     | 22,61                    | 17           | 24,28             | 15                    | 25,42                        | 11   | 104,25              | 34       |
| Rottenburg .     | 27,21              | 53            | 106,63        | 28     | 25,76                    | 50           | 28,75             | 53                    | 30,04                        | 46   | 105,32              | 45       |
| Rottweil         |                    |               | 106,77        | 25     | 23, <sub>20</sub>        | 24           |                   | 27                    | 27,57                        | 25   |                     | 19       |
| Spaichingen .    | 25,33              | 37            | 109,58        | 3      | 23,79                    | 30           |                   | 38                    | 27,89                        | 28   | 109,42              | 9        |
| Sulz             | 27,02              | 51            | 107,01        | 23     | 25,91                    | 99           | 28,32             | 51                    |                              | 49   |                     | 32       |
| Tuttlingen .     |                    |               | 104,58        | 54     | 25,12                    | 46           | 26,49             | 34                    | 28,77                        | 36   | 103,64              | 57       |
| Tübingen         | 20,56              | 43            | 103,80        | 56     | 25,77                    | 91           | 27,39             | 43                    | 29,27                        | 42   |                     | 59       |
| Urach            | 21,27              | 8             | 107,35        |        | $20,_{35}$               |              |                   |                       |                              |      | 108,01              | 17       |
| Schwarzw.=Rreis  | 3 25,22            | 2             | 1106,29       | l      | 24,18                    |              | 26,32             |                       | 28,33                        | l    | 106,16              |          |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | der Gebor<br>Jahre 1842                                                                                                                                                                   | renen<br>2 bis 1852                                                                                                                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Oberämter und<br>Kreise.                                                                                                                                 | Auf Geborenes<br>tommen Ein-<br>mobuler.                                                                                                                                | Auf 100<br>ko weibl. Geb.<br>fommen<br>männl. Geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Auf 1 mannel.<br>20 Geb. fonmen<br>4 männf. Eins<br>webner.                                                                                                                               | Nuf 1 weibl. EGeb. fommen weibl. Eine weibl.                                                                                                                                              | Auf 1 ehelid,<br>Edeb. fommen<br>Einwehner.                                                                                                                          | Auf 100 chel.  • weibl. Geb.  • fommen ebel. månul. Geb.  |
| Nalen . Crailsheim Clwangen Guildorf . Gerabronn Gmund . Sall . Scidenheim . Mergentheim . Mergentheim . Dehringen . Schorndorf . Belzbeim . Jagst-Kreis | 27,42 52<br>28,01 56<br>26,96 50<br>29,30 62<br>24,59 26<br>28,23 58<br>21,75 9<br>29,44 61<br>24,81 49<br>24,81 49<br>26,76 49<br>28,04 57                             | 104,91 50<br>104,28 55<br>106,62 29<br>106,00 39<br>104,64 53<br>106,90 24<br>103,73 57<br>191,89 64<br>104,75 51<br>105,76 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25,68 48<br>26,47 56<br>25,93 54<br>28,12 61<br>22,99 22<br>27,34 69<br>20,45 9<br>23,39 62<br>33,19 64<br>23,65 28<br>25,79 52                                                           | 28,67 <b>52</b> 29,63 <b>58</b> 28,02 <b>60</b> 30,55 <b>62</b> 26,29 <b>31</b> 29,16 <b>55</b> 23,13 <b>59</b> 39,93 <b>59</b> 25,99 <b>48</b> 25,99 <b>48</b>                           | 33,27 58<br>31,92 52<br>33,52 60<br>34,33 62<br>28,45 31<br>32,80 57<br>26,15 57<br>26,15 64<br>28,82 53<br>33,83 64<br>28,82 53<br>34,81 64<br>28,82 53<br>32,01 55 | 107, <sub>08</sub> <b>29</b> 104, <sub>37</sub> <b>52</b> |
| Biberach Blaubeuren Ehingen Geislingen Geöslingen Göppingen Sirchheim Leutfirch Münfingen Ravensburg Mieblingen Eanlgan Lettnang Ilm Baldfee Bangen      | 19,67<br>20,45<br>14<br>22,52<br>23,89<br>25,52<br>38<br>20,97<br>27,21<br>19,20<br>24,59<br>20,75<br>20,75<br>20,75<br>28,63<br>18,83<br>11,23<br>11,17<br>64<br>22,64 | 10947<br>105,29, 46<br>107,92<br>108,41<br>109,54<br>106,04<br>106,04<br>106,31<br>106,31<br>106,31<br>106,31<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48<br>106,48 | 18,08<br>19,33<br>21,43<br>22,35<br>13<br>38<br>19,44<br>52,74<br>49<br>17,89<br>22,80<br>19,44<br>26,88<br>19,44<br>26,88<br>19,44<br>26,88<br>19,44<br>26,88<br>17,55<br>29,60<br>21,23 | 21,39<br>21,63<br>24,00<br>25,54<br>23,74<br>22,65<br>22,65<br>20,59<br>26,51<br>21,92<br>22,07<br>30,48<br>21,92<br>22,07<br>30,48<br>20,19<br>36<br>11<br>26,70<br>32,77<br>64<br>24,45 | 22,78<br>22,78<br>4<br>25,65<br>27,22<br>28,55<br>30,45<br>48<br>21,52<br>28,45<br>28,44<br>24,42<br>33,98<br>22,45<br>22,45<br>24,42<br>33,98<br>22,65<br>25,87     | 107,35<br>109,98<br>108,23<br>107,05<br>103,39<br>107,38  |
| Bürttemberg .                                                                                                                                            | 24,68                                                                                                                                                                   | 106,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,49                                                                                                                                                                                     | 25,95                                                                                                                                                                                     | 28,04                                                                                                                                                                | 106,51                                                    |

| Oberämter und            |                | tm Du                                  |                                       |          | der Gebi                                 |          |                                          |           |
|--------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------|
| Rreise.                  |                | 100 Ges                                | Muf 1 un<br>Bebore                    |          | Auf 1 un<br>Gebore<br>fommen             | nes      | Auf 100 1<br>weibl. Ge<br>fommen         | borene    |
|                          | ehel.          | unebel.                                | rene über                             |          |                                          |          | männi. C                                 |           |
|                          | 1.             | 2.                                     | 3.                                    |          | 4.                                       |          | 5.                                       |           |
| Badnang                  | 84,12          | 15,88                                  | 6,29                                  | D3.      | 155.44                                   | D3.      | 97,11                                    | D3.<br>56 |
| Befigheim                | 90,16          | 9,84                                   | 10,45                                 | 51       | 262.22                                   | 53       | 102.63                                   | 42        |
| Böblingen                | 89,21          | 10,79                                  | 9,27                                  | 42       | 239,30                                   | 44       | 104,14                                   | 34        |
| Bradenheim .             | 89,91          | 10,06                                  | 9,93                                  | 50       | 248.47                                   | 47       | 105,47                                   | 31        |
| Canftatt                 | 92,24          | 7,76                                   | 12,88                                 | 63       | 309,44                                   | 62       | 103,00                                   | 38        |
| Eplingen                 | 91,34          | 8,66                                   | 11,54                                 | 58       | 287,78                                   | 59       | 105,74                                   | 30        |
| Beilbronn                | 91,79          | 8,21                                   | 12,18                                 | 60       | 271,15                                   | 54       | 106,48                                   | 29        |
| Leonberg                 | 91,85          | 8,45                                   | 12,27                                 | 62       |                                          | 56       | 107,71                                   | 23        |
| Ludwigsburg .            | 89,22          | 10,78                                  | 9,27                                  | 43       | 227,21                                   | 36       | 92,86                                    | 39        |
| Marbach                  | 89,46          | 10,54                                  | 9.48                                  | 46       | 237,14                                   | 42       | 98.63                                    | 54<br>19  |
| Maulbroun                | 87,43          | 12,57                                  | 7,95                                  | 24<br>30 | 203.75                                   | 30       | 108,47                                   | 3         |
| Nedarfulm                | 88,05          | 11,95                                  | 8,36                                  | 64       | 211,16                                   | 33       | 116,16                                   | 18        |
| Stuttgart, Stadt         | 92.55          | 7,45                                   | 13,41                                 | 55       | 336,45                                   | 64       | 108,80                                   | 22        |
| Stuttgart, Amt Baibingen | 90,76          | 9,24                                   | 10,82                                 | 38       | 250.62                                   | 49<br>41 | 107.73                                   | 24        |
| Baiblingen               | 89,02          | 10,98                                  | 9,10                                  | 49       | 233, <sub>53</sub><br>256, <sub>36</sub> | 52       | 107, <sub>69</sub><br>103, <sub>85</sub> | 36        |
| Beineberg                | 89,89<br>86,81 | 10, <sub>11</sub><br>13, <sub>19</sub> | 9, <sub>89</sub><br>7, <sub>58</sub>  | 21       | 185,08                                   | 20       | 110,97                                   | 9         |
| Redar-Rreis .            | 89,69          | 10,31                                  | 9,69                                  |          | 238,42                                   | 20       | 104,61                                   |           |
|                          |                |                                        |                                       |          | -                                        |          |                                          |           |
| Balingen                 | 87,89          | 12,11                                  | 8,25                                  | 28       | 209,15                                   | 32       | 105,09                                   | 32        |
| Calm                     | 89,19          | 10,81                                  | 9,25                                  | 40       | 228,84                                   | 39       | 92,71                                    | 61        |
| Freudenstadt .           | 88,08          | 11,42                                  | 8,39                                  | 31       | 201,56                                   | 28       | 113,10                                   | 6         |
| herrenberg               | 88.97          | 11,73                                  | 8,52                                  | 34       | 241,56                                   | 45       | 101,94                                   | 47        |
| Horb                     | 85,99          | 14,11                                  | 7,08                                  | 14       | 197,44                                   | 24       | 108,11                                   | 21        |
| Ragold                   | 86,23          | 13,71                                  | 7,29                                  | 17       | 190,09                                   | 22       | 103,96                                   | 33        |
| Meuenburg                | 87,47          | 12.03                                  | 8,30                                  | 29       | 200,86                                   | 27       | 107,30                                   | 27<br>28  |
| Mürtingen                | 90,20          | 9,80                                   | 10,20                                 | 52       | 245,35                                   | 46       | 106,81                                   | 10        |
| Oberndorf                | 85,38          | 14,62                                  | 6,83                                  | 13       | 181,29                                   | 17       | 210,70                                   | 10        |
| Reutlingen               | 91.82          | 8,18                                   | 12.22                                 | 61<br>54 | 285,35                                   | 58       | 121,44                                   | 2         |
| Rottenburg Rottweil      | 90,57          | 9,43                                   | 10.60                                 | 36       | 288,46                                   | 61       | 120,09                                   | 55        |
|                          | 88,59          | 11,41                                  | 8,76                                  | 57       | 213,96                                   | 34<br>55 | 97,94                                    | 8         |
| Spaichingen              | 90,81          | 9,19                                   | 10,97                                 | 33       | 275, <sub>51</sub><br>227, <sub>42</sub> | 37       | 111,20                                   | 13        |
| Treating and             | 88,12          | 11,88                                  | 8,41                                  | 47       | 249,42                                   | 48       | 110, <sub>09</sub><br>113, <sub>14</sub> | 5         |
| O-2.6.1                  | 89,66          | 10,34                                  | 9, <sub>66</sub><br>10, <sub>83</sub> | 56       | 287,88                                   | 60       | 109,19                                   | 15        |
| 41 1                     | 90,77<br>91.54 | 9,23                                   | 11,80                                 | 59       | 251,16                                   | 50       | 109,19                                   | 52        |
| SchwarzwRreis            | 31.54          | 8,46<br>10,97                          |                                       | 90       | 229,85                                   | 20       | 107,38                                   |           |

|                          |       | im Dr   | Berhält<br>irchfcnitt                |               | der Geb<br>Zahre 18 |              |                                                   |           |
|--------------------------|-------|---------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Oberämter und<br>Kreise. | boren | en find | Auf 1 ut<br>Gebor<br>fommen          | ence<br>Gebo= | Gebor<br>fommen     | enes<br>Ein= | Auf 100 unehel<br>weibl. Geboren<br>tommen unehel |           |
| · /                      | ehel. |         | rene über                            |               |                     |              | männl.                                            | Bebor.    |
|                          | 1.    | 2.      | 3.                                   |               | 4.                  |              | <u> </u>                                          |           |
| Malen                    | 85,22 | 14,78   | 6                                    | D3.           | 155.06              | D.B.         | 92,57                                             | 63.<br>62 |
| Carifolialus             | 81,51 | 18,49   | 6,76                                 | 2             | 146,71              | 6            | 108,33                                            | 20        |
| Elwangen .               | 87,76 | 12,24   | 5,40                                 | 25            | 228,78              | 38           | 108,33                                            | 16        |
| Gaildorf                 | 80,42 | 19,58   | 8,16                                 | 1             | 137,68              | 4            | 110,85                                            | 12        |
| Gerabronn .              | 85,33 | 14,67   | 5, <sub>10</sub><br>6, <sub>81</sub> | 12            | 199,74              | 25           | 107,51                                            | 25        |
| Mm. Cub                  | 86,43 | 13,57   | 7,36                                 | 19            | 181,20              | 16           | 103,56                                            | 37        |
| Sall                     | 86,07 | 13,93   | 7,17                                 | 13            | 202,62              | 29           | 102,41                                            | 44        |
| Beidenbeim .             | 83,18 | 16,82   | 5,94                                 | 4             | 129,27              | 2            | 110,65                                            | 11        |
| Rungelsau .              | 87,40 | 12,60   | 7,93                                 | 23            | 231,28              | 40           | 104,26                                            | 33        |
| Mergentheim .            | 89,03 | 10,97   | 9,11                                 | 39            | 282,54              | 37           | 100,40                                            | 33        |
| Reresheim .              | 86,08 | 13,92   | 7,18                                 | 16            | 178,31              | 14           | 95,75                                             | 58        |
| Dehringen .              | 83,58 | 16,42   | 6,09                                 | 5             | 163,00              | 10           | 96,49                                             | 57        |
| Schorndorf .             | 87,30 | 12,70   | 7,87                                 | 22            | 220,81              | 35           | 102,54                                            | 43        |
| Belgheim                 | 82,50 | 17,50   | 5,71                                 | 3             | 149,26              | 7            | 102,32                                            | 45        |
| Jagft=Kreis .            | 85,10 | 14,90   | 6,71                                 | _             | 178,55              |              | 103,54                                            |           |
|                          |       |         | ,                                    |               |                     |              |                                                   |           |
| Biberach                 | 88,59 | 11,41   | 8,76                                 | 37            | 204,48              | 31           | 101,74                                            | 48        |
| Blaubeuren .             | 86,32 | 13,68   | 7,31                                 | 18            | 143,79              | 5            | 101,27                                            | 31        |
| Chingen                  | 89,79 | 10,21   | 9,79                                 | 48            | 200.22              | 26           | 113,71                                            | 4         |
| Beislingen .             | 87,83 | 12,17   | 8,21                                 | 27            | 185,10              | 21           | 107,51                                            | 26        |
| Göppingen .              | 87,76 | 12,24   | 8,17                                 | 26            | 195,15              | 23           | 102,75                                            | 41        |
| Rirchheim                | 89,32 | 10,68   | 9,35                                 | 44            | 238,84              | 43           | 109,67                                            | 14        |
| Laupheim                 | 88,40 | 11,90   | 8,40                                 | 32            | 176,32              | 12           | 108,84                                            | 17        |
| Leutfirch                | 89,35 | 10,65   | 9,38                                 | 45            | 255,37              | 51           | 89,93                                             | 63        |
| Münsingen .              | 89,19 | 10,91   | 9,25                                 | 41            | 177.63              | 13           | 103,04                                            | 39        |
| Ravensburg .             | 86,47 | 13,53   | 7,39                                 | 20            | 181,76              | 18           | 101,31                                            | 50        |
| Riedlingen .             | 88,52 | 11,48   | 8,71                                 | 35            | 180,80              | 15           | 111,26                                            | 7         |
| Saulgau                  | 84,80 | 15,18   | 6,58                                 | 8             | 136,48              | 3            | 102,05                                            | 46        |
| Tettnang                 | 84,26 | 15,74   | 6,35                                 | 7             | 181,96              | 19           | 86,71                                             | 64        |
| llím                     | 84,99 | 15,01   | 6,66                                 | 9             | 125,40              | 1            | 102,94                                            | 40        |
| Baldsee                  | 85,21 | 14,79   | 6,76                                 | 11            | 170,14              | 11           | 101,33                                            | 49        |
| Bangen                   | 90,20 | 9,80    | 10,20                                | 53            | 318,04              | 63           | 92,83                                             | 60        |
| Donau-Areis .            | 87,51 | 12,49   | 8,00                                 |               | 181,32              |              | 102,96                                            |           |
| Bürttemberg .            | 88,03 | 11,97   | 8,35                                 |               | 206,16              |              | 104,57                                            |           |

|                 | ,                    | im              |              |               | iffe der<br>ber Jahr          |       |                       |       | 352.                         |         |
|-----------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------------|-------|-----------------------|-------|------------------------------|---------|
| Oberämter uni   | Nu<br>1 Geft<br>fomn | f<br>orb.       | uni<br>100 G | er<br>estorb. | Auf<br>100 weib<br>Geftorb. 1 | liche | Au<br>1 mai<br>Geftor | f.    | Auf<br>1 meibl.<br>Geftorber |         |
|                 | Einwe                | hn.             | männs.       | weibl.        | men man<br>Geftorbe           |       | fomn<br>männ<br>Einwe | liche | fomr<br>meib<br>Einw         | (j ch ( |
|                 | 1.                   |                 | 2.           | 3.            | 4.                            |       | 5                     |       | 6                            | ٠       |
| Badnang         | 31,69                | D3.<br>22       | 51,56        | 48,44         | 106,42                        | D3.   | 30,47                 | 23    | 32,99                        | 2       |
| Befigheim       | 35,73                | $\bar{60}$      | 50,25        | 49,75         | 101,02                        | 55    | 35,38                 | 61    | 36,07                        | 4       |
| Boblingen       | 34,42                | 46              | 50,76        | 49,24         | 103,10                        | 41    | 32,93                 | 42    | 35,95                        | 4       |
| Brackenheim .   | 33,99                |                 | 50,08        | 49,92         | 100,29                        | 60    | 33,52                 | 51    | 34,46                        | 3       |
| Canstatt        | 34,67                | 49              | 51,01        | 48,96         | 104,26                        |       | 33,27                 | 43    | 36,43                        | 5       |
| Eklingen        | 34,88                |                 | 50,86        | 49,14         | 103,49                        | 40    |                       | 55    | 36,09                        |         |
| beilbronn       | 30,73                | 16              | 52,58        | 47,42         | 110,49                        |       | 28,71                 | TA    | 32,97                        | 2       |
| Leonberg        | 29,51                | 13              | 51,80        | 18 42         | 107,46                        | 12    | 27,85                 | 12    | 31,30                        | 1       |
| Budwigsburg.    | 23,51                | 38              | 50,56        | 48,20         | 102,46                        | MX    | 32. <sub>55</sub>     | 10    | 34,79                        | 30      |
| Marbach         | 33,66                | 37              | 51,44        | 49,44         | 102,27                        | 24    | 32.55                 | 20    | 35, <sub>01</sub>            |         |
| Maulbronn .     | 33,65                | 53              | 51,44        | 48,56         | 103,92                        |       | 33,39                 | MO    | 36,72                        |         |
| Recfarjulm .    | 34,99                |                 | 51,82        | 48,18         | 107,55                        | 10    | 24                    | 90    | 34,42                        |         |
|                 | 32,79                | 90              | 51,77        | 48,23         | 107,31                        | 14    | 31,26                 |       | 35,97                        | 4       |
| Stuttgart, Stal |                      | 34              | 50,91        | 49,09         | 103,70                        | 39    | 30,97                 |       |                              | -       |
| Stuttgart, Amt  | 31,26                | 18              | 49,86        | 50,14         | 99,45                         |       | 31,14                 | 90    | 31,38                        | -       |
| Baibingen .     | 32,90                | 33              |              | 49,64         | 101.44                        | 51    | $32,_{13}$            |       | 33,69                        |         |
| Waiblingen .    | 34.60                | 47              |              | 48,91         | 104,47                        |       | 33,32                 | 40    | 35,92                        | 9       |
| Weinsberg .     | 31,35                | <u> 19</u>      | 52,20        | 47,80         | 109,21                        | 7     | 29,60                 |       | 33,26                        | _       |
| Neckar=Kreis .  | 33,05                |                 | 51,13        | 48,87         | 104,61                        |       | 31,75                 |       | 34,42                        |         |
| Balingen        | 32,89                | $\overline{32}$ | 51,40        | 48,60         | 105,76                        | 27    | 31.65                 | 31    | 34,20                        | 3       |
| Talw            | 30,54                | 15              | 51,87        | 48,13         | 107,78                        | 9     | 28,91                 | 13    | 32,30                        |         |
| Freudenstadt .  | 35,04                | 57              | 52,60        | 47,40         | 110,97                        |       | 33, <sub>68</sub>     | 54    | 36,56                        | 3       |
| perrenberg .    | 35,01                | 55              | 51,59        | 48,41         | 106,55                        | 17    | 33.52                 | 39    | 36,61                        | 5       |
| porb            | 34,01                | 51              | 51,59        | 48,53         | 106,07                        |       | $33,_{37}$            | //8   | 36,45                        |         |
| Ragold          | 34,87                |                 | 51,47        | 40,53         | 100,74                        | 57    | 31,80                 | 25    | 33,73                        | 1 0     |
| Renenburg .     | 32,76                | 40              | 50,18        | 49,52         | 106,91                        | 16    |                       | 11    | 35,04                        |         |
| Rürtingen       | 33,77                |                 | 51,67        | 48,33         | 106,42                        | 19    | 20.58                 | 10    | 33,36                        | 1 2     |
|                 | 31,69                | 20              | 51,56        | 48,44         | 106,42                        | 20    | 30,12                 | 10    | 35,75                        | 1       |
| Oberndorf .     | 34,41                | 45              |              | 48,48         | 100,28                        | 20    |                       | 10    | 31,49                        | 1 .     |
| Rentlingen .    | 30,19                | 14              | 51,80        | 48,20         | 107,48                        | 11    | 28,99                 |       | 36,46                        | 1 5     |
| Rottenburg .    | 34,99                | 54              | 50,92        | 49,08         | 103,74                        | 38    |                       |       |                              | 10      |
| Rottweil        | 32,02                | 26              |              | 49,61         | 101,56                        | 50    |                       |       | 32,88                        | 1 /     |
| Spaichingen .   | 32,56                | 28              | 51,07        | 48,93         | 104,39                        |       | 31,31                 | SO    | 33,87                        | 1 4     |
| Sulz            | 34,18                | 43              |              | 49,50         | 102,02                        | 47    | 33,41                 | 30    | 34,95                        | 1 0     |
| Euttlingen .    | 33,50                | 36              |              | 49,97         | 100,10                        | 61    |                       | 47    | 33,66                        | -       |
| Eubingen        | 35,01                | 56              |              | 49,45         | 102.22                        | 46    | 34,22                 | 59    | 35,83                        | -       |
| lrach           | 27,88                | 9               | 100          | 47,92         | 108,67                        |       | 26,52                 |       | 29,35                        |         |
| Schwarzw.=Are   | å 32 or              |                 | 51,26        | 48,74         |                               |       | 31,66                 |       | 34,10                        |         |

| Whitelesk To a | in              |                  |        | iffe der gaf      |      |                       |      | 852.     | 7     |
|----------------|-----------------|------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|------|----------|-------|
| Oberämter und  | Muf             | I un             | ter    | Luf               |      | 1 må                  | ıf   | 21       | uf    |
| Rreise.        | 1 Geftorb       | . 100 (3)<br>jii |        | 300 meit Geftorb. |      | Geftor                |      | 1 m      |       |
| settle:        | Ginwohn.        | -                |        | men må            | nnl. | fomi                  | nen  | fomr     | nen   |
| 01.1           |                 | männt.           | weibl. | Gestorb           | ene. | männ<br>Einw          |      | weib'    | lide- |
| rich !         | 1.              | 2.               | 3.     | 4.                |      | 5                     | ,    |          |       |
| 01.1           | 53              |                  |        | 00                | 03.  | 22                    | 53.  | 0.0      | 03    |
| Malen          | 32,82 31        |                  | 50,35  | 98,60             | 04   | 32,25                 | 0 4  | 33,39    | 27    |
| Crailsheim     | 34,65 48        |                  | 48,87  | 104,62            | 32   | 33,22                 | 44   | 36,15    | 52    |
| Ellwangen      | 35,47 58        |                  | 49,65  | 101,40            | 52   | 34,08                 | 07   | 36,88    | 58    |
| Baildorf       |                 |                  | 48,85  | 104,69            | 31   | $34,_{19}$            | 60   | 37,41    | 62    |
| Berabronn      | 38,16 63        | 51,79            | 48,21  | 107,41            | 13   | 36,50                 | 62   | 39,95    | 64    |
| Gmünd          | 31,37 20        | 50,33            | 49,67  | 101,30            | 54   | 2),99                 | 18   | 32,78    | 18    |
| hall           | 33,47 35        | 51,35            | 48,65  | 105,56            |      | 32,28                 | 38   | 34,74    | 36    |
| Beidenbeim     | 29,42 12        | 51.74            | 48,26  | 107,19            |      | 27,59                 | 12   | 31,39    | 14    |
| Rungelsau      | 37,32 62        | 50,21            | 149,79 | 100,86            | 56   | 37,41                 | 63   | 37,23    | 61    |
| Mergentheim .  | 39,53 64        | 1 1              | 50,33  | 98,69             | 63   | 39.70                 | 64   | 39,89    | 63    |
| Reresheim      | 31,86 25        | 50.14            | 49,86  | 100,54            | 58   | 30,57                 | 24   | 33,15    | 24    |
| Debringen      | 31,02 17        | 50,62            | 49.38  | 102,50            | 11/1 | 30,22                 | 20   | 31,84    | 16    |
| Echerndorf     | 34,80 <b>30</b> | 50,68            | 49.34  | 102,66            | 49   | 33,82                 | 56   | 35,81    | 49    |
| Belgheim       | 34,22 44        |                  | 47,20  | 111,86            | 9    | 31,79                 | 3/4  | 36,94    | 58    |
| Jagit=Rreis .  | 34,10           | 50,83            | 49,17  |                   |      | $\frac{32,99}{32,93}$ |      | 35,33    | 90    |
| 3              | 0.1/10          | 00,00            | 1/17   | 20-736            |      | .55                   |      | 0 0 / 33 | 03    |
| Biberach       | 27,36           |                  | 48,83  | 104,79            | 30   | 25.53                 | 8    | 29,27    | - 8   |
| Blaubeuren     | 23,99 2         | 52,83            | 47,17  | 112,01            | 1    | 21,80                 | 2    | 26,46    | 6     |
| Shingen        | 25,02 6         | 50,93            | 19,07  |                   | 37   | 123.00                | U    | 26,27    | 1     |
| Beislingen     | 29,16           | 51,46            | 48,54  | 106,03            | 23   | 27,41                 | 10   | 31,02    | 11    |
| Böppingen      | 32,16 27        | 51,52            | 48,48  | 106,27            | 21   | 30,32                 | 21   | 34,12    | 39    |
| Rirchheim      | 33,67 39        |                  | 47,36  | 111,12            | 3    | 31,73                 | 32   | 35,83    | 44    |
| aurheim        | 35,21 7         | 51,41            | 48,59  | 105,81            | 26   |                       | 5    | 26,74    | 1     |
| entfirch       | 31,83 24        | 50,63            | 49,37  | 102.56            | 43   | 30,80                 | 95   | 32,90    | 21    |
| Rünfingen      | 24,06 3         | 52,33            | 47,37  | 109,76            | G    | 22, <sub>04</sub>     | 3    | 26,27    | 5     |
| 2              | 28,89 10        | 50,33            | 47,67  | 101,32            | 59   | 27.47                 | 11   | 30,31    | 10    |
| 01.5(1         |                 | 50,33            | 49,67  | 101,32            | 40   | 22.47                 | 1    | 30,31    | 9     |
| Riedlingen     |                 |                  | 49,59  | 101,63            | 40   | 23,85                 | A NA | 25,45    |       |
| Saulgau        |                 |                  | 48,52  | 104,40            | 04   | 23,19                 | 00   | 25,81    | 8     |
| Cettnang       | 33,80 41        |                  | 48,58  | 105,83            | 20   | 31,75                 | 20   | 35,98    | 48    |
| llm            | 21,93           |                  | 48,76  | 105,06            | 29   | $20,_{67}$ $30,_{36}$ | 1    | 23,25    | 1     |
| Baldsee        | 31,57 21        |                  | 49,52  | 101,92            | 48   | 30,36                 | 22   | 32,80    | 19    |
| Bangen         | 35,57 59        | 1.7              | 49,87  | 100.53            | 59   | 34,08                 | 58   | 37,08    | 60    |
| Donau-Rreis .  | 27,60           | 51,27            | 48,73  | 105,22            |      | 26,07                 |      | 29,21    |       |
| Bürttemberg .  | 31,78           | 51,14            | 48,86  | 104,66            |      | 30,46                 |      | 33,15    |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verhäl<br>im                                                                                                                                          | tnisse der<br>Durchschni                                                                                                                                               | Gebo                                                                            | renen und<br>Jahre 18                                                                                                                                                  | der<br>342 b                                                                                                                                                                            | Gestorber<br>is 1852.                                                                                                                                                  | nen                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Oberämter und<br>Kreise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nuf 100<br>Geborene<br>fommen<br>Geftorb.                                                                                                             | Auf 100<br>ftorbene for<br>Gebore                                                                                                                                      | mmen                                                                            | Auf 100 n<br>liche Gefto<br>fommen n<br>liche Gebi                                                                                                                     | rbene<br>1änn=                                                                                                                                                                          | Auf 100 weliche Bestorb<br>fommen we<br>liche Gebore                                                                                                                   |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.                                                                                                                                                    | 2.                                                                                                                                                                     | 3                                                                               | 3.                                                                                                                                                                     | 4.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                |
| šalw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77,87<br>72,27<br>75,02<br>73,56<br>69,28<br>69,82<br>72,51<br>76,74<br>72,77<br>74,38<br>73,15<br>76,96<br>75,04<br>74,04<br>77,93<br>74,91<br>77,87 | 128,41<br>138,35<br>133,29<br>135,95<br>143,99<br>143,24<br>137,91<br>130,31<br>137,42<br>134,41<br>136,70<br>129,94<br>133,25<br>135,06<br>128,31<br>133,49<br>128,42 | 28-37-6<br>16-10-2-4-7-25-8-14-9-9-27-12-39-15-36                               | 127,89<br>142,11<br>134,45<br>137,54<br>144,92<br>145,13<br>136,16<br>131,24<br>137,88<br>135,69<br>138,36<br>129,40<br>135,70<br>137,73<br>131,91<br>134,50<br>127,65 | 13.<br>45.<br>5.<br>17.<br>9.<br>3.<br>2.<br>11.<br>27.<br>7.<br>13.<br>6.<br>3.<br>12.<br>9.<br>12.<br>12.<br>13.<br>14.<br>14.<br>14.<br>14.<br>14.<br>14.<br>14.<br>14.<br>14.<br>14 | 128,95<br>134,55<br>132,09<br>134,34<br>143,01<br>141,25<br>139,86<br>129,31<br>136,95<br>133,12<br>134,91<br>130,52<br>130,72<br>132,40<br>124,67<br>132,44<br>129,26 | 29<br>10<br>11<br>11<br>21<br>21<br>12<br>13<br>14<br>11<br>30 |
| Balingen Galw Frendenstadt Fren | 74,38  71,01 80,99 68,58 80,89 79,92 79,57 71,59 75,88 77,05 77,30 77,75 76,26 77,78 79,06 77,00 75,87 76,28                                          | 129,85<br>123,46<br>145,81<br>123,60<br>125,12<br>125,67<br>139,68<br>131,78<br>129,77<br>129,35<br>128,61<br>131,12<br>128,57<br>126,48<br>131,80<br>131,09           | 29<br>51<br>1<br>50<br>48<br>45<br>21<br>30<br>22<br>34<br>44<br>28<br>20<br>21 | 129,21<br>120,68<br>144,52<br>126,21<br>126,22<br>129,63<br>136,87<br>132,18<br>129,21<br>128,22<br>130,34<br>134,37<br>131,62<br>129,47<br>132,72                     | 40<br>54<br>48<br>47<br>34<br>10<br>22<br>41<br>43<br>18<br>26<br>35<br>21<br>20<br>31                                                                                                  | 130.53<br>126.46<br>147.23<br>120.66<br>123.98<br>121.68<br>142.68<br>131.37<br>130.38<br>130.57<br>126.81<br>127.61<br>125.38<br>123.43<br>127.63                     | 23 545 2223344322                                              |

| <b>2</b> 4 "                                                                                                                                 | Verhä<br>im                                                                                                                                  | ltnisse de<br>Durchsch                                                                                                                                       | r Geb<br>nitt be                                                             | orenen u<br>r Jahre :                                                                                                                                        | nd der<br>1842 1                                                              | Gestorb                                                                                                                                  | enen                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Oberämter und<br>Kreise.                                                                                                                     | Auf 100<br>Geborene<br>fommen<br>Geftorb.                                                                                                    | Auf 10<br>ftorbene f<br>Gebor                                                                                                                                | ommen                                                                        | Auf 100<br>liche Geft<br>fommen<br>liche Ge                                                                                                                  | orbene<br>mann=                                                               | liche Beftorbene<br>fommen weib=                                                                                                         |                                                                               |  |
|                                                                                                                                              | 1.                                                                                                                                           | 2.                                                                                                                                                           |                                                                              | 3                                                                                                                                                            |                                                                               | 4.                                                                                                                                       |                                                                               |  |
| Nalen Grailsheim Elwangen Guldorf Gerabronn Gmünd Smünd Seibenheim Künzelsau Mergentheim Nercsheim Dehringen Schorndorf Belzheim Jagst-Kreis | 69,79<br>78,27<br>78,96<br>75,05<br>76,77<br>78,37<br>84,34<br>73,92<br>78,06<br>77,79<br>77,89<br>86,25<br>80,56<br>76,35                   | 143,27<br>127,77<br>126,63<br>133,24<br>130,25<br>127,59<br>118,57<br>135,27<br>128,10<br>128,55<br>128,39<br>115,93<br>115,93<br>124,12<br>130,47           | 28:3<br>41<br>48<br>18<br>26<br>42<br>56<br>11<br>40<br>35<br>63<br>49<br>24 | 147,77<br>129,35<br>128,78<br>132,98<br>130,46<br>118,07<br>134,91<br>131,81<br>131,77<br>129,24<br>117,18<br>125,95<br>129,46                               | 23.<br>1 38<br>42<br>19<br>32<br>28<br>60<br>15<br>24<br>25<br>39<br>63<br>49 | 138,85<br>126,11<br>124,46<br>133,50<br>130,75<br>124,69<br>119,10<br>135,66<br>124,36<br>125,37<br>127,53<br>114,65<br>122,25<br>132,65 | 23.<br>6 39<br>44<br>14<br>23<br>42<br>54<br>45<br>41<br>35<br>61<br>50<br>16 |  |
| Biberach Blaubeuren Ehingen Geislingen Geislingen Kirchheim Laupheim Laupheim Ravensburg . Riedlingen Faulgau Eettnang Balbsee Bangen        | 85,27<br>81,94<br>81,71<br>77,23<br>74,26<br>75,79<br>83,21<br>85,45<br>79,78<br>85,16<br>84,18<br>84,66<br>84,69<br>85,86<br>79,71<br>87,60 | 117,26<br>122,01<br>122,37<br>129,48<br>134,66<br>131,93<br>120,18<br>117,02<br>125,34<br>117,43<br>118,78<br>118,72<br>118,97<br>116,49<br>125,45<br>114,15 | 60<br>532<br>31<br>139<br>541<br>47<br>55<br>562<br>464                      | 117,42<br>120,53<br>123,24<br>129,69<br>135,67<br>130,39<br>122,20<br>119,60<br>123,28<br>120,46<br>121,43<br>119,29<br>118,13<br>117,74<br>128,00<br>115,15 | 62<br>55<br>51<br>33<br>149<br>57<br>56<br>58<br>59<br>61<br>44<br>64         | 117,09<br>123,67<br>121,48<br>129,25<br>133,59<br>133,59<br>118,04<br>114,31<br>127,61<br>114,95<br>116,09<br>115,17<br>122,86<br>113,15 | 57<br>47<br>52<br>31<br>13<br>12<br>55<br>63<br>462<br>59<br>56<br>60<br>49   |  |
| Bürttemberg .                                                                                                                                | 77,67                                                                                                                                        | 128,74                                                                                                                                                       |                                                                              | 129,71                                                                                                                                                       | ,                                                                             | 127,73                                                                                                                                   |                                                                               |  |

Berhältniffe ber Gin= und Auswanderer im Durchschnitt ber Jahre 1842 bis 1852.

|                        | im Durchschnitt ber Jahre 1842 bis 1852.               |                       |                       |               |                    |             |                     |     |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------|-----|--|--|
| Oberämter und          | Auf                                                    | Unter                 | 100 Aus               | wan=          | Nu                 | f           | Auf 1 Q.A.          |     |  |  |
| Areise.                | 1 Einwanderer fommen                                   | derern find           |                       | 1 Auswanderer |                    | fommen      |                     |     |  |  |
|                        | Ginwohner.                                             | mannt. weibt.         |                       | Ginme         |                    | Musmanderer |                     |     |  |  |
|                        | 1.                                                     | 2.                    | 3.                    |               | 4.                 |             | 5.                  |     |  |  |
|                        | 193.                                                   | ***                   | -                     | 23.           | -                  | 53.         | 1                   | DB. |  |  |
| Badnang                | 7,221 61                                               | 53,81                 | 46,19                 | 43            | 417                | 41          | 14,8                | 37  |  |  |
| Befigheim              | 3,282 39                                               | 53,18                 | 46,82                 | 40            | 264                | 21          | 35,1                | 10  |  |  |
| Böblingen              | 3,374 43                                               | 55,33                 | 44,67                 | 54            | 269                | 22          | 24,7                | 23  |  |  |
| Brackenheim .          | 1,823 24                                               | 50,49                 | 49,88                 | 19            | 208                | 6           | 30,4                | 14  |  |  |
| Canstatt               | 1,530 <b>19</b>                                        | 56,30                 | 43,61                 | 37            | 335                | 36          | 40,2                | 3   |  |  |
| Eglingen               | 4,152 <b>51</b>                                        | 54,11                 | 45,89                 | 47            | 297                | 30          | 37,9                | 6 5 |  |  |
| Heilbronn              | 1,041 13                                               | 51,02                 | 48,98                 | 29            | 215                | 10          | 38,5                |     |  |  |
| Leonberg               | 3,012 36                                               | 54,16                 | 45,84                 | 48            | 211                | - 7<br>32   | 26,5                | 20  |  |  |
| Ludwigsburg.           | 2,411 <b>29</b><br>4,484 <b>53</b>                     | 56,38                 | 43,62                 | <b>56</b> 46  | 303<br>25 <b>2</b> | 18          | 34,5<br>30,7        | 13  |  |  |
| Marbach<br>Maulbronn . |                                                        | 54,08                 | $\frac{45,92}{40}$    | 21            | 214                | 9           | 29,0                | 17  |  |  |
| Rectarfulm .           | 1,695<br>914 <b>21</b><br>9                            | 50,59                 | 49,41                 | 11            | 232                | 14          | $\frac{29,0}{22,7}$ | 25  |  |  |
| Stuttgart, Stadt       |                                                        | 47,06                 | $\frac{52,94}{47,29}$ | 36            | 788                | 59          | 78,6                | ĩ   |  |  |
| Stuttgart, Amt         | 3,403 44                                               | $\frac{52,71}{51,01}$ | 48,99                 | 27            | 227                | 12          | 37,1                | 8   |  |  |
| Vaihingen .            | 3,928 49                                               | 56,70                 | 43,30                 | 38            | 294                | 29          | 23,3                | 24  |  |  |
| Waiblingen .           | 3,797 47                                               | 55,04                 | 44,96                 | 53            | 239                | 16          | 45,8                | 2   |  |  |
| Weinsberg .            | 4,421 52                                               | 55,99                 | 44,01                 | 55            | 315                | 34          | 21,1                | 29  |  |  |
| Recar=Kreis .          | 2,231                                                  | 53,14                 | 46,86                 |               | 272                |             | 29,6                |     |  |  |
| Middi-Stitto .         | 2,201                                                  | 20,14                 | 30,86                 |               | 1                  |             | 2076                |     |  |  |
| Balingen               | 1,525 18                                               | 50,61                 | 49,39                 | 22            | 259                | 20          | 22,2                | 26  |  |  |
| Calw                   | 8,393 62                                               | 53,98                 | 46,02                 | 45            | 345                | 37          | 12,9                | 38  |  |  |
| Freudenstadt .         | 5,001 36                                               | 51,57                 | 48,43                 | 32            | 370                | 38          | 8,2                 | 15  |  |  |
| Herrenberg .           | 15,732 64                                              | 52,50                 | 47,50                 | 34            | 229                | 13          |                     | 21  |  |  |
| Horb                   | 1,293 16                                               | 47,09                 | 52,91                 | 12            | 197                | 3           | 35,3                | 9   |  |  |
| Nagold                 | 3,508 <b>46</b>                                        | 54,42                 | 45,58                 | 50            | 246                | 17          |                     | 27  |  |  |
| Neuenbürg .            | 3,481 45                                               | 151, <sub>02</sub>    | 48,98                 | 28            | <u>196</u>         | 2           |                     | 28  |  |  |
| Rürtingen              | 5,165 58                                               | 52,92                 | 47,08                 | 38            | 222                | 11          |                     | 1   |  |  |
| Oberndorf .            | 1,416 17                                               | 51,30                 | 48,70                 | 31            | 315                | 35          | 16,5                | 32  |  |  |
| Rentlingen .           | 2,617 31                                               | 50,99                 | 49,01                 | 26            | 408                | 40          |                     |     |  |  |
| Rottenburg .           | 1,830 25                                               | $\frac{49,73}{20}$    | 50,27                 | 18            | 187                | 1           |                     | 19  |  |  |
| Rottweil               | 2,153 27                                               | 50,89                 | 49,11                 | 25<br>42      | 203<br>299         | 31          |                     |     |  |  |
| Spaidingen .           | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | 53,36                 | 46,64                 | 49            | 299                | 25          | 18,4                |     |  |  |
| Sulz                   | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 54,50                 | $\frac{45,60}{51,58}$ | 15            |                    | 24          | 17,8                |     |  |  |
| Tübingen               | 2,942 35                                               | $\frac{48,42}{53,10}$ | 46,90                 | 39            |                    | 27          | 29,1                |     |  |  |
| Urach                  | $\frac{2,542}{4,106}$ <b>50</b>                        | 53,10                 | 46,90                 | 44            |                    | 4           | 25,2                |     |  |  |
|                        |                                                        | 54                    | 10,09                 |               | 252                |             | 21,7                |     |  |  |
| Schwarzw.=Rreis        | 2,310                                                  | 51,62                 | 48,38                 | 1             | 1 202              |             | <u>≈1,7</u>         | = 1 |  |  |

| $\mathfrak{V}_0$ | erhältnisse | der | Ein= | und | Aus | mai | nderer |
|------------------|-------------|-----|------|-----|-----|-----|--------|
|                  | Durchichni  |     |      |     |     |     |        |

| Oberämter und                                                                                                                                                                                              | im Durchichnitt ber Jahre 1842 bis 1852.                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                               |                                                                                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Rreise.                                                                                                                                                                                                    | Auf<br>1 Einwanderer<br>fommen                                                                                                                                 | Unter<br>De                                                                                                                                           | Unter 100 Ausman=<br>derern find                                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                       | ıf<br>nderer<br>nen                                                  | Auf 1 D.M.<br>fommen<br>Auswanderer                                                                           |                                                                                  |  |  |
| All States                                                                                                                                                                                                 | Einwohner.                                                                                                                                                     | männf.                                                                                                                                                | wei                                                                                                                                          | ы.                                                                                     | Einwo                                                                                                 |                                                                      | Auswa                                                                                                         | nderer                                                                           |  |  |
| 4.0                                                                                                                                                                                                        | 1.                                                                                                                                                             | 2.                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                            |                                                                                        | 4                                                                                                     |                                                                      | 5                                                                                                             | •                                                                                |  |  |
| Nalen                                                                                                                                                                                                      | 5,268 59<br>808 1,150 14<br>5,431 60<br>1,030 12<br>3,319 42<br>3,229 37<br>1,761 22<br>2,433 30<br>651 669 2,801 34<br>4,986 55                               | 50,20<br>47,47<br>51,10<br>46,54<br>46,85<br>58,48<br>57,49<br>50,87<br>50,80<br>47,03<br>43,84<br>52,91<br>52,55                                     | 49,80<br>52,53<br>48,90<br>53,46<br>53,15<br>41,52<br>42,51<br>49,20<br>52,97<br>56,16<br>47,09<br>47,45                                     | 20<br>13<br>30<br>8<br>63<br>61<br>24<br>23<br>10<br>37                                | 937<br>427<br>435<br>1,023<br>271<br>1,155<br>682<br>603<br>283<br>213<br>303<br>516<br>288           | 44<br>62<br>23<br>63<br>54<br>52<br>26<br>83<br>48<br>28             | 4,5<br>9,6<br>6,8<br>3,8<br>12,5<br>4,6<br>6,1<br>6,2<br>16,4<br>17,2<br>10,4<br>9,5<br>29,6                  | 03.<br>57<br>41<br>49<br>62<br>39<br>54<br>52<br>36<br>40<br>42<br>15            |  |  |
| Jagst-Rreis .                                                                                                                                                                                              | 10,638 <b>63</b>                                                                                                                                               | 56, <sub>75</sub><br>49, <sub>91</sub>                                                                                                                | 43, <sub>25</sub><br>50, <sub>09</sub>                                                                                                       | <b>59</b>                                                                              | 585<br>415                                                                                            | <u>51</u>                                                            | 8, <sub>6</sub>                                                                                               |                                                                                  |  |  |
| Biberach . Blaubeuren . Ghingen . Geislingen . Geislingen . Göppingen . Rirchheim . Laupheim . Leutfirch . Münsingen . Ravensburg . Rieblingen . Saulgan . Tettnang . Ulm . Balbse . Bangen . Donaufreis . | 1,594<br>2,800<br>2,800<br>33<br>2,661<br>5,021<br>5,021<br>3,961<br>4,699<br>974<br>10<br>3,284<br>972<br>2,102<br>883<br>625<br>761<br>3,315<br>484<br>1,262 | 48,17<br>53,19<br>54,80<br>59,88<br>54,67<br>58,48<br>49,48<br>45,58<br>51,94<br>38,10<br>45,13<br>43,88<br>40,04<br>49,59<br>57,34<br>45,39<br>50,83 | 51,83<br>46,81<br>45,20<br>40,12<br>45,33<br>41,52<br>50,52<br>54,42<br>48,06<br>61,90<br>54,87<br>56,12<br>59,96<br>50,41<br>42,66<br>54,61 | 14<br>41<br>52<br>64<br>51<br>62<br>16<br>7<br>33<br>1<br>5<br>4<br>2<br>17<br>60<br>6 | 799<br>645<br>782<br>569<br>257<br>238<br>514<br>370<br>754<br>743<br>695<br>497<br>427<br>469<br>489 | 49<br>19<br>13<br>47<br>39<br>57<br>56<br>55<br>46<br>43<br>50<br>64 | 3,9<br>4,2<br>4,3<br>6,6<br>27,7<br>7,9<br>7,1<br>2,8<br>4,1<br>5,0<br>6,4<br>9,3<br>8,0<br>1,6<br>6,2<br>7,2 | 61<br>59<br>58<br>50<br>19<br>12<br>47<br>48<br>63<br>60<br>53<br>46<br>46<br>53 |  |  |
| zurriemverg .                                                                                                                                                                                              | 1,820                                                                                                                                                          | 51,71                                                                                                                                                 | 48,29                                                                                                                                        |                                                                                        | 322                                                                                                   |                                                                      | 15,3                                                                                                          |                                                                                  |  |  |

| Oberämter un   | innerha               | io ran            | 068      | ım wur                     | 1) lu) i | int ber | Janre              | 184       | 2 DIS 1                              | 002 |
|----------------|-----------------------|-------------------|----------|----------------------------|----------|---------|--------------------|-----------|--------------------------------------|-----|
| Kreise.        | Unter                 | 00 Ser<br>enen fi |          | Auf 1 He<br>gezoge<br>fomm | nes      |         | 00 Sine<br>enen si |           | Auf 1 Sin:<br>ausgezogenes<br>fommen |     |
|                | männs.                |                   |          | Einwoh                     | ner.     | männl.  | weil               |           | Cinwo                                |     |
|                | 1.                    | 2                 | _        | _3.                        | 50       | 4.      | 5                  |           | 6                                    |     |
| Backnang .     | . 43,37               | 56,63             | 30<br>30 | 68,13                      | D3.      | 44,29   | 55, <sub>71</sub>  | 23.<br>36 | 68,91                                | 19  |
| Befigheim .    | 40,86                 | 59,14             | 6        | 101,79                     | 41       | 41,83   | 58,17              | 10        | 87,20                                | 3   |
| Böblingen .    | 41,16                 | 58,84             | 7        | 149,56                     | 58       | 42,59   | 57,41              | 17        | 135,03                               | 3   |
| Bradenheim-    |                       | 57,62             |          | 101,70                     | 40       | 43,15   | 56,85              | 23        | 96,14                                | 4   |
| Canstatt       | 43,76                 | 56,24             | 35       | 85,18                      | 29       | 44,31   | 55,69              | 37        | 85,32                                | 3   |
| Eglingen .     | 45,77                 | 54,23             | 52       | 79,78                      | 23       | 45,81   | 54,19              | 52        | 86,63                                | 0   |
| Beilbronn .    | 46,29                 | 53,71             | 55       | 70.85                      | 18       | 45,87   | 54,13              | 53        | 92,09                                | 4   |
| Leonberg       | 38,89                 | 61,11             |          | 1120,00                    | 48       | 40,38   | 59,62              | 2         | 116,43                               | 9   |
| Ludwigeburg    | 46,21                 | 53,79             | 54       | 56,06                      | 12       | 46,34   | 53,66              | 56        | 53,96                                |     |
| Marbach        | . 42,25               | 57,75             | 14       | 88,27                      | 32       | 41,74   | 58,26              | 8         | 77,04                                | 2   |
| Maulbroun .    | . 44,10               | 55,90             | 40       | 114,09                     | 47       | 44,82   | 55,18              | 40        | 123,99                               | 9   |
| Neckarsulm .   | . 42,54               | 57,46             | 16       | 111,68                     | 45       | 42,71   | 57,29              | 19        | 114,75                               | 4   |
| Stuttgart, Sta | dt   48,58            | 51,42             | 64       | 33,38                      | 2        | 49,07   | 50,93              | 64        | 57,47                                | 1   |
| Stuttgart, Ami |                       | 57,77             | 13       | 110,21                     | 44       | 44,71   | 55,26              | 42        | 102,47                               | 44  |
| Vaihingen .    | 40,51                 | 59,49             | 5        | 122,56                     | 49       | 42,12   | 57,89              | 13        | $112_{02}$                           | 4   |
| Waiblingen .   | . 42,85               | 57,15             | 22       | 84.19                      | 27       | 42,09   | 57,91              | . 2       | 78,39                                | 2   |
| Beinsberg .    | . 43,40               | 56,60             | 32       | 84,36                      | 28       | 43,28   | 56, <sub>72</sub>  | 24        |                                      | 2   |
| Neckar=Kreis   | . 44,20               | 55, <sub>80</sub> |          | 80,78                      |          | 44,24   | 55, <sub>76</sub>  |           | 84,83                                | 1   |
| Balingen .     | 43,16                 | 56.04             | 27       | 186,06                     | 62       | 43,42   | 56, <sub>58</sub>  | 25        | 174,68                               | 6   |
| Calw           | 42 co                 | 57, <sub>38</sub> |          | 96,69                      | 36       | 42,79   | 57,21              | 20        |                                      | 3   |
| Freudenstadt   |                       | 55,39             |          | 74,70                      | 21       | 44,76   | 55,21              |           | 68,61                                | 1   |
| perrenberg .   | $\frac{39,15}{39,15}$ | 60.05             | 3        | 142,61                     |          | 41,10   | 58,90              | 4         | 129,15                               | 5   |
| porb           | $\frac{39}{13}$       | 60.03             | 2        | 173,03                     | 61       | 39,54   | 60,46              | 1         | 156,53                               | 6   |
| Nagold         | 41,25                 | 58,75             |          | 101,67                     | 39       | 44,13   | 55,87              | 33        | 96,23                                | 4   |
| Renenbürg .    | 44.16                 | 55,84             |          | 94,70                      | 35       | 43,91   | 56,09              | 30        | 98,19                                | 4   |
| Rürtingen .    | 41,47                 | 58.52             |          | 136,77                     | 55       | 40,59   | 59,41              | 3         | 120,78                               | 3   |
| Oberndorf .    | 43,01                 | 56,99             | 25       | 127,39                     | 54       | 42,27   | 57,73              |           | 125,77                               | 3   |
| Reutlingen .   | 43.20                 | 56,80             | 29       | 157,33                     | 60       | 43,54   | 56,46              | 28        | 12),17                               | 38  |
| Rottenburg .   | . 42,57               |                   |          | 201,27                     | 63       | 41,44   | 58, <sub>56</sub>  | 6         | 189,34                               | 64  |
| Rottweil       | . 44,06               | 55.04             | 39       | 126,34                     | 53       | 44,18   | 55, <sub>82</sub>  | 35        | 136,04                               |     |
| Spaidingen     | 43,17                 | 56,83             | 28       | 151,42                     | 39       | 44,49   | 55,51              |           | 128,58                               |     |
| Sulz           | 41,63                 | 58,37             | 11       | 124,08                     | 51       | 43,13   | 56,87              | 22        | 116,38                               |     |
| Entilingen .   | 41,61                 | 58,39             |          | <b>202</b> ,90             | 64       | 41,44   | 58,56              | 5         | 186,26                               | 6   |
| Eübingen .     | . 42,68               | 57,32             | 20       | 124,15                     | 52       | 43,95   | 56,05              | 31        |                                      | 38  |
| Irach          | 42,05                 | 57,95             | 12       | 111,94                     | 46       | 42,53   | 57,47              |           | 114,01                               |     |
|                |                       | 730               | _        | 7,74                       |          | 43,02   | 7.26               |           | 120,74                               | _   |

Berhältniffe der Umziehenden innerhalb Landes im Durchschnitt ber Jahre 1842 bis 1852.

Oberämter und Unter 100 Berein= Muf 1 Berein= Unter 100 Singus= Muf 1 Sin= Rreife. gezogenen find gezogenes gezogenen find ausgezogenes fommen fommen Einwohner. Einwohner. männs. meibl. männl. meibl. 1. 2. 3. 4. 5. 6. DB. DB. DB. DB. Malen 57,40 45,63 54,37 51 56,02 11 47 45,25 54,75 11 67,32 Crailsheim 53,20 59 65,44 46,80 16 46,39 |53,61 57 15 Ellmangen 45,43 54,57 30 60,<sub>53</sub> 14 51 45,80 |54,20 61,24 13 Gaildorf 49,82 47,23 53,46 58 6 46,90 53,10 62 46,54 Berabronn 43,80 | 56,20 | 37 71,20 19 68,46 16 44,53 55,47 41 44,52 55,48 44 74,36 Gmind 54 21 73,93 20 45,92 54,08 Sall 52,33 63 44,73 4 46,74 53,26 60 46,14 3 47,67 Beiden beim 82,68 26 43,52 2856,48 34 44,47 55,53 38 79,50 99,70 37 89,21 Rungelsan 31 34 37 43,39 56,61 44,15 |55,85 42,93 57,07 24 22,62 50 115,77 Mergentheim 48 41,52 55,48 40 55,82 42 Neresheim 44,18 103,89 43 44,87 55,13 46 89,67 38 Debringen 53,59 57 53,54 56,17 46,41 52,36 10 58 46,46 42,65 57,35 19 88,13 Schorndorf 92,80 34 43,95 |56,05 32 35 Belgheim . 44,95 55,05 48 62,43 15 43,88 56,12 29 58,92 12 Jagft=Rreis 45,21 54,79 67,36 68,54 45,44 54,56 56,22 36 43,78 57,47 13 57,30 Biberach 42,70 18 61,36 14 72,78 43 81,89 24 58,26 Blaubeuren 44,49 55,51 41,74 9 20 56,94 26 43,06 86,28 30 11 75,48 24 Chingen 42,03 57,97 80,20 29 44,81 55,19 Geislingen 41,63 55,37 46 102,<sub>29</sub> 42 44 42,25 79,10 27 43,95 | 56,05 | 38 81,96 25 57,75 Göppingen 14 43,42 56,58 33 140,97 56 26 119,79 31 Rirchbeim 43,45 |56,55 Laupheim . 44,86 55,14 47 74,70 22 45,48 54,52 48 74,47 2251,02 46,18 53,82 53 8 Leuifirch 47,37 52,63 63 50,77 6 90,35 23 33 27 84,39 30 Münfingen 42,91 |57,09 43,52 56,48 31,76 46,63 53,37 59 47,02 52,98 60 28,70 Ravensburg t T Riedlingen 39,51 4 101,27 38 88,74 36 60,49 41,62 | 58,38 42,75 57,25 88,22 21 2131 Saufgau 43,09 |56,91 86,51 3252,52 **62** 33,66 36,53 3 2 Tettnang 47,48 45,86 53,14 61 51,86 68,51 17 llim 47,37 9 45,72 54,28 50 52,<sub>63</sub> 61 49,69 Baldsee 45,38 54,62 49 5 45,50 54,50 49 52,44 7 50,93 49,95 46,36 53,64 **56** 46,01 53,99 55 5 Bangen 63,10 44,68 55,32 63,93 Donau=Rreis . 45,20 54,80 Bürttemberg . 80,59 44,48 55,52

|                                    |                                                                                          |           |                                                     | = 1              | <b>Eat</b>                                                        | reac |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| -                                  | Berhältnisse der Umziehenden<br>innerhalb Landes im Durchschnitt der Jahre 1842 bis 1852 |           |                                                     |                  |                                                                   |      |  |  |  |  |
| Oberämter und<br>Kreife.           | Auf 100 Sinand=<br>gezogene fommen<br>hereingezogene.                                    |           | Nuf 100 mä<br>Hinausgezi<br>fommen mä<br>Hereingeza | ogene<br>unliche | Auf 100 weibliche Sinausgezogene fommen weibliche Sereingezogene. |      |  |  |  |  |
| Backnang                           | 101,15                                                                                   | 23.<br>18 | 99,07                                               | 20<br>20         | 102,81                                                            | 15   |  |  |  |  |
| Befigheim                          | 85,66                                                                                    | 60        | 83,68                                               | 60               | 87,09                                                             | 36   |  |  |  |  |
| Böblingen                          | 90,28                                                                                    | 51        | 87,25                                               | 56               | 92,53                                                             | 3    |  |  |  |  |
| Brackenheim .                      | 94,54                                                                                    | 36        | 92,85                                               | 40               | 95,82                                                             | 21   |  |  |  |  |
| Sanstatt                           | 100,17                                                                                   | 20        | 98,94                                               | 21<br>7          | 101,14                                                            | -    |  |  |  |  |
| Blingen                            | 108,59                                                                                   | 6<br>3    | 108,51                                              | 3                | 129,34                                                            | 9    |  |  |  |  |
| beilbronn                          | 130,34                                                                                   | 26        | 131,53                                              | 37               | 99,87                                                             | 28   |  |  |  |  |
| eonberg                            | 97,44                                                                                    | 32        | 93,85                                               | 30               | 96,30                                                             | - 3  |  |  |  |  |
| Andwigsburg .                      | 96,08                                                                                    | 58        | 95, <sub>82</sub><br>88, <sub>35</sub>              | 51               | 86,50                                                             | 5    |  |  |  |  |
| Marbach                            | 87, <sub>27</sub><br>108, <sub>68</sub>                                                  | 3         | 106,92                                              | 10               | 110,11                                                            |      |  |  |  |  |
| Maulbronn<br>Rectaríulm            | 102,75                                                                                   | 14        | 102,33                                              | 15               | 103,06                                                            | 12   |  |  |  |  |
|                                    |                                                                                          | 1         | 168,05                                              | 1                | 171,40                                                            | . 3  |  |  |  |  |
| Stuttgart, Stadt<br>Stuttgart, Amt | 92,97                                                                                    | 45        | 87,77                                               | 55               | 97,19                                                             | 3    |  |  |  |  |
| Baihingen                          | 91,39                                                                                    | 48        | 87,90                                               | 54               | 93,94                                                             | 149  |  |  |  |  |
| Waiblingen .                       | 93,01                                                                                    | 44        | 94,70                                               | 32               | 91,78                                                             | 49   |  |  |  |  |
| Weinsberg                          | 88,55                                                                                    | 54        | 88,79                                               | 50               | 88,37                                                             | 5    |  |  |  |  |
| Neckar=Kreis .                     | 105,01                                                                                   |           | 104,91                                              |                  | 105,11                                                            |      |  |  |  |  |
| Balingen                           | 93,88                                                                                    | 41        | 93,32                                               | 39               | 94,32                                                             | 40   |  |  |  |  |
| Calw                               | 93,99                                                                                    | 40        | 93,63                                               | 38               | 94,26                                                             | 4    |  |  |  |  |
| Freudenstadt .                     | 91,84                                                                                    | 46        | 91,53                                               | 44               | 92,09                                                             | 4    |  |  |  |  |
| Berrenbera                         | 90,56                                                                                    | 49        | 86,27                                               | 57               | 93,55                                                             | 4    |  |  |  |  |
| Horb                               | 90,46                                                                                    | 50        | 89,52                                               | 49               | 91,08                                                             | - 3  |  |  |  |  |
| Nagold                             | 94,65                                                                                    | 35        | 88,49                                               | 52               | 99,59                                                             | 2    |  |  |  |  |
| Renenbürg                          | 103,68                                                                                   | 12        | 104,28                                              | 13               | 103,21                                                            | 1    |  |  |  |  |
| Nürtingen                          | 88,31                                                                                    | 55.       | 90,23                                               | 47               | 87,00                                                             | 5    |  |  |  |  |
| Oberndorf                          | 98,73                                                                                    | 23        | 100,44                                              | 17               | 97,48                                                             | 2    |  |  |  |  |
| Rentlingen                         | 82,10                                                                                    | 63        | 81,47                                               | 63               | 82,58                                                             | 6    |  |  |  |  |
| Rottenburg                         | 94,07                                                                                    | 39        | 96,64                                               | 29               | 92,25                                                             | 4    |  |  |  |  |
| Rottweil                           | 107,68                                                                                   | 8         | 107,38                                              | 8                | 107,91                                                            | -    |  |  |  |  |
| Spaichingen .                      | 84,91                                                                                    | 62        | 82,38                                               | 62               | 86,94                                                             | 5    |  |  |  |  |
| Sulz                               | 93,80                                                                                    | '42       | 90,54                                               | 46               | 96,26                                                             | 3    |  |  |  |  |
| Tuttlingen                         | 91,80                                                                                    | 47        | 92,19                                               | 41               | 91,52                                                             | 5    |  |  |  |  |
| Tübingen                           | 97,29                                                                                    | 27        | 94,49                                               | 34               | 99,49                                                             | 2    |  |  |  |  |
| Urach                              | 101,85                                                                                   | 16        | 100,70                                              | 16               | 102,71                                                            | 1    |  |  |  |  |
| Schwarzw.=Rrei                     |                                                                                          |           | 93,29                                               |                  | 95,04                                                             | 1    |  |  |  |  |

| Oharämian unb                                                                                                                                             | Berhältnisse der Umziehenden innerhalb Landes im Durchschnitt der Jahre 1842 bis 1852                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Oberämter und<br>Areise.                                                                                                                                  | Auf 100 &<br>gezogene i<br>hereingez                                                                                                              | fonimen                                                                         | Auf 100 m<br>Sinausge<br>fommen m<br>Hereinge                                                                                                                | jogene<br>annliche                                                                     | Auf 100 weibliche Sinausgezogene fommen weibliche Sereingezogene.                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | 1.                                                                                                                                                |                                                                                 | 2.                                                                                                                                                           |                                                                                        | 3.                                                                                                                                                  |                                                                                   |  |  |  |  |
| Aalen                                                                                                                                                     | 102,47<br>97,21<br>101,17<br>94,80<br>96,17<br>100,57<br>103,15<br>96,15<br>89,47<br>94,42<br>86,31<br>107,28<br>94,96                            | 28<br>17<br>28<br>17<br>34<br>30<br>19<br>13<br>31<br>52<br>59<br>9             | 103,31<br>98,05<br>100,36<br>94,06<br>94,59<br>97,50<br>105,18<br>94,09<br>87,92<br>91,04<br>85,00<br>107,16<br>92,16                                        | 24<br>14<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19 | 101,77 96,48 102,00 95,46 97,43 103,18 101,36 97,79 90,70 97,14 87,39 107,40 97,16                                                                  | 23.<br>18<br>34<br>17<br>38<br>30<br>13<br>20<br>27<br>53<br>35<br>55<br>82<br>45 |  |  |  |  |
| Belgheim                                                                                                                                                  | 94,38                                                                                                                                             | 38                                                                              | 96,67                                                                                                                                                        | 28                                                                                     | 92, <sub>60</sub><br>98, <sub>28</sub>                                                                                                              | 40                                                                                |  |  |  |  |
| Biberach Blaubeuren Chingen Chingen Geistlingen Göppingen Rirchheim Laupheim Leutfirch Münfingen Münfingen Miedlingen Saulgau Lettnang Ulm Baldiee Bangen | 106,77<br>85,88<br>87,49<br>78,41<br>96,51<br>84,98<br>99,69<br>99,50<br>93,39<br>110,66<br>87,63<br>98,06<br>108,53<br>132,10<br>105,54<br>98,09 | 10<br>53<br>57<br>64<br>29<br>21<br>61<br>22<br>43<br>45<br>25<br>7<br>21<br>11 | 109,47<br>94,73<br>89,63<br>78,09<br>100,38<br>84,93<br>98,34<br>97,00<br>92,10<br>111,61<br>83,18<br>97,27<br>109,97<br>136,88<br>105,27<br>98,85<br>102,50 | 6<br>31<br>46<br>46<br>19<br>59<br>23<br>43<br>41<br>26<br>5<br>21<br>11<br>22         | 104,51<br>84,69<br>85,94<br>78,67<br>93,68<br>85,02<br>100,83<br>101,74<br>94,40<br>109,63<br>90,81<br>98,67<br>107,27<br>128,07<br>105,75<br>97,45 | 11<br>62<br>60<br>64<br>43<br>61<br>21<br>29<br>52<br>26<br>9<br>31<br>29         |  |  |  |  |
| Birttemberg .                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | ,                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                   |  |  |  |  |

Nachrichten von den Arbeiten, welche in den Jahren 1830 bis 1848 zum Bweck der Vermehrung und Verbesserung der Quellen und Brunnen in Stuttgart und Berg, Bad Boll, Wildbad und Teinach ausgeführt wurden.

Bon Oberfinangrath v. Nördlinger.

In den Burtt. Jahrbuchern von 1843 und 1849 find bereits über die Bobrarbeiten auf der Alb auf Baffer und über die bei Bublach und Schramberg auf Steinkohlen Nach= richten mitgetheilt worben, auch ift im Jahrgang 1843 ber neuen Bad= und Brunneneinrichtungen in Teinach und ber bafelbft mit gludlichem Erfolg ausgeführten Bohrungen auf Mineralwaffer gebacht, bamit aber basjenige, was die Staatsregierung theils für fich, theils in Berbindung mit Undern in diesen Beziehungen gethan hat, nicht erschöpft worden. Schon ber Bollftanbigfeit wegen murbe es nicht unangemeffen fein, auch basjenige nachzutragen, mas in ber Um= gebung von Stuttgart nicht allein burch Bobrungen, fonbern auch auf andere Beife geschehen ift, um diefe Reftdengftadt genügend mit Waffer zu verforgen; um fo mehr, ale bie gemachten Erfahrungen, wenn gleich ber gewunschte Erfolg hie und da nicht erzielt wurde, doch insofern nuglich fein fonnen, wenn fle von voraussichtlich fruchtlosen Unternebmungen abhalten.

Auch bei ben Brunnen und Babern Teinachs und Bildbads find zur Bermehrung und Berbefferung ihrer Quellen und Einrichtungen bedeutende Arbeiten ausgeführt worden, die wir nicht übergeben zu durfen glauben.

## 1. Stuttgart und Berg.

Wir beginnen mit Stuttgart, und erlauben und dabei, um bas Banze besser zu überseben, auf etwas entferntere Zeiten zurudzugeben, werden es aber vermeiden, auf

bas einzelne Technische tiefer einzugeben.

Obgleich Stuttgart in einem Thal gelegen ift, burch welches der Nesenbach fließt, und obgleich an den Bergabbängen seiner Umgegend gute Trinkquellen zu Tage kommen, so hat es ihm doch schon bei großer Beschränktheit, zumal in trockenen Zeiten, an Wasser gesehlt, indem der Resenbach, auch vollständig verwender, das Bedürsniß nicht befriedigen konnte. Insbesondere sehlte es srüher "an Wasser sur die Reinigung der unteren Straßen der Stadt und den Nesenbach, für den Betrieb der Hosmühle in der Rähe des Schlosses, und für die herzoglichen Gärten".

Bei der Unzulänglichkeit der natürlichen Jufluffe war man gezwungen, die Wasservorräthe auf künftliche Weise zu verniehren. Schon der Herzog Christoph erkannte diese Nothwendigkeit und ging mit großem Beispiel voran. Er begann im Jahre 1566 die Anlage des bedeutenden Pfaffenses auf einer Stelle, von welcher sonft das Wasser durch die Glems in das Eltinger Thal und in die Enz abstoß.

Dadurch, daß das Glemswasser in einem bedeutenden See angesammelt und durch einen tiefen, beinahe 1/4 Stunde langen Stollen unter dem Gebirge hindurch in die heidestlinge geführt wurde, floß es nun dem Nesenbachthale zu und konnte für Stuttgart benügt werden. Die Bollendung dieses großen Werkes erfolgte jedoch erft unter der Regiezung des herzogs Ludwig. Unter der Regierung des herzogs Johann Friederich im Jahr 1619 wurde die Anlegung des nicht unbedeutenden Bärensees unternommen, dessen Wasselser zwar bis auf die höhe von 29 Fuß aufgestaut wurden, jedoch nur theilweise durch einen Graben dem Pfaffensee und dem Stuttgarter Thal zugeführt werden konnten.

Unter ber Regierung bes Konigs Friederich im Jahr 1812 murbe die Anlegung bes Rapenbach= und bes Steinsbachfees angeordnet, beren Baffer gleichfalls bem Pfaffensee zufließen. Nach einer Berechnung bes Oberften von Dutstenbofer im Jahr 1836 konnte ber Pfaffensee anfänglich

7,800,000 Cubitfuß faffen, ber Barenfee aber, beffen Baffer nicht gang in ben Pfaffenfee abfließen kounten, etwa 7,000,000 Cubitfuß, und bie beiben Behalter am Kagenbach und Steinbach 3,500,000 Cubitfuß gewähren.

Dieser Gehalt der Seen hatte aber nach und nach durch Berschlammung äußerst abgenommen, da das, was weitere Quellen lieserten, kaum das, was verdunstete, zu ersetzen vermochten. Unter der jetzigen Regierung, als die Stadt nach allen Richtungen sich sehr vergrößert, ihre Bevölkerung sich außerordentlich vermehrt hatte und zu den gewöhnlichen Bedürfnissen manches andere, namentlich das der Schloßanslagen, hinzukam, war das, was die Seen zusammen liesern konnten, auf beiläusig 11 Millionen herabgekommen und konnte durchaus nicht mehr genügen.

Es war jedoch nicht nur der geringe Betrag des Waffers überhaupt, sondern noch mehr die Beschaffenheit des Trinkmaffers, worüber Rlage geführt wurde; fle war durch's

gange Land fprudmörtlich geworben.

Daber ift es mit dem höchsten Danke zu erkennen, daß die jezige Regierung diesem für die Gesundheit und das Bohlbefinden der Einwohner von Stuttgart und in so viesen weiteren Beziehungen so wichtigen Gegenstande eine so große Sorgfalt widmete.

Das Nächste war die Anordnung einer Untersuchung, ob die Zuleitung des Neckars nach Stuttgart ganz oder theilweise aussuchrbar sei. Dadurch konnte am gründlichsten geholsen und der Stadt manch großer Vortheil zugewendet

merben.

Schon um's Jahr 1818 wurde diese Untersuchung durch den Oberwasserbau-Director Duttenhofer und den badischen Obersten Tulla ausgeführt. Das Ergebniß war nicht günftig. Wenn die Zuleitung des Wassers in einem offenen Canal geschehen sollte, so mußte derselbe bei Neckartenzlingen beginnen, bald das Thal verlassen, an den linkseitigen Abhängen des Neckarthals sich hinziehen und entweder allen Einbiegungen desselben folgen, oder die Seiteneinschnitte durch Ueberbrückungen überschreiten, wodurch nicht nur der an sich sich lange Weg desselben verlängert, sondern auch der Auswand für seine Anlage und künstige Unterhaltung außersordentlich erhöht würde.

Eine noch größere, beinahe unüberwindliche Schwierigteit lag in der Beschaffenheit des Bodens und des mergeligen Gebirges, bei welchem man das Durchstdern und Durchbrechen des Wasers voraussah, daher durch fünftliche Mittel zu verhindern suchen mußte.

Mun trat die Frage naber, ba ber offene Canal gu viele Schwierigkeiten barbot, ob nicht mittelft eines Stollens ein Theil bes Medars unterirdifc beigeleitet werden fonnte. Wenn gleich biefer unterirdische Wafferweg die Unnehmlich= teiten bes offenen nicht barbot, fo batte er bagegen in Sinficht auf die erfte Unlage und die Unterhaltung entschiedene Borguge por bem erfteren. Die Lange bes Beges, Die bei bem offenen, ber Dertlichkeit fich anschmiegenden Canal 16 Stunden oder 208,000 Tug betrug, fant bei einem 5 Stunben langen Stollen, mit Ginichluß eines Stude offenen Grabens bei Medartenglingen, von 95,000 guß auf 74,500 Dabei fonnte man alle möglicherweise eintretende Schwierigkeiten fo ziemlich vorherseben, die Unterhaltung bes Bauwerts war wegen feiner Sicherheit vor bem Ginflug ber Elemente ziemlich wohlfeil, und ein großerer Theil bes Aufwandes mußte ber arbeitenden Claffe als Berbienft gu gut tommen. Er batte außerbem, bag bas beigeleitete Baffer eine bedeutende Babl von Bafferwerten bewegen und durch Fabriten viele Sande beschäftigen fonnte, auch bagu gedient, ben Solgflog von ber Erme, welcher bamale beftand, nach Stuttgart zu beforbern. Auch hieruber murben grundliche Untersuchungen ausgeführt. Bur Erforschung bes Bebirges murben in den Jahren 1829 und 1830 brei Bohrlocher bei Blieningen, Bernhausen und Aich auf eine Tiefe von 300, 301 und 187 Fuß in bem Reuper- und Mergelgebirge niebergeschlagen, wobei fich tein Unftand berausftellte; vielmehr zeigten fich in ber Dertlichkeit fur einen Stollenbau febr bedeutende einladende Bortheile barin, daß fich fur bie Bolbung und ben gangen Bau bes Stollens die vortreff= Bur befferen Burbigung ber lichften Steine porfanden. Sache haben mir noch anguführen, bag ber Stollen im Lich= ten menigstene eine Sobe von 8 Fug und eine Breite von 4 Bug, bag er ferner in angemeffenen Entfernungen fleben Schachte zum Ginbringen von Materialien und fur ben Luftwechsel, und babei ein foldes Gefall erhalten follte, bag er

in der Minute 1,680 Cubitfuß Baffer liefern konnte, — Baffer, das nie einfror, folglich für jeden technischen Zwed

vorzüglich brauchbar war.

Bei einer sehr genauen und gewissenhaften Würdigung aller Werhältnisse berechneten sich die Kosten dieses Stollen-baues zusammen nicht ganz auf 1,400,000 fl., eine Summe, die zwar an sich und unter den damaligen Verhältnissen als sehr bedeutend erschien, um so mehr, als dabei der Auswand für die Weitersührung des Wassers durch die Stadt nach Berg noch nicht gerechnet war. Deswegen war es wohl sehr natürlich, daß in jenem Zeitpunkte der Bau nicht unternominen wurde.

Bebenkt man jedoch die Bortheile, welche ein folcher Canal ber Stadt gemabren murbe: bag baburch eine Baffermaffe von 1,680 Cubitfuß in der Minute mit einem Befall von 220 Fuß im Bangen vom Stollen = Mundloch an bis Berg gewonnen murbe, fo fann man die Soffnung nicht aufgeben , daß vielleicht die Beit nicht fernt fei, ba man auf biefen Bau, burch welchen die Refibeng in fo vielfacher Begiebung, inebefondere in Sinfict auf Gewerbethatigfeit und Salubritat, fo viel gewonnen murbe, wieder guruckfommen werde. Man wundert fich nicht, daß fich Privatmanner ernftlich damit beschäftigten, das Wert burch ein Actien= Unternehmen burchzuführen. Es war vorzüglich nur bie Beforgnif mit Brivaten, mit ben Bafferwerksbefigern am Redar und ben Sauferbefigern in Stuttgart, ohne genugenben Schut burch ein Expropriationegefet in Streit vermidelt zu werden, - auch bie Soffnung, baf bie Regierung auf ben Stollenbau gurudfommen werbe, mas fle bavon abtommen ließ.

Eine weitere Untersuchung wurde im Jahre 1836 einsgeleitet, ob und in wie weit durch ein Druckwerk, das nach einem Borschlag des badischen Obersten v. Tulla an dem Mühlcanal in Berg aufgestellt werden sollte, durch Zuleitung von Neckarwasser dem Bedürfniß der Stadt Stuttgart abzuselsesen sein dürste. Der damalige Maschinen = Baumeister v. Grundler bearbeitete diesen Gegenstand. Nach seinen Entswürsen sollte ein Kunstrad von 20 Fuß Höhe und 15 Fuß Weite in den Mühlcanal von Berg eingesetzt und für dassselbe das Ausschlagwasser von sechs Mühlrädern verwendet

werben. Weiter follte burch ein von diefem Runftrad in Bewegung gesetztes Druckwert das Wasser im Betrag von 38 Cubitsuß in der Minute 140 Fuß hoch in einen Behälter auf dem Höllichten Buhl (Stelle, auf welcher nun die von S. K. Hoheit dem Kronprinzen erbaute Billa steht) gehoben werden, von hier an aber von selbst in eisernen Röhren in den oberen See des königlichen Schlofgartens und in die Lübinger Borstadt von Stuttgart absließen.

Der Aufwand für diese Einrichtung murde - ohne den Werth des aufzuopfernden Muhlmerks - zu 143,974 ft.

berechnet.

Es war nicht allein dieser große, mit den Leistungen bes Druckwerks in sehr ungunstigem Berhältniß stehende erste Auswand, der diesem Entwurf entgegenstand, sondern es kam auch noch hinzu, daß häusige Beschädigungen der Maschinentheile stattsinden, dadurch neben dem Auswand Stockungen des Gangs der Maschine, insbesondere aber durch Frost lange Unterbrechungen eintreten dürsten, — woneben noch der Berlust des Mühlwerks sehr zu bedauern wäre.

Db nun gleich damals noch Aussicht vorhanden war, auf einem der versuchten Wege Nedarwasser für Stuttgart zu gewinnen, so murde doch nicht versäumt, die bestehenden Einrichtungen, durch welche der Stadt Sammelwasser zugeführt

werden, zu verbeffern und zu erweitern.

So wurde z. B. der Pfaffensee, welcher durch Bersichlammung sehr herabgekommen war, so vertieft, daß er das Dreifache deffen, was er früher leisten konnte, liefern kann, nämlich 7,708,607 Cubikfuß. Um dieses zu erreichen, war auch eine bedeutende Bertiefung des Christophs = Stollens nothwendig.

Auch der in den Pfaffensee überfließende Barensee gewann durch die an dem ersteren vorgenommenen Arbeiten und kann jett 3,664,700 Cubitsuß Wasser nach Stuttgart abgeben. Nechnet man hiezu die Beiträge des Steinbachund Katenbach = Sees mit 3,500,000 Cubitsuß, so können jett die genannten vier Seen eine Wassermasse von 15 Millionen Cubiksuß nach Stuttgart liefern.

Durch diese Arbeiten ift neben dem Nuglichen zugleich eine große Annehmlichfeit fur die Stuttgarter Gegend geschaffen worden: wir meinen die reichere Bersorgung der fo viel besuchten, bis dahin im Sommer so dürftigen Wasserfälle bei Geslach mit Wasser. Noch weiter sollten nach einem Borschlag des Oberwasserbau-Directors v. Duttenhoser, welcher diese Arbeiten leitete, die bereits gewonnenen Wasservorräthe noch durch die Anlage eines weiteren Sees an der Diebsteige erhöht werden. Auch dieser Borschlag kam, wie sich ergeben wird, bald zur Aussührung. Einige weiter ersössnete Aussichten: die für Stuttgart benügbare Sammels-Wasservorräthe durch einen bei dem Bruderhaus und einen auf dem Büsnauer-Hossel anzulegenden See zu vergrößern, blieben bei den günstigen Ersolgen der übrigen Arbeiten und den nicht unbedeutenden damit verbundenen Schwierigkeiten ausgesetzt.

Was die Stuttgarter Brunnen= und Wafferleitungen insbesondere betrifft, so wurde schon im Jahr 1817 eine unter das R. Polizeiministerium gestellte, aus Wafferbaus-Berständigen und andern Regierungs-Beamten zusammengessete Commission bestellt, welche in Uebersicht des Ganzen alle hierauf sich beziehenden Gegenstände behandeln sollte.

Beil nun aber die hiefigen Brunnen und Wasserleitungen zum Theil ftädtisches Eigenthum waren und man bald erkannte, daß nur dann die zweckmäßigste Behandlung der Sache erwartet werden konne, wenn die leitende Behörde aus Bevollmächtigten sammtlicher Betheiligten zusammengesetzt sei, so wurde im Jahr 1818 mit städtischer Zustimmung die Basserleitungs-Commission aus Beamten der Regierung und der K. Hofdomänenkammer und aus städtischen Dienern gebildet, und ihr im Jahr 1824 die Ausschäden Dienern gebildet, und ihr finanzkammer, der Hoffantwer, der Civilliste und der Stadt übertragen, wobei sie den städtischen Brunnen-Inspector für den Dienst verwenden durfte.

Es ftellten fich nun bald bei biefem Brunnenwefen

bedeutende Mängel und Gebrechen heraus:

Außer der damaligen Unzulänglichkeit der Zufluffe an Quell = und anderem reinen Waffer, hauptfächlich die Gebrechen der Verwaltung:

a) Jeber Brunnenbefiger, ber Staat und die Stadt zc.

unterhielt ein eigenes Personal.

b) Das für die Stadt bestimmte Quellwasser wurde aus bem heslacher Thal in vier zum Theil offen liegenden

hölzernen Röhrenfahrten zugeleitet. Da dieselbe im Thal und in der Tiefe lagen, so mußte das für die höher gelegenen Stadtiheile bestimmte Wasser durch Spannung und Druck dorthin gefördert werden, womit nicht nur ein bedeutender Berlust verbunden, sondern auch

c) bei ber bamaligen Bestellung bes Brunnenpersonals Gelegenheit gegeben mar, bem reinen Quellwasser auf bem Durchgang ber Röhrenfahrten burch ben Nesenbach Bach-wasser beizumischen. Außerdem wurden

d) die gablreichen Brunnen ber Privaten auf Roften

ber öffentlichen ungebührlich begunftigt.

Nach langen Berhandlungen zwischen finangkammerlichen und städtischen Bewollmächtigten kamen unter bem 12. März 1825 und bem 11. April 1833 Berträge zu Stande, durch welche ben angegebenen wefentlichen Gebrechen abgeholfen murbe.

Den Bestimmungen dieser Berträge, insbesondere des letteren, liegt ein Entwurf des Obersten v. Duttenhoser zu Grund, nach welchem das Wasser des Heslacher Thals und ein Theil des Pfaffenseewassers ohne Spannung in steinernen Rinnen in ein Basin auf dem Bollwerk, dem höchsten Theile der Stadt, geleitet und von dort fallend in die Stadt vertheilt wird.

Wir erlauben uns, aus dem Letteren in feiner Wirkung für die Theilnehmer fo wohlthätigen Bertrag die wefent-

licheren Beftimmungen anguführen.

Sämmtliche Quellen und Basserzustüffe aus dem Heslacherthal, dem Kaltenthal und dessen Seitenthälern, namentlich dem Zärgelthal und Elsenthal, aus dem Burgstall, dem Hahnen, Lehen und aus der Wernhalde, desgleichen aus dem Koppenthal, Bogelsang, Mezgerhau, Bopser, Kühnle, Dobel und der Eslinger Steig, welche bisher getrenntes Eigenthum waren, werden gemeinschaftliches Eigenthum der Contrahenten. Der gleiche Fall ist es mit der Thallage und dem Behälter auf dem Bollwerk, in welchen diese Quellen, so weit sie sich dafür eignen, wie oben erwähnt, in einer aus steinernen Kinnen gebildeten Hauptleitung geführt werden.

Bon ber Gemeinschaft wurden nur ausgenommen bie auswärtigen Brunnen- und Wasserleitungen bes Cameralamis, ber Civillifte ober Hofbomanenkammer und bie im Eigenthum des Staats bleibenden vier Seen, so wie auf der andern Seite der figdtische Feuersee, der Nesenbach, Dobelbach und der Furtbach.

Da nunmehr entschieden war, daß kein Wasser vom Neckar zugeleitet werden sollte, so wurde zugesichert, daß der für diesen Fall versprochene See an der Diebösteige der Calwer Straße ausgesührt, daß in der Geideklinge das durch dem Christophöstollen abgeleitete Seewasser zwischen bem Camezalamt und der Stadt nach dem Verhältniß von 18 zu 5 getheilt, und daß von dem Antheile der Stadt die in der Stadt auf gemeinschaftliche Kosten anzulegende Seewassersleitung hinlänglich mit Wasser versehen werden soll.

Much wegen der Beschräntung der Brivatbrunnen murbe

bas Motbige vorgefeben.

Was endlich die Berwaltung des gemeinschaftlichen Brunnenwesens und der darauf zu verwendenden Gelder betrifft, so wurde festgesetzt, daß die Geschäfte durch ein gemeinschaftliches Bersonal unter der Leitung eines höheren, vom Staat bestellten hydrotechnischen Beamten und einem unter ihm stehenden, von beiden Theilen gemeinschaftlich bestellten, Inspector ausgeführt werden sollen.

Alle Ausgaben für das Brunnenwefen geschehen auf gemeinschaftliche Rechnung, wobei die Natural- und Gelbrechnung ein ftädtischer Beamter führt, der darüber eine besonbere, von der R. Stadtdirection zu revidirende, Rechnung zu

ftellen hat.

Wir verlassen diesen Gegenstand mit der Bemerkung, daß die ganze doppelte Rinnen-Waserleitung unter dem Sattlerücken der Rainsburg und des Hasenbergs hindurch in einem 750 Kuß langen Stollen in die Cisterne auf dem Bollwerk, sowie die Vertheilung des Wassers in die Stadt in thönernen Röhren\*) unter der Leitung des Obersten v. Duttenhoser und des Brunnen = Inspectors, Stadtraths Schön, schon im Jahre 1835 vollständig ausgeführt war, und daß nach einer Wessung des Ersteren im Jahre 1835 in den Sammel Behälter, über Abrechnung eines Verlustö

<sup>\*)</sup> Eiserne Rohren waren bei bem kalksuben Stuttgarter Wasser weniger brauchbar erfunden worden, weil sich an den Rohrenwänden ein Kalkniederschlag mit dem Gisenrost verband, der die Rohren verengte, auch wohl gar verstapfte.

von etwa 137 Maas durch die Schabhaftigkeit der Teichel, von ehemaligen herrschaftlichen Quellen 387 Schenkmaas, von ftädtischen 617 Maas in der Minute flossen.

Bet einer genauen commissarischen Untersuchung murde das Ganze seinem Zweck entsprechend und wohl gelungen erfunden und anerkannt: daß die großen Vortheile, die man sich versprochen, sich verwirklicht hätten, und daß der bedeutende Auswand um so mehr gerechtsertigt erscheine, als der Unterhaltungsauswand für die Brunnenleitungen sich vermindert, dagegen das Bedürsniß der rasch anwachsenden Stadt sich sehr vergrößert habe.

Man blieb jedoch bei der befferen Benügung der vorshandenen Quellen nicht fteben, sondern suchte die Zahl und Ergiebigkeit derselben — nach dem so vielfach mit Erfolg gegebenen Beispiele — durch Bohrungen zu vermehren.

Die Anordnung hiezu wurde schon im Jahre 1830 getroffen, und die Leitung der Bohrarbeiten der Wasserleitungs-Commission übertragen. Die Kosten wurden auf die gemeinschaftliche Kasse der Finanzverwaltung übernommen. Man glaubte sich in den Gebirgseinschnitten der Umgegend um so mehr Ersolg versprechen zu dürsen, als sich ein nicht unerhebliches Fallen der Gebirgsschichten nach den gewählten Bunkten bemerklich machte.

a) Der Anfang wurde im Jahre 1830 mit einem Bohrloch an der Ausmundung des Elfenthals in's Refen= bach= (ober Beslacher=) Thal auf ber rechten Seite bes Erfteren gemacht. Wenn wir uns gleich auf bas Nabere bes Technischen bier nicht einlaffen zu durfen glauben, fo halten wir es doch nicht fur unangemeffen, zu bemerten, daß die Arbeit in den tieferen Schichten des Reuper= (fruber Stuben=) Sandfteins begonnen murbe. Bon allen in hiefiger Begend niedergeschlagenen Bohrlochern erhielt biefes die größte Tiefe, In ben unteren Schichten bes weißen nämlich 489 Fuß. Sandfteins und ben oberen bes Mergelichiefers zeigten fich zwar nicht unbedeutende Baffergufluffe, jedoch nicht in der Beife, daß das Baffer übergefloffen mare. Dagegen murde bei größerer Tiefe von weiteren Quellen feine Undeutung mabrgenommen. Auch die Soffnung, daß fich auf bem Bechfel bes Mergelfchiefere und bes Raltgebirges auffteigenbe Baffer finden dürften, blieb unerfüllt.

b) Diefe Erfahrungen führten nun gu bem Entichlufe, in ber Stadt felbit auf einem ber tiefften Buntte, auf bem Dorotheen-Blage, bei bem Stadtdireftion8=Bebaude, ein greites Bobrloch niederzuschlagen, burch welches man vorzuglich auch darüber, ob bei dem Anbohren des tiefer liegenden Ralks feine Mineralmaffer aufgeschloffen werden konnten, weiteren Aufschluß zu erhalten hoffte. Diefes Bobrloch murbe unter vielen Schwierigkeiten wegen ber baufigen Bergeinfturze burch abwechselnde Mergelichiefer = und Ralticbichten bis zur Tiefe von 207 Fuß niedergebracht. 3mar batten fich' - wie bies wegen ber vielen ftabtifchen Bumpbrunnen nicht anders vermuthet werden tonnte - febr bald Bafferguffuffe eingestellt, Die fich 13 Fuß unter ben Boden ftell= ten, bei größerer Bertiefung bes Bobrloches aber auf 34 Ruß fielen. Auch verdient es Ermahnung, bag, ale ber Ralt icon bedeutend durchfunten worden war, boch Baffer aus der Tiefe von 151 guß ausgehoben, bei genauer Unterfuchung als reines Waffer erfunden murbe. Dag aber bie Wafferzufluffe febr reichlich maren, geht daraus unzweifelbaft bervor, daß eine, Tag und Nacht, 30 Stunden lang ununterbrochen betriebene Bumpe, durch welche in der Stunde 2.057 Maas Baffer ausgehoben murden, feine Beranderung bes Bafferftandes zu bewirken vermochte.

c) Auf ben Ziegelwiesen murbe auf zwei Bunkten ge-Bei bem einen biefer Bobrlocher ftieg in ber Tiefe bobrt. von 40 Fuß das Waffer bis zum Ueberfliegen, fiel bierauf bis gur Tiefe von 50 guf wieder um 4 Boll, und flieg fodaun mieder, ale das Bobrloch bis auf 40 Fuß mit Let-

ten gefüllt wurde.

d) Bei einem Bobrloch im Rienle und unfern bes Charlotten = Thore, das auf 110 Fuß durch Mergelichiefer niedergetrieben wurde, und mäßige Baffergufluffe batte, zeigten fich Schwankungen im Wafferftand, welche barauf binbeuteten, daß durch die tiefer angebohrten Schichten Bafferabzuge ftattfanden.

e) Beitere Bohrungen murben im Auguft 1833 porgenommen: im Bogelfang auf brei Punkten, wovon bas erfte Bohrloch auf 113 Fuß, das zweite auf 151 Fuß und das britte auf 112 Jug niedergebracht wurde. Bei bem britten Bohrloch floß bas Baffer bei 57 Fuß über ben Teichel. Alle brei Bohrlöcher hatten in den oberen Tiefen erhebliche Bafferzufluffe, in den tieferen ließ fich keine Berftärkung berfelben mahrnehmen.

Bei dem zweiten Bohrloch zeigte fich die merkwürdige Erscheinung, daß der Bohrer bei 137 Fuß unter der Sängsbank durch eine etwas festere Schichte durchschlug und in eine Klust von 2½ Fuß stel, worauf ein gewaltiges Rauschen entstand, das die Arbeiter erschreckte, und anfänglich für ein Zeichen eines hervorbrechenden starken Wassertromes gehalten wurde. Es hatte aber gerade das Gegentheil stattgefunden, indem das Wasser, das im Bohrloch auf 13 Fuß gestanden hatte, durch die Klust abgezogen, und bis auf die Tiefe von 110 Kuß gefallen war.

Alls das Bohrloch in der Tiefe ausgefüllt und verftopft

wurde, flieg das Baffer auf die frubere Bobe.

f) Zwei Bohrungen in der Nabe der Ziegeschutte im Kaifer'ichen Garten gemahrten in den oberen Schichten Baffer, welche über den Bohrteichel floffen und in die nabe

Refenbach=Bafferleitung geführt werden tonnten.

g) Auch im Dobel, im oberen Elsenthal wurde auf 66 Fuß gebohrt; im Sasenberger Thälchen aber, in Steinenshausen (auf der Bögelenswiese), bei dem Catharinen-Hospital, im Falkert und in den Kriegsbergen wurden minder bedeutende Bohrungen oder Grabungen vorgenommen. Sie geschahen in den unteren Schichten des Keupersandsteins durch den Mergelschiefer, in denselben Gebirgsschichten, die in der Umgegend von Stuttgart bis in's Neckarthal hinab beobsachtet werden können. Dabei wurde die Bemerkung gemacht, daß der in der Tiefe vorkommende eingesprengte Gyps nicht wie am Tage wasserhaltend, sondern wasserfrei oder Anhydrit sei.

Wenn nun auch die auf artestiche Quellen gerichteten Soffnungen nicht in Erfüllung gegangen find, so waren doch die vorgenommenen Bohrungen nothwendig, um in's Klare zu kommen und nicht ganz erfolglos, indem im Elsenthal bei Nr. 1, ebenso bei der Ziegelhütte und im Vogelsang Quellen gebildet wurden, die den nicht entfernten Leitungen zugeführt werden konnten.

Sie haben bewiesen, bag in den tieferen Schichten keine Quellen zu suchen, daß die tieferen Schichten vielmehr geeignet find, die in den hoheren Schichten entspringenden Quellen abzuleiten. Borzügleich reich an Wasser haben sich bie auf den Sandstein folgenden Schichten des Gebirges, insbesondere im Elsenthal, gezeigt. Durch mäßige Einschnitte könnte viel Wasser gewonnen werden und ist theilweise schon gewonnen worden. Insbesondere verspricht das obere Elsenthal, wenn der begonnene Einschnitt bis dorthin fortgesetzt wird, bedeutende lohnende Zustüsse.

h) Bet der in Berg im Dezember 1832 in der nicht lange zuvor entstandenen Muster oder Kunstmuble ausgeführten Bohrung hatte man die Absicht, um ihren ununterbrochenen, bis dahin öfters durch Kälte unterbrochenen Betrieb zu sichern, Wasser höherer Temperatur zu gewinnen,
und zur Verhinderung des Ansetzens von Eis auf die Räder

gu leiten.

Es wurde daher in der Radfinde der Mühle ein Bohrsloch von 6 Joll Durchmesser angesetzt, das zuerst in Ries, sodann in abwechselnden Schichten von Kalktuff, hierauf in Schichten von verschieden gefärbten, mehr oder weniger verhärteten, auch sandigen Mergels, bis auf die Tiefe von 159 Kuß unter den Mühlboden niedergetrieben wurde. Schon bei der Tiefe von 73 Fuß zeigten sich Wasser, welche übersstoffen. Bei 138 Fuß, in einer sandigen Schicht, singen die Wasser an, sich außerordentlich stark zu vermehren und über den Mühlboden auszustauen, weswegen die Arbeit einsgestellt wurde.

Das erbohrte Wasser bildet eine der vorzüglichsten und kräftigsten Mineralquellen der Gegend, welche im März 1833 in einer Minute  $28^{3}/_{4}$  Cubiksuß Wasser lieserte, und als der Bohrteichel durch einen Aufsatz mit einer Deffnung von 1 30ll 7 Linien geschlossen wurde,  $6^{4}/_{2}$  Kuß hoch sprang, und in einem Schlauch  $13^{3}/_{4}$  Kuß hoch auf den Boden der Mühle hinauf geleitet werden konnte. Ihre Temperatur ist

143/4 0 R.

Es möchte eine nähere Untersuchung verdienen und ift gar nicht unwahrscheinlich, daß sich die Sauerquellen in Berg, Canstatt und in der Au unterhalb Canstatts auf ziemlich gleiche Sohe aufstauen ließen, was die Annahme gemeinschaftlichen Ursprungs noch mehr bestärken würde. Lettere Quelle hat eine Temperatur von 13 o R., entspringt aus einem Bohrloch von 136 Fuß Tiefe, aus denselben Ge-

birgeschichten wie das Berger, und liefert per Minute 60 Cubitfuß. Bei einer Aufftauung auf 24 Fuß bis in's Dach des Gebäudes konnte wahrgenommen werden, daß fle noch bedeutend hoher zu fteigen vermöchte.

#### 2. Bad Boll.

In Boll war die große Unzulänglichkeit und geringe Beschaffenheit des Trinkwassers und die Hoffnung, eine edlere Quelle für die dortige sehr besuchte Badanstalt zu gewinnen, die nächste Beranlassung zu den im Juli 1833 begonnenen, nicht unbedeutenden Bohr= und Wasserleitungs=Arbeiten. Man konnte sich um so leichter dazu entschließen, als dabei zugleich darüber Ausschluß erlangt werden konnte, ob die in der Umgegend von Boll allgemein verbreitete Meinung, daß im dortigen Gebirge in geringer Tiese Steinskohlen liegen, gegründet sei.

Das in der Nähe des Badgebäudes niedergetriebene Bohrloch, mit einem Durchmesser von 5 Joll beginnend, in der Tiese von 277 Fuß aber — da nur noch die Unterssuchung des Gebirges beabsichtigt wurde — auf 3 Joll Durchmesser abgesetzte Bohrloch erhielt im Ganzen die Tiese von 307 Fuß. Im September 1834 wurden die Bohrarbeiten eingestellt. Die durchsunkenen Schichten bestanden anfänglich aus dem in der Gegend überall verbreiteten Schiesserthon mit Schweselsties, der von der Tiese von 60 Fuß an mit grauem Kalk östers wechselte. Bon 283 Fuß an bis zum Schluß der Arbeit bestand das Gebirge vorherrschend aus Sandstein von graulicher Farbe, der nur wenig mit thonichten Schichten wechselte. Es unterlag keinem Zweiselzdaß man in die tieseren Schichten des Lias (nunmehr in den braunen Jura) gedrungen sei.

Auch war nun entschieden, daß Steinkohlen hier nicht vorkommen; das Wasser, das sich im Bohrloch auf 11 Fuß unter die Hängbank stellte, war nicht ganz klar, von sehr geringer Beschaffenheit und hatte einen unangenehmen Belegeschmack von Schwefelleber. Es war zugleich auch entschies den, daß für besseres und genügendes Trinkwasser auf anderem Wege gesorgt werden musse. Da durch die vielen in bieser hinschied in der Umgegend vorgenommenen Nachgrabuns

gen und Schürsarbeiten etwas Genügendes nicht bewirkt worden war, so blieb nur die Verbesserung der aus bedeutenden Entfernungen hergeführten Wasserleitungen übrig. Sie hatten bisher aus hölzernen Röhren bestanden, Jagen ziemlich offen am Tage und waren nicht gehörig verbunden. Ebenso waren die Brunnenstuben nicht gehörig gesaßt, es

fonnte Regen= und trubes Waffer eindringen.

Durch eine Uebereinkunft mit der Gemeinde Boll wurde man nun in den Stand gesetzt, der ganzen Wasserleitung eine verbesserte Richtung zu geben. Hiebei wurde die Strecke gegen das Bad mit thönernen, tiefer in die Erde gelegten Röhren ausgeführt; ebenso wurde ein Theil der Brunnenstuben verbessert. Bei der nachgefolgten Untersuchung wurde anerkannt, daß derselbe Brunnen, welcher früher oft ganz verstegte und schlechtes Wasser lieferte, nunmehr ein frisches, reines Wasser gewähre, das dem Bedürsniß der Badanskalt an gutem Trinkwasser vollkommen entspreche.

### 3. Wilbbab.

Bei den in Wild bad ausgeführten großen Bauten, von welchen in diesen Jahrbüchern Jahrgang 1845 u. 1848 Einiges mitgetheilt worden ift, zeigten sich unter dem Boden des Badgebäudes Spuren von Quellen, welche zwar bei näherer Untersuchung sehr unbedeutend waren, aber bei dem so sehr gefühlten Bedürsnisse, den ausgedehnten neuen Badeinrichtungen rermehrtes Quellwasser zu verschaffen, dem K. Kinanzministerium im Jahre 1838 Beranlassung gaben, dem Oberfinanzrath v. Mördlinger und dem damaligen Bergrath Degen den Auftrag zu ertheilen, daselbst nach warmen Quellen Nachsorschung anzustellen, nöttigensalls Bohrungen anzuordnen und die Ergebnisse an das K. Vinanzministerium zu berichten.

In Folge hievon murden in Wildbad bedeutende Arbeisten ausgeführt, wobei der damalige Bauinspector, Baurath Fischer, die örtliche Ausstätt führte, und — was die Bobrsarbeiten betrifft — der Bergmann Kübler d. a. beschäfs

tigt war.

Die Bohrgeschäfte begannen fogleich und wurden bei ihrent durchaus gunftigen Forigang bis gegen das Jahr 1849

fortgefett. In diefer Zeit wurden nicht weniger als 28 Bohrlöcher, durchgängig in Granit, der sich hie und da etwas kluftig und weicher zeigte, gewöhnlich mit einem Durchmesser von 3 Zoll niedergeschlagen. Nur bei Nr. 3 und bei Nr. 18 trat die unten angezeigte Modification ein. Sie werden am besten mit fortlausenden Zissern nach der Zeitsolge bezeichnet, und sind in den Badgebäuden und deren nächster Umgebung auf solgende Weise vertheilt:

## Im Sauptgebaube:

- a. Im Fürftenbad bas Bohrloch Mr. S.
- b. Im Mannerbad, erfte Abtheilung mit 4 Nebenbadern, Rr. 4 und Rr. 12.
- c. Im Mannerbad, zweite Abtheilung mit 6 Rebens babern, Rr. 5, Rr. 9, Rr. 11 und Rr. 14.
- d. Im Frauenbad feines.
- e. 3m Mannerbad Dr. 15.
- f. Im Frauenbad, erfte Abtheilung mit 3 Nebenbadern, Dr. 1 und Rr. 17.
- g. Im Frauenbad, zweite Abtheilung mit 3 Nebensbädern und Douche = Einrichtung, Nr. 2 und Nr. 16.
- h. Im fogenannten Interimsbad, mit mehreren Abiheis fungen, Rr. 6 und Rr. 7.
- i. 3m Neubad, mit mehreren Abtheilungen, Dr. 13.

# Im Catharinenftift:

- k. Im Catharinenftift, im Babe Mr. 18, im Sof Rr. 3 und in ber Strafe Mr. 19.
- 1. Für die Trinkhalle, außerhalb des Badgebäudes, zu Gewinnung von Waffer höherer Temperatur, Nr 10.
- m. Im hofe bes Badgebäudes und in den anftogenden Gelaffen für Wannenbader, Mr. 22, Mr. 23 und Mr. 24.
- Endlich außerhalb des Interimsbades und des Neubades, für die Gewinnung von Wasser niedrigerer Temperatur, Nr. 20, Nr. 21, Nr. 25, Nr. 26, Nr. 27 und Nr. 28.

|      | Die    | Ete    | e der   | Bohrlöcher'   | und die   | Temperatur        | der    |
|------|--------|--------|---------|---------------|-----------|-------------------|--------|
| Que  | ellen: | •      |         | *             |           |                   |        |
|      |        |        | Tuğ.    | unten'im Tief |           | ei dem ,<br>fluß. |        |
| Bei  | Mr.    | 1.     | 85      | 30,9 0 R.     | 30,9      |                   |        |
|      | n      | 2.     | -111    | 31,3 "        | 31,0      | "                 | ~      |
| , ,, |        | 3.     | 137     | 31,4 bis 31   | 27,41     | 618 27,9 0 R.     |        |
| tr   | u      | 4.     | 100     | 30,0 0 R.     | 30,4      | 9t.               |        |
|      | U      | 5.     | 98      | 29,2 "        | 29,4      | u,                |        |
| 11   | "      | 6.     | 77      | 31,3          | 31,5      | "                 |        |
| W    | "      | 7.     | 74      | 31,5          | 30,7      |                   |        |
| u    | 4      | 8.     | 75      | 29,6 "        | 28,3      |                   |        |
| "    | . 11   | 9.     | 151     | 26,7 "        | 26,2      | "                 |        |
|      | "      | 10.    | 197     | 27,4 "        | 27,7      | **                |        |
| n    | . 11   | 11.    | 81      | 28,6 "        | 28,6      | n                 |        |
| . 11 | "      | 12.    | 67      | 29,0 "        | 28,0      | "                 |        |
| "    | ,,     | 13.    | 111     | 32,3 "        | 31,7      |                   |        |
| "    | "      | 14.    | 93      | 29,0 "        | 28,0      |                   |        |
|      | . ,,   | 15.    | 110     | 3.0           | 29,0      | *                 |        |
| n    |        | 16.    | 96      | - 20          | 29,0      | •                 |        |
| "    | "      | 17.    | .97     | 30            | 29,0      | "                 |        |
| #    | "      | 18.    | 118     | 20 .          | 23,6      | II                | e. i   |
| v    | u      | -0.    |         | 2312 11       | 27,8      | u vor ber Berbi   |        |
|      |        | 19.    | 148     | 30,5 "        | 29,0      | " nach der Berbi  | mrung. |
| - 11 | "      | 20.    | 30      | 28            | 27,0      | "                 |        |
| "    | "      | 21.    | 31      | 27            | 24,0      | "                 |        |
| "    | "      | 22.    | 23      | 27            | ~410      | n                 |        |
| u    | "      | 23.    | 37      | 30            | 29,0      |                   |        |
| "    | **     | 24.    | 77      | 20            | 29,0      | · • •             |        |
| "    | . 17   | 25.    | 32      | 28            | 2310      | *                 |        |
| "    | . 11   | 26.    | 22      | 28,0 "        |           |                   |        |
| 11   | "      | 27.    | 24      | 28,0 "        |           |                   |        |
| "    | "      | 28.    |         | 28,0 "        |           |                   |        |
| "    | "      |        | 33      | 28,0 "        | 9.0       |                   | •      |
| "    | 06.    | 29.    | 60      | 30,0 "        | 29,0      | tr                |        |
|      |        | deni   |         | tehenden erg  |           | 1 0-1.50          |        |
| , ]  |        |        |         |               |           | en im Tiefsten    |        |
|      |        |        |         |               |           | bei ihrem Au      |        |
|      | abi    | er zwi | japen 3 | 1,7 und 23,   | gelegen h | aben, daß ab      | er     |

2) die höheren Temperaturen nicht gerade ben tiefften Bohrlochern gutommen. Die Bohrlocher 9 und 10 von 151 und 197 Fuß Tiefe haben nur Quellen von

26,70 und 27,40 R., dagegen die Bohrlocher 1, 6 und 7 von 85, 77 und 74 Fuß Tiefe Quellen von

30,90, 31,30 und 31,50 R.

3) Der Unterschied der Quellen = Temperatur im Tiefften und bei der Ergiefung ift zwar verschieden, nicht selten unten etwas niedriger, als oben, was fich durch Seitenverbindung mit andern Quellen leicht erklären läßt, er beträgt aber gewöhnlich weniger als einen halben Grad R.

4) Diese Seitenverbindungen machen fich nicht nur dem Auge durch die Gesteinsriffe und Rlufte bemerklich, sondern find auch dadurch nachgewiesen, daß sich geswöhnlich bei dem Verschluß eines Bohrlochs eine Bers

ftarfung ber nachften Quelle zeigt.

Um die Ergiebigkeit der Quellen und das Gefet, nach welchem sich die Bäder füllen, näher kennen zu lernen, wurde der Inhalt der Badräume, in welche sich Quellen ergießen, genau aufgenommen und cubisch berechnet. Sodann wurde, nachdem alle Bäder abgelassen waren, die Zunahme des Wasservorraths durch genaue Aufnahme des Wasserstandes ermittelt. Siebei zeigte sich unerwartet die merkwürdige Erscheinung, daß die Wasserzuslüsse gegen das Ende sehr wenig betrugen, und zwar so, daß sie bald aufzuhören schienen. Es solgt daraus nothwendig, daß wenn das Thal nur wenig höher aufgefüllt worden wäre, sich gar keine warmen Quellen gezeigt haben würden, auch daß sich bedeutend höher gelegte Väder gar nicht mehr füllen würden.

Ebenso folgt hieraus in Beziehung auf die Ergiebigkeit ber Quellen, daß ber bei dem Badbau gemachte Antrag, die Bader tiefer und gleich zu legen, ein sehr zweckmäßiger war und auf die Bermehrung der Basserzuslusse gunftig bin-

wirkt.

Die angeführte Erscheinung läßt fich auf zweierlei Beisen erklären: baß man entweder annimmt, bei höherem Stande bes Wassers in den Badern werde der Druck der ausströmenden Bassersaule dem der zuströmenden sehr nahe gleich, oder daß man böher gelegene Klüfte im Gebirge voraussetz, durch welche das zufließende Wasser wieder abzieht. Von letzteren ist übrigens, so viel und bekannt, in der Umgegend von Wildbad noch nichts wahrgenommen worden. In der Folge wurde nun

die Einrichtung getroffen, daß fich das aus allen Badern abstließende Wasser in einem in die Enz ausmündender Canal vereinigt und hier gemessen werden kann. Dabe wurde im Mai 1850 ziemlich genau, und mit früheren Er sahrungen nahe zusammentreffend, gefunden, daß die Ergiebig keit der Quellen im Ganzen zusammen per Minute beträg bei vollen Bädern 25,31 Cubitsuß, bei leeren Bädern 29,89 Cubitsuß, oder beiläufig das 2½ ache dessen, was dieselbe vol der Anlegung der Bohrlöcher gewesen ist.

Die Lösung ber weiteren Aufgabe: in jedem Bade eins gewisse Temperatur herzustellen, mar eine sehr schwierige weil es fich fügte, daß dort die wärmeren Bäder sein sollten wo die niedrigsten Quellen waren, und theilweise ba, wo die wärmsten Quellen waren, die niedrigsten, kuhleren Bader.

Das erste war der Fall im Catharinenstift; zuerst wurde nur die wärmere Quelle 19, von der Straße her, nicht nur für die Bäder, sondern auch für den Brunnen des Stifts zugeleitet. Da hierdurch die gewünschte Temperatur nicht erzielt und da wahrgenommen wurde, daß die Quelle des Catharinenstifts Nr. 18, welche in der Tiefe von 40 Kuß die Temperatur von 29° R. zeigte, — abweichend von anderen Quellen, in der Bohrlochmundung nur noch 23,6 hatte, woraus auf das Zudringen von Tag= oder Enzwaser geschlossen werden mußte, so entschloß man sich zu einer Erweiterung dieses Bohrloches und zur besteren Fassung seiner Quelle.

Wirklich wurde auch dieses Bohrloch in einer Weite von 10 Zoll auf 40 Fuß nachgebohrt und hier ein Absat, auf welchen ein Nohr aufgesetzt werden konnte, gebildet. In den mit Wasser angefüllten Ring, welcher von dem eisernen Rohr und den Bohrlochwänden gebildet wurde, wurden nun kleinere Ballen des hydraulischen Mörtels von Leube in Ulm, mit kleinen Ziegelstücken gemengt, schnell eingeworfen und zugleich mit einer Krücke sestgedrückt. Nach Bollendung dieser Arbeit zeigte die Quelle die Temperatur von 27,8° R., und nach wenigen Tagen hatte der Mörtel die Härte eines Steins angenommen. Es ist vorauszusehen, daß das eiserne Rohr nach einiger Zeit schadhaft werden wird. Solle in diesem Kall der Mörtelring das Enzwasser nicht gehörig abschließen, so weist die gemachte Erfahrung darauf hin, entweder das Bohrloch 18, oder auch das Bohrloch 3, jedoch

mit größerem Durchmeffer auf Rind'iche Beife, nachzubohren, eine Röhre einzuseten, und biefe mit hydraulischem Mortel

zu faffen.

Reine geringere Schwierigkeiten traten der Gerstellung niedrigerer Temperaturen, als der den Quellen eigenthümslichen, — vorzüglich in dem Interimsbad H und in dem Reusbad I entgegen. Das einsache Mittel, diese Bäder recht langsam zu füllen, oder gefüllt, recht lang stehen und abfühlen zu lassen, konnte wegen des großen Berlustes an Zeit und Wasser nicht angewendet werden. Gensowenig konnte man sich die Beimischung kalten Wassers zu dem warmen erlauben, weil dadurch der Rus der Bäder beseinträchtigt wurde.

Es blieb daher nichts übrig, als in der Nachbarschaft dieser Bäber einen ganz luftbicht verschlossenen Behälter anzulegen, in welchem das Badwasser, wie es aus den Quellen kommt, eintritt, und aus welchem es, nach dem es durch eine Röhre, durch welche kaltes Wasser in regulirtem Betrag fließt, ohne mit anderem Wasser gemischt zu werden, abgekühlt worden, in die Bäder zurückritt. Um für diesen Behälter das erstoterliche Kühlwasser zu erhalten, wurden die Bohrlöcher 20, 21, 25, 26, 27 und 28 abgeteust, und da man kein genügendes Wasser niedrigerer Temperatur erhielt, ein Theil des sur die Oeconomie bestimmten und von den Zierbrunnen herrührenden Wasser beigeleitet, womit sodann der Zweck erreicht wurde.

Bet einer im Mai 1848 vorgenommenen genauen Unstersuchung wurden in den verschiedenen Bädern nach ihrer Füllung, bei 150 R. Lufttemperatur, folgende Wärmegrade gefunden:

| Im  | Fürstenbad  |      |    |   |     |   |   | 26,5 | o N. |
|-----|-------------|------|----|---|-----|---|---|------|------|
| 11  | Männerbad   |      |    |   |     |   |   |      |      |
|     | gen Abthei  |      |    |   |     |   |   |      | "    |
|     | daselbst C  |      | •  |   | ٠   | • |   | 27,0 | 1)   |
|     | Abtheilunge |      |    | • |     |   |   | 26,8 | 11   |
|     | Frauenbabl. |      |    | • |     |   |   | 27,9 | "    |
| 11  | Männerbäd   | le F | ١. |   |     |   |   | 28,8 |      |
| "   | Frauenbad   | F    |    | • | ٠   |   |   | 27,8 | "    |
| - W | "           | G `  |    |   |     | • | ٠ | 27,6 |      |
| "   | . "         | H    | •  |   | 119 |   |   | 25,8 |      |

| im       | Mannerbad I                        | 26,4 | o R. |
|----------|------------------------------------|------|------|
| in       | 2 Abtheilungen                     | 26,4 |      |
| im       | Catharinenbad, und zwar in der Ab= |      |      |
|          | theilung mit dem Bohrloch Mr. 18   | 26,8 | **   |
| in       | der anftoßenden südweftlichen Ab=  |      |      |
|          | theilung gegen ben Sof             | 27,4 | **   |
| in       | ber zwischen biefer und der Eng    | ••   |      |
| <b>.</b> | gelegenen Abtheilung               | 28,0 | U    |
| ın       | der unterhalb anftogenden vierten  | 0.0  |      |
|          | Abtheilung                         | 28,3 | 11   |

Es sind diese Angaben meistens in Mittelzahlen ge geben, es gibt aber in allen größeren Badräumen nach Umftänden etwas wärmere oder kaltere Stellen, die sich der Badende nach Bedürsniß oder Geschmack auswählen kann Auch hängt die Temperatur der Bäder von der äußern Lust, vom Wind und andern Zusälligkeiten, insbesondere auch davon ab, ob größere oder kleinere Massen Sand in die Bäder gebracht werden, durch welche das schnellere Füllen der Bäder verzögert und daher die Temperatur des Badwassers vermindert wird. Sogar die Temperatur der Quellen selbst scheintsch in verschiedenen Jahrgängen nicht ganz gleich zu bleiben.

Es wird nicht in Abrede gezogen werden konnen, daß die neuen Einrichtungen vor den früheren viele Borzuge gemahren, insbesondere auch dadurch, daß in den Badern die Bohrsquellen und Abfluffe so gewählt find, daß alles bereits gebrauchte Baffer, ohne einen Badenden weiter zu berühren, abfließt.

Ein Borichlag, die reichlichen Wafferzuftuffe des Bierbrunnens zu einer fraftigen Fontane vor dem Badgebaube zu verwenden, wodurch ein Schat der Gegend benützt und der einformige Plat belebt wurde, ift bis jett nicht zur Ausführung gekommen. Die Befürchtung, daß bei ftarkerem Luftzug der hochaufsteigende Wasserfrahl im hofe berumgeweht werden möchte, durfte nicht abhalten, da in solchem höchst unwahrscheinlichen Falle die Fontane mit einem einsachen hahnen, in der Zusluftröhre sogleich abgestellt werden konnte.

#### 4. Teinach.

Bet der gludlichen Ausführung der unternommenen Bohrarbeiten und ihren theilweise fo gunftigen Ergebniffen

lag es sehr nahe, auch im Bade Teinach, in welchem die vorhandenen Quellen für seine durch zahlreichen Besuch ershöhten Bedürfnisse schon längst unzureichend erschienen, den Bersuch zu machen, ob nicht fünftliche Quellen durch Bohren eröffnet werden könnten, die dem Bedürsniß abzushelsen vermöchten. Die vorhandenen Quellen lieferten zussammen in der Minute nur 3,23 Maas an Bads und Trinkwasser.

Man hatte sich bei den bisherigen Versuchen die Badanstalt und das Brunnenwesen zu verbessern, bei dem damaligen Stand der Sache nicht mit Unrecht ganz auf die Erhaltung und Verbesserung des Bestehenden beschränkt und sich gescheut, auf Unternehmungen einzugehen, deren Erfolg nicht mit Gewißheit vorhergesehen werden konnte. Im Jahre 1839 wurde nun von dem Königl. Finanz-Ministerium zur Bornahme einer Neihe von Bohrversuchen, ganz unter denselben Bestimmungen und unter der gleichen Leitung, wie in Wildbad, getrossen.

Das erste Bohrloch wurde in der Nähe des Bades auf der Mittagsseite, bei der sogenannten Laube, angesett. Schon in der geringen Tiese von 94 Fuß wurde eine ziemlich starke Quelle erbohrt, die sich nicht nur über den Bohrteichel ergoß, sondern auch 12 bis 13 Fuß höher stieg, als die bisherigen Hauptquellen des Brunnenhauses im Dächlenskaften. Sie hatte eine Temperatur von 8° R., während die älteren Quellen des Brunnenhauses 7° R. zeigten und eine Berminderung ihrer Ergiebigkeit durchaus nicht wahrgenommen werden konnte. Schon im Frühjahr 1839 wurde die Anordnung zur Benutzung derselben am Ort und zur theilweisen Juleitung in das Brunnenhaus getrossen. In der Folge und zwar im Jahr 1840, wurde dieses Bohrloch mit günsstigem Ersolg bis auf 104 Fuß vertieft.

Bei Nr. 2, nicht fern vom Brunnenhause und hinter dem Badhause, wurde schon im Mai 1839 in der Tiefe von 40 bis 50 Kuß Wasser angebohrt, auch weiterhin — nache dem abwechselnde Schichten von Thon, weißem Sand und sesten Sandstein durchsunken waren, — bet 137 Fuß eine starte Quelle sehr guten Mineralwassers angebohrt, die den Namen Wiesenquelle erhielt.

Ein weiteres Bohrloch Rr. 3 wurde westlich von der Laubenquelle Rr. 1 angesetzt. Erst bei der Tiefe von 140 Fuß wurde Wasser erbohrt; zu gleicher Zeit hörte aber die Quelle Rr. 2 auf, überzustießen. Bei der vorgenommenen genauen Untersuchung zeigte sich die innigste Verbindung zwischen den Quellen Rr. 2 und Rr. 3, aber keine Verbesserung des Wassers; dagegen war eine nicht unbedeutende Verminderung desselben eingetreten, was auf nachtheilige, durch das Bohrsloch 3 veranlaßte, Seitenverbindungen schließen ließ.

Daber wurde beschlossen, das Bohrloch Nr. 3 dicht zu verschließen und auszufüllen, es geschah mit dem besten Erfolg mit Steinchlindern von der Weite des Bohrlochs und mit abwechselnden Schichten von hydraulischen, mit kleinen Steinschen gemengten und in grobe Sachen gefüllten Kalks und sestgestampften Lettens, worauf Alles wieder in den vorigen Stand zurücktrat.

Mr. 4 murbe thalausmärts auf der rechten Seite desselben, auf dem sogenannten hirschwiesle, im August 1840 angesetzt. Da schon bei 88 Fuß Tiese eine bedeutende Quelle erhohrt wurde, so wurde die Bohrarbeit nicht weiter sortgesetzt. Diese Quelle erhielt die Bezeichnung hirschquelle.

Endlich wurde im Juli 1841 thalaufwärts, im Bach Teinach felbst, das Bohrloch Nr. 5 begonnen. Die Wahl biefer Stelle wurde durch die Wahrnehmung veranlaßt, daß in dem Bachwasser häufig Blasen aufstiegen.

Schon in der Tiefe von S5 Fuß zeigte sich ein bes deutender Zufluß von einem Waser, das nach einer näheren Untersuchung mit Kohlensäure beinahe gesättigt war. Bis zur Tiefe von 128 Fuß wurde die Bohrarbeit mit dem gunftigsten Erfolg fortgesetzt. Die hierdurch aufgeschlossene Quelle erhielt den Namen Bachquelle. Ihre große Ergiebigkeit fors derte zu einer genauen Untersuchung sämmtlicher Quellen auf, welche den 12. October 1841 mit der äußersten Genauigskeit ausgesührt wurde.

Dabei lieferten die alten Quellen in der Minute der Däcklenskaften . 1,25 Maas die mittlere Quelle . 1,09 . "

" hintere " . 0,90 ...

3,24 Maas.

Die neuen Quellen

Dr. 1. Die Laubenquelle 1,39 Maas Wiesenquelle  $1_{/22}$ Sirfchquelle 1,66 Bachquelle . 20,07 Maas.

Beibes gufammen 23,34 Maas.

Die alten Quellen batten mitbin nicht abgenommen, obgleich die neuen beinahe bas Siebenfache lieferten. wenig die Quellen von einander abhängen, zeigte fich baburch beutlich, daß - ale die Bachquelle Mr. 5 durch Auffate auf den Bohrteichel 11 Gug bober, ale bie Birfchquelle Dr. 4 aufgestaut und in biefer Spannung vom 29. auf ben 30. October 1841 erhalten worden mar, bei einer wieberholten Gidung folgende Erguffe gefunden murben :

Bei ben alten Quellen

bem Dachlensfaften 1,06 Maas per Minute. ber mittleren Quelle . 1,33 binteren 1,85 3,24 Maas.

Bei ben neuen Quellen, ohne die Bachquelle,

1,49 Maas per Minute Mr. 1. ber Laubenquelle Wiesenguelle 1,19

Siricauelle 1,82 4,80 Dlaas.

Die hiebei gegen früher gefundenen Unterschiede find fo gering, daß fie als Beobachtungefehler um fo mehr angefeben werden konnen, ale die alten Quellen theilmeife fruber etwas weniger gewährt batten.

Beitere Deffungen bestätigen obige Ergebniffe.

Bei einer Gidung lieferten

am 24. 3an. 1842 am 1. Marg 1842 bie neuen Quellen Die alten Quellen. und zwar: die Dachlensquelle 0,83 mittlere Quelle . 1,25 bintere 0,72

|     |            |     | bi             | n 24. Jan. 1842 e alten Quellen. | am 1. Marg 1847<br>Die neuen Queller |
|-----|------------|-----|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|     |            |     | Nebertra       | g 2 <sub>188</sub>               | 2,80                                 |
| 3   | die        | neu | en Quellen     | 7,7                              |                                      |
| Mr. | 1.         | die | Laubenquelle . | 1,50                             | 1,28                                 |
| ,,  | 2.         | "   | Wiesenquelle . | 1,56                             | -0,91                                |
| "   | 4.         | "   | Birschquelle . | 1,85                             | 1,70                                 |
| "   | <b>5</b> . | '"  | Bachquelle     | 11,54                            | 10,00                                |
| ,   |            |     |                | 16,45                            | 13,89                                |
|     |            |     | Busammen       |                                  | 16,69 *)                             |

Hiebet hatten die älteren Quellen eine Temperatur von  $6_{,4}{}^{0}$  R., die neueren Nr. 1. von  $7_{,2}$ , Nr. 2. von  $7_{,6}$ , Nr. 4. von  $7_{,3}$  und Nr. 5. von  $7_{,9}{}^{0}$  R.

Nebrigens hatten bei der letten Eichung alle Quellen abgenommen. Mit Nr. 5 wurden die Bohrgeschäfte in Teinach eingestellt. Um jedoch diese reiche Quelle gehörig benützen zu können, wurde es nöthig, das Bett der Teinach zu verändern. Neberhaupt geschah Bieles für die Erhöhung der Annehmlickeit des Ausenthalts in Teinach durch die Berschönerung seiner Umgebung, die Berbesserung des Brunnenhauses und die Zuleitung eines Theils der neuen Quellen in dasselbe. Die Quelle Nr. 2 wurde ganz für die Bäder bestimmt.

Obgleich alle Quellen in einiger entfernten Berbindung zu fteben scheinen, so hat doch jede derfelben etwas Eigenthümliches. Um die wesentliche Frage, ob den verschiedenen Quellen bei ihrem Aufsteigen keine sußen Wasser zustegen und dieselben schwächen, zu erörtern, wurde bei jeder Quelle aus dem Tiefften eine Probe ausgehoben und ebenfalls bei

\*) In ber Beschreibung bes Gesundbrunnens von Teinach von bem

Babargte Dr. Muller von 1844, wird bie Ergiebigfeit ber Quellen folgenbermaßen angegeben: durchichnittlich geringfte arößte per Minute. Ergiebigfeit. Die Dachlensquelle . 3,53 Schoppen, 0,889 Maas 1,301 0.597 ber Mittelfaften 4,68 1,170 1,547 0,880 Manbfaften . 2,93 0,957 0,610 0,732Bufammen 2,087 Maas. 3,805 2,784 Die Laubenquelle 1,610 Wiesenguelle 2.800 Birfchquelle . 2,800Bachquelle . 14,288 21,498 Maas. Bufammen

ihrem Ausguß eine genommen. Der bei dem Erfteren ansgewendete Seber hielt bei dem Aufziehen das Waser vollskommen abgeschlossen. Durch den Geschmack konnte ein Unterschied der beiden Proben nicht wahrgenommen werden. Dies fand seine Bestätigung durch eine von dem Badearzte herrn Dr. Müller in Calw vorgenommene genaue Untersuchung, wobei sich ein Unterschied von beiläusig  $5\,^{0}/_{0}$  des kohlensauren Gases zeigte, — ein Unterschied, der durch die im Waser sortwährend aussteigenden Blasen angedeutet ist, und nur sehr schwer beseitigt werden könnte.

Eine vollständige chemische Analyse sammtlicher alteren und neueren Quellen Teinachs mare etwas sehr Erwunschtes. Da uns eine solche nicht bekannt ift, so mogen hier einige früher vorgenommene Untersuchungen Blat finden \*).

Professor Siegwart in Tubingen fand im Jahr 1842 bei der Untersuchung der Teinacher Quellen in 16 Unzen Basser
Bei der Biesenquelle. Sirschquelle, Bachquelle,

|                          |        | 7   | D. Carl as d |     |        |     |
|--------------------------|--------|-----|--------------|-----|--------|-----|
| Fefte Beftandtheile      | ·      |     |              |     |        |     |
| abgedanipft .            | 14,421 | Gr. | 11,233       | Gr. | 13,665 | Gr. |
| geglüht                  | 12,064 | "   | 9,570        |     | 12,255 | "   |
| tohlenfaures Matron .    | 4,664  |     | 2,603        |     | 4,747  | "   |
| schwefelsaures "         | 1,384  | "   | 0,868        | 10  | 1,406  | "   |
| Chlor Natrium            | 0,406  |     | 0,278        | 17  | 0,412  | u   |
| tohlensauren Kalk        | 4,308  | tr. | 4,429        | 11  | 4,376  |     |
| kohlensaure Bittererde.  | 1,078  | **  | 1,052        | 11  | 1,095  |     |
| tohlensaures Eisenorydul | 0,033  | "   | 0,011        | W   | 0,034  | **  |
| Rieselerde               | 0,160  | 11  | 0,068        | **  | 0,165  |     |
|                          | 12,033 | "   | 9,309        | "   | 12,232 |     |
| . Verluft                | 0,031  | "   | 0,261        | **  | 9,023  |     |
| Ferner wurde gefunden    |        |     |              |     |        |     |
| Roblenfäure in 1 Bolum   |        |     |              | •   |        |     |
| om e                     | 4      |     | 4            |     | 4      |     |

Wasser . . . .  $1_{,08}$  "  $1_{,08}$  "  $1_{,08}$  "  $1_{,18}$  " Die Bachquelle hatte bei  $10^{4}/_{2}$  K. specifisches Gewicht  $1_{,002}$ .

Bei einer von dem damaligen Bergcandidaten Dorn in

<sup>\*)</sup> Analysen ber alten Quellen find in ber Beschreibung ber Gesundbrunnen zu Teinach von bem (alteren) Dr. Muller angezeigt worben.

<sup>13</sup> 

ber R. Munge im Jahr 1842 ausgeführten Untersuchung wurden gefunden

| 00 ±                                                | Feste Theile in<br>1000 Theilen. | Chlor-Natrum. | fcmefelfaures<br>Ratrum. | kohlenfaures<br>Ratrum. | foblenfaures<br>Eifen = Drybul. | kohlenfaures<br>Mangan=Drydul. | tohlenfaure Raft-<br>erbe. | toblenfaure Zall:<br>erbe. |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bei ber Biefen=<br>quelle Ar. 2.<br>Bei ber Birfch= | 1,876                            | 0,077         | 0,270                    | 0,590                   | 0,021                           | 0,028                          | 0,610                      | 0,280                      |
| quelle Nr. 4.                                       | 1,635                            | 0,126         | 0,231                    | 0,457                   | 0,014                           | Spur                           | 0,679                      | 0,128                      |

100 Maastheile Mineralmaffer von 150 R. geben, bis jum Rochen erhipt, ab:

bei der Wiefenquelle 126 Maastheile Rohlenfaure Gas von 00.

Diefem laffen wir noch einige allgemeine Beobachtun-

gent folgen :

1) Die Bohrlöcher wurden, wie sich von selbst versteht, durchgängig im Thal angesett. Der obenauf gelagerte Ries hatte öfters eine bedeutende Mächtigkeit, bei Nr. 4 und 5 gegen 50 Kuß; auf diesen folgte der rothe bunte Sandstein des Schwarzwaldes, gewöhnlich mit thonigten Schichten beginnend, sodann in festen Sandstein übergehend. Bei den tiesen Schichten ging die Farbe häufig in eine gräuliche oder weißliche über.

2) Zwischen biesen Schichten zeigen fich öfters schon in ber Tiefe von 25 bis 30 Fuß Spuren von Mineralwasser. Die ftarferen Zuflusse treten aber erft später ein, bei Rr. 5 bei 91 Fuß Mächtigkeit bes Sanbfteins, ober 120 Fuß

Tiefe des Bobrloche.

3) Die sammtlichen Quellen scheinen in der Tiefe densselben Ursprung zu haben und sich durch die verschiedenen Schichten und Rlüfte zu verbreiten. Dabei ist den Bohrequellen ein freierer Austritt gestattet, woher ihre höhere Temperatur zu rühren scheint. Diese Temperatur von 70 und 80 deutet jedoch nicht auf einen Ursprung in großer Tiefe und im Granitgebirge hin.

4) Der erwähnten, in ber Tiefe bestehenden Berbinstung der Quellen ungeachtet, haben — wie oben angeführt worden — die alteren Quellen durch das Erbohren der reisteren neueren Quellen an Ergiebigkeit nicht gelitten; auch sind die einzelnen Quellen in ihren Bestandtheilen nicht ganz gleich.

5) In der Ergiebigfeit diefer Quellen treten hie und da bemerkbare Schwankungen ein, die von Jahreszeit und Bitterung abhängen durften, worüber weitere Beobactun-

gen enticheiden merden.

Da die bisherigen Bohrungen nur oberhalb des Badesorts stattgefunden und bei dem tieferen Bohrloch Nr. 5 einen so vorzüglichen Ersolg gehabt haben, und da man überdieß nunnehr die Ueberzeugung gewonnen und erprobt hat, daß ohne Gesahr für die bestehenden Quellen eine weitere Bohrung ausgeführt werden kann, so wäre es sehr zu wünschen, daß auch unterhalb des Brunnenhauses auf der früher hiezu bestimmten Stelle eine Bohrung auf größere Tiefe ausgeführt werden möchte, was ohne bedeutenden Kostenauswand geschehen und den Schlußstein des Ganzen bilden könnte.

## Gräfin Abelheid von Bürttemberg († um 1292), Gemahlin Graf Gotfrieds von Sigmaringen.

Bon Dberftubienrath von Stalin.

Zwei im Original erhaltene Urkunden, vom Walburgisabend 1289 und vom 8. Februar 1291, deren zweite einem Berkauf mit Formeln des romischen Rechts die Unumflößlichkeit sichert, machen uns mit einer Gräfin Adelheid von Sigmaringen bekannt, welche sich als geborene Gräfin von Württemberg auf das Bestimmteste zu erkennen gibt, und zwar durch das folgende Siegel, welches aus einem und demselben Stempel abgedruckt an beiden Urkunden hängt \*).



<sup>\*)</sup> Die erfte ber folgenben Urfunben, beren Mittheilung mir bem bern Conrector Pfaff in Gflingen verbanten, befinbet fich im Eflinger

Sie war eine Schwefter bes Grafen Ulrich von Burttembera mit bem Daumen und wurde fehr jung, um's Jahr 1246, Gemablin des Grafen Gotfried von Belfenftein = Sigmaringen bes jungern, beibes wenigstens nach bochfter Babricheinlichkeit. Die bisher nicht aufgehellte Thatfache, bag gerade letterer Graf fich in Gemeinschaft mit bem Grafen hartmann von Burttemberg-Gruningen im Jahr 1247 bei bem Papft Innocenz IV. zu Lyon für Graf Ulrichs Lieblingeftift Beutelebach verwendete (Stälin, Birt. Wefc. 2, 398), erflärt fich einfach ale Bermandtendienft. Bei frugen Ableben bes Sigmaringer Grafen mar feiner Gemablin ein langer Wittwenftand beschieden. In Diefem fand fle in ihren letten Lebensjahren, bei ben beengten Berbaltniffen, in welchen fle lebte, mohl eine Sauptftuge an ihrem Bruderefohn, Graf Cberhard bem Erlauchten von Burttemberg, bem bamale einzigen in Danneefraft ftebenden Gliebe ber murttembergifchen Sauptlinie; beide Urfunden bezeugen ibre naben Beziehungen zu demfelben \*).

#### 1.

Wir Eberhart der Grafe von Wirtenberc unde wir Abelhaid die Grafin von Siegemaringen tuigen kunt allen den die disen || Brief sehent oder horent lesen, daz wir Tuonrade Eruici dem Burger von Ezzelingen haben gegeben zu' cousende dricendehalben Morgen || Wingarten, die wir die vorgenante Grafin von Sigemaringen sunder nu'zzen, und vier Morgen und ain achtetail ains Morgens Wingarten || Ruelinsberc unde Ruitegebels unsers frien Aigens unde vor ein friez Aigen, daz zu Oberndurinchaim bi der kirchen liit, und driunhundert phunt || und sieben unde drieze phunt Haller und zwene schillinge haller, der wir von ime sin gesweret, und haben ime die selben Wingarten in deme Rechte || gegeben, daz er noch kain sin Erbe uns noch kaime unsern

\*) Avunculus (eigentlich Mutterbruber), wie sie ihn in ber zweiten Urfunbe heißt, ift, wie in so vielen Urfunben, ein Hoffichkeitsausbruck, welcher keine genaue Bezeichnung ber Berwanbtschaft gibt.

Spitalarchiv, die zweite im Stuttgarter Staatsarchiv. Die Siegel sind an beiben etwas verlett, boch so, daß sie sich ergänzen. Der in der zweiten Urkunde erwähnte Goldberg liegt östlich der Straße von Untertürkheim nach Fellbach, am Fuße des Cappelberges.

Erben fainen Dienft an Stuire an Betewine ober an fainre flachte Dienfte, bas bienft ge | baigen mooge tuien. Wan bar ber felbe Cunrad Cruici fine Frucht unde finen Dut ber von demfelben Bu'te wirt vu're frieliche fmar er welle i vnb fainer felterren nichtes ft gebunden, und fwer die felben Bingarten bume bag ber ouch fainen Dienft tuen fo'le von bem felben guete. | Darzu' geloben wir und vergeben an difem Brieve dag wir und unfer Erben des vorgenanten gu'etes weren fin nach Gigens Rechte und eg ime und | finen Erben fteten und vertigen und ouch entledigen an allen Steten, fwa ober von fwem eg i'n ane fprechit ift ober werbe, nach gewonhait | bes Landes. Unde wir verieben ouch an bifem Brieve bag wir bem vorgenanten Guonrade Gruicine diz felbe gu'et antworten in fine gewalt | unde in fine gewer 3Dberndurinchaim pof bes Riches Stragge an dem nuin= ben tage vor der vofverte unfere Berren bee Jares als bir !! na geferi'ben ftat. Wir verieben ouch bag er und fine Erben ane alle unfer unde unferre Erben Anfprache bag felbe gu't ewiclichen haben | fuolen und vrieliche befigen als bir pore bescrieben ftat. Bnbe bag birre couf unde bife gedinge unde allez bag bir vore gescrieben fat | ftete unde gang blibe unde craft habe, fo geben wir ime unde finen Erben Difen Brief mit unfer Baider Infigele verflegelt und bieten | ben Schulthaigen unde die Burger von Eggelingen bag fie ouch ihr Infigel bir ane benten. Wir ber Schulthaige und Die Burger von Eggelingen | durch unfere berren berren Graven Cherhartes von Wirtenberc und durch unfer promen ber Grafin von Sigemaringen und burch beren Cunrades | Cruicine vnfere Burgere bete baben unfer Infigel ouch an bifen Brief geleit zo ainer zvienift und zu aime prkunde unde veftenunge | aller dirre dinge die bir vore gescrieben ftant. Di'fes coufes unde birre vor beschriebenen Dinge fint gezuge ber Balfam von | Lewenberc fancte Johannes ordens, er Wolfram von Bernhusen der Junge, er Wolf von dem Staine, er Sainrich von Rallingen die Ritter, Beinrich ! Rufch der alte, Marquart von Bernbufen, Ru'beger von Rallingen, Friderich -von Sobenhaim, Reinhart von Sobenberc, Bertold Bruigel, Belferich von | Sochdorf, Ludewic ber Marfchale von Wirtenberc, Cunrad Schelch, ber Marquart in bem firchofe und Marquart fin fuen, Sug befr ] Ral=

linger, Lu'dewic || in dem Stainhus, Sifert von Durinchaim, er Friderich und er Truhleb die Bruder von Halle, Iohan=
nes der kurze, er Ru'precht, er Cunrat und er || Ru'deger die Ruprechte sint genant, er Eberhart Neselin und andere biderbe luite. Wir veriehen ouch und vorlouben ob daz daz hir vorsgeschrieben || stat, zvo rede ko'me swaz die vorgescrieben Zvige darv'ber sagen daz daz Crast unde macht habe. Dirre Cousder ist geschen zCzzelingen || an sancte Walpurge abende des Jares da von Cristes geburte waren tusent Jar zwai hunsdert Jar unde an ainz nuizic Jar. ||

Die Siegel des Grafen von Württemberg und der Gräfin von Sigmaringen und der Stadt Eflingen hängen. (Das des Grafen mit dem württembergischen Wappenschild, worauf alle drei Hirschhörner blos dreizinkig sind, und mit der Umschrift: † S. EBERHARDI. COMITIS. DE. WIRTENBERG, das der Stadt Eflingen mit dem Abler als Stadtswappen und der Umschrift: † SIGILLVM BVRGENSIVM IN

EZZELINGEN.)

#### 2.

Adelhaidis de Sigmeringen comitissa literarum preinspectoribus vniversis salutem cum noticia subscriptorum. Recognoscimus presenti pagina et simpliciter confitemur, quod quinque iugera vinearum nostrarum in monte dicto || Goltperc vineis C.dicti Hv'ser uersus aquilonem assitarum viro discreto Hugoni dicto Nallinger ciui in Ezzelingen pro nonaginta duabus libris minus duobus solidis denariorum hallensis monete nobis ab eodem ciue | integraliter exsolutis et in nostre magne necessitatis redempcionem conversis vendidimus absolute consensu nostri auunculi dilectissimi Eberhardi de Wirtenberc comitis plenius accedente. Quas siguidem vineas nos et | iam dictus auunculus noster cum earundem vinearum fundis, plantis, vallis, interciliis, viis, inviis et specialiter cum iure aduocaticio seu cum iure sine conswetudine precarium extorquendi in vino uel pecunia numerata, ac || eciam cum iure torculandi exuuandi ac generaliter cum omni dominio seu cum omni honore suo, plerunque cum omnibus iuribus ipsas [sic] vinearum corporalibus et incorporalibus quocunque nomine censeantur in predictum ciuem et omnes eius || heredes utriusque sexus transferimus adeo bona fide, ut neutri nostrum nec prorsus aliquibus nostris heredibus spes possessionem recuperandi aut respectus aliquis uel occasio in ipsarum vinearum proprio uel feudo reseruetur. Presertim cum adhibita || super casu premisso verborum et gestuum sollempnitate debita et consueta memoratum cinem loco sui et heredum suorum tanto effectu et affectu miserimus in possessionem venditi prenarrati, ut attestetur omnis homo prefatos ciuem et || heredes huiusmodi vendita iusto titulo possidere, ita ut non possit esse melior condicio possidentis. Nichilominus libertacionis et exempcionis plenarie ipsum venditum ab annua solucione vnius vrne vini Capelle sancti Nycolai in Wirten || berc ab eodem vendito debite per reconpensacionem congruam reddidimus absolutum et ad habundantem cautelam ciui et heredibus suprascriptis ab euictione super contractu predicto cauebimus et eius clausulis quibuscunque iuxta con || suetudinem terre generalem strennuos viros Wolframum de Bernhusen seniorem, Wolframum de Stain milites sub dacione ipsorum fidei, item Hiltbrandum scultetum, .. dictum Volze, .. dictum Krummer, .. dictum Heggebach, .. dictum Gozso, | Fridericum dictum Hagen, C. dictum Mesener, Arnoldum villicum, Ber [toldum] dictum de Smidehain ciues de Waibelingen per eorum prestitum iuramentum hinc inde ciui et heredibus prefatis fideiussores insolidum fecimus et warandos publice || protestantes, quod warandia ultra prefatam consuetudinem non durabit. Ne autem cuiusuis hominis inter vendentes et ementes discordie uel alicuius instancie zisaniam valeat seminare, renunciamus circa quevis prescripta | exceptioni decepcionis ultra dimidiam partem iusti precii, doli malicie pacti conuenti actioni in factum et generaliter omni exceptioni seu defensioni, ex quibus posset contractus prefatus uel instrumentum inde confectum aliqualiter viciari vel || quibus mediantibus principaliter uel incidenter tacite uel expresse directe uel eciam indirecte de jure facto uel consuetudine coram quocunque iudice uel extra iudicium

auxilio legis aut canonis quicquam posset in ciuis aut heredum pre- | dictorum aliquale preiudicium attemptari. In quorum omnium verax testimonium presentem cartam sigillis predicti auunculi nostri proprio vniversitatis ciuivm in Ezzelingen ac ville de Waibelingen effecimus communiri. Ceterum nos supradictus comes | firmantes narrata premissa prout narrantur simpliciter esse vera testibus subnotatis licet omnes non sint libere condicionis de premissis testimonium ferendi plenam concedimus facultatem et in signum nostri consensus adhibiti sigillum nostrum | sigillis prependi fecimus supradictis strennuorum virorum Wolframi prefati de Bernhusen senioris, Wolframi de Stain, Walcgeri de Ehingen, Friderici de Hohenhain, H. sculteti dicti Stainbîz, C. im Stainhuise, R. dicti Hasenzagel, Volini dicti Zeller, Sifridi de Du'rnkein, C. dicti Hu'ser, Ru°perti senioris, C. fratris sui, .. Kurzonis senioris, Friderici de Hallis et aliorum fide dignorum testimonio accedente. Actum et datum apud Ezzelingen. Anno domini MCCLXXXX primo VI Jdus Februar.

Die Siegel des Grafen von Württemberg, der Gräfin von Sigmaringen und der Städte Eflingen und Waiblingen hängen. (Das letztere ist das älteste erhaltene Siegel von Waiblingen, darstellend drei Hirschhörner als Stadtwappen mit der Umschrift: S. CIVIVM IN WAIBELINGEN, die andern drei Siegel sind vom nämlichen Stempel wie die der vors

bergebenden Urfunde.)

# Deutschherrischer Besits in Liebenzell und Winnenden.

Bon Dberftubienrath von Stalin.

Der Deutschorben bekam auch für die Gegenden des jetigen Königreichs Burttemberg balb nach seiner Stiftung große Bedeutung durch die Erwerbungen, welche er daselbst machte, und durch die Herren, welche in denselben traten \*). In dieser hinfict dursten folgende Urkunden einige Ausmerk-

\*) Bergl. Burtt. Jahrb. 1852, I. 199. Der zweite bort nicht mit bem Taufnamen genannte Graf von Tubingen hieß Johann. Ueber ben Grafen heinrich von Tubingen verbanke ich ber großen Gefälligkeit Joh. Boigts in Königsberg noch Folgenbes, woraus sich ergibt, baß er um 1472 Deutschorbenskonthur zu Kreiburg im Breisgau wurde:

K. Friederich IV. schreibt bem Lanbkomthur im Glaß: Graf heinrich von Tubingen habe ihm angezeigt, daß der hochmeister heinrich von Richtenberg [1470 — 77] auf sein Begehren, da er die Lust in Preußen nicht ertragen könne, erlaubt habe, herauszuziehen und ihm (dem Landkomthur) geschrieben habe, ihn seinem Stande gemäß zu versorgen. Das habe er (ber Landkomthur) nicht gethan und ihm nur einen Knecht und einen Knaben gegeben, was für seinen Stand zu gering sei. Da er dem Grafen aber sehr geneigt sei, so verlange er für ihn eine bessere fandesmäßige Versorgung. (Driginal ohne Datum im Wiener Archiv, das Folgende aus dem Königsberger.)

Der Hochmeister schreibt an ben Afalzgrafen Friedrich bei Rhein [† 1476]: er habe bem Ordenebruder Graf Heinrich von Tubingen erlaubt, seiner geschwächten Gesundheit wegen sich auf einige Jahre aus Breußen nach Deutschland zu begeben, ersahre nun aber durch den Landsomthur dom Essah, Nubols von Hochenrechberg, daß sich der Graf mit seinen Brüdern und Freunden um die Komthurei zu Freiburg bewerbe, wozu ihm keine Frlaudniß gegeben sei, da dies nur zu des Hauses Berberben gereichen werde. Es sei ei ein Geseh des Ordensbuchs: es solle sich kein Ordensbruder, hoch ober niedrig geboren, in ein Amt eindrängen ober mit Gewalt nothigen, sondern durch seine Obern dazu nüblich erkannt eingesetzt werden. Der Pfalz-

samteit verdienen. Leider konnte ihrem Abbrud nicht die Urschrift felbft, welche nicht mehr vorhanden fein durfte, gu Grunde gelegt werden.

Die erfte nibt die bisber unbefannte Dadricht, bag bie Burg und bas Gut Liebenzell, wonach fich ein Dienstmannengefdlecht nannte, welches unter der Lebensoberherrlichkeit ber Grafen von Calm, 1272 und mobl einige Jahre guvor unter ber bes Grafen Sigmund von Zweibruden Berrn von Alteberftein ftund \*), vor bem Jahr 1273 an ben Deutschorben gekommen war, und daß biefem Orden der Markgraf Rudolf von Baben im ebengenannten Jahre folden Befit abfaufte. Raufpreis betrug 1200 Mart Gilbers; anfange follten von bem Markgrafen ftatt bes Gelbes Guter gu Pforzheim und zu Befigbeim im Taufch bagegen gegeben werben. Mun erscheint in ben 1260er und im Unfang ber 1270er Jahre in mehreren fdmabifden Urfunden ein Ritter Ludwig von Liebenzell, welcher am 1. September 1272 bas Rlofter Berrenalb gu Bergutung verübten Frevels mit bem Patronatrecht ber Rirche zu Merklingen beschenkte \*\*). Bahricheinlich mar es biefer, welcher die Burg Liebenzell nebft Bugebor, vielleicht in bemfelben Jahr 1272, an ben Deutschorben veräugerte, und ebenfo mahricheinlich trat ebenderfelbe - jest feines beimath= licen Erbes baar - ju gleicher Beit felbft in ben Deutschorden, und ift eine und diefelbe Berfon mit dem Ludwig von Liebenzell, welcher in ben paar letten Jahrzehnten bes 13. Jahr= bunderte in Preugen fich ungemein auszeichnete. gerftorte im Jahr 1294 bas uralte Bolfsheiligthum Romowe

graf moge bas Bornehmen bes Grafen hintertreiben heifen und feine Brubber und Freunde marnen, bavon abzufieben,

Der Hochmeister schreibt beschalb auch an ben Landsomthur und bie

Bebietiger ber Ballei Glfaß.

Gleichwohl kam ber Graf heinrich von Tubingen burch die Bermittlung seiner, zu Lichteneck (bei Freiburg) angesessenn Berwandten und die Bahl ber Gebietiger zum Komthuramt in Freiburg. Nunmehr empfahl ihn ber Hochmeister selbst auch bem Markgrasen Karl von Baben [† 1475], welcher die Wahl mahrscheinlich mit beforbert hatte.

<sup>\*)</sup> Ueber ben Grafen Sigmund von Zweibrucken, welcher bie Tochter Gotfrieds, bes letten Grafen von Calm [† gegen 1263], heirathete, [. v. Krieg, Gesch. ber Grafen v. Eberstein 38, Stalin, Wirt. Gesch. 2, 367

<sup>\*\*)</sup> Mone, Zeitichr. 1, 476, 477; vergl. über Ludwig auch bie Urfunde von 1260. Eb. 248.

bei ben Samaiten (einer litthauifden Bolferichaft) und fampfte überhaupt als Komthur von Ragnit (1294-1300) flegreich gegen die Litthauer. Bei bem außerorbentlichen Ginbrud feiner Berfon ftimmte er zweimale, ale Gefangener ber Subauer, beren Sauptlinge, erftens (1281) ben Stomand, zweitens (1283) ben Rantegerbe, fich zu Freunden um, ja er gemann ben Letteren fur ben Orben, und sowohl ibn als auch 1600 Sudauer fur bas Chriftenthum. Beschimpfung durch einen Sudauer, welche er als Befangener Stomande, aber von demfelben zu einem Baftmabl gegogen, borte, fich zu rachen, erhielt er von Cfomand felbit Erlaubnig, und ftieg feinen Begner augenblidlich mit bem Schwerte nieder. Befondere Bewunderung erregt feine Rlugbeit, mit ber es ibm gelang, die Samaiten trot ber barten Buchtigung mit Liebe an fich zu feffeln, und Abel und Bolt im Biberftreit mit bem litthauischen Konige fur ben Orden gunftig zu erhalten.

Das zweite Stud gibt Kunde von der am 1. Mai 1288 erfolgten Stiftung der Deutschordenscommende Winnenthal durch Berthold von Neuffen und dessen Gemahlin Richenza von Löwenstein, also mittelbar von dem ersten Ursprung des

bortigen foniglichen Softammergute.

#### 1273 Aug. 24.

In Gotes Namen Amen. Wir Rudolf von Gotis Genade der Marggrave von Baden, veriehen mit disem gegenwertigen Brieff und gezcügen, das wir den Ersamen lüten bruder Gerhart von Hirsberg der nun des obersten Meisters von dem teutschen huß gewalt hat, den Brüdern und dem Orden des Spitals sant Marien zu Iherusalem des teutschen huß schuldig sin zwelff hundert Marck weiß und gebes filbers by dem Geweg und gelote von Spier umb das engen und gut, das wir In zu Pfortzhein und anderswo doby und an unsern hösen zu Besenkein hetten gegeben umb den kauff unser Burg und des guts zu Liebenzelle, und sollen sie des also weren, das wir in von Jar zu Jar sollen geben anderhalp hundert marck uff sant Michels tag, bis wir sie der zwelff hundert marck hon gewert und doch mit solscher Werschafft die ersten anderhalp hundert marck also das

wir in geben nu jumole in Bfortheim funff und funftig pfunt heller und bornoch, fo man bie vier tag gevaftet, vier-Big mard und was berfelben anderhalp hundert mard ban noch vor beftet uff bas erfte ziel, die fol man bornoch an bem andern ziel fant Dichelstag weren mit ben anderhalp bundert marden, die dan vallen follen und bornoch jarlich anderhalp hundert mard, bis wir fle ber zwelff hundert mard gewern; wer aber bas wir an ben vorgenand gebingen, das Got verhiete, icht vergegen oder verfeumten, fo bon wir und unfer fun Berman und unfer burgen, die wir ben vorgenand brudern dorüber gegeben bon, bere Conrat und bere Rudolff von Roffemad, bere Cunrat von Engberg, bere Seinrich von Myveren, here Diether der Rober, here Reinhart Rune von Baden, bere Laghier der alte von Ingerghein, bere Albrecht Belne, Die ritter fint, und Cunrat von Mieveren, baruber gefworn, bas wir uns zu Befingkein antwurten follen on alle geverd inwendig acht tagen, fo wirs gemant werden von ben brubern ober irn gemiffen boten zu rechter gefelfchaft, upmmer bobon zu fomen, e mir bas gu Ende bringen. Dorgu haben wir in gefett zu burgen umb bige vorgenand zwelf= bundert mard unfere burgere von Pfortheim Beinrich von Bebingen, Erlewin Rumelf, Berthold und Erlewin Die Beifen, Albrecht den Liebener, Cherhard Sophen, Berthold ber Goffeltine fun, Beinrich von Durlach, Gunther Cunrat der Junggeimer, Albrecht der Bretemer, Bertholdt der Rur-Bener, die bont gesworn, ob die vorgenante bruder nicht gewert werden, ale bie vorgeschriben fteet, das fle fich antmurten gu rechter gefelschaft on alle geverd zu Dettingen in die fat inwendig acht tagen, fo fle es gemant werden von ben Brudern ober ir gewiffen botten, nymer bannen gu tomen, e wir bife volend und die bruder des vorgenand filbers gewert werden. Ift aber bas Bot verbiete bas ber burgen under ben ebeln luten einer abget ober mer, fo follen wir und unfer fun herman mit ben vorgenand ebeln luten ander an ir fat geben inmendig einen monden, die alfo gewiß fein; thun wir das nit, fo follen wir mit benfelben burgen bie ebelfut fint gu Befentein invarne inwendig acht tagen, fo fie es gemant werden von den brudern ober irn gewiffen botten, nymer bovon zu tomen, e bas wir bie erftaten, die ab fein gegangen. 3ft aber bas ber vorgenant

burgen ber burger einer abeget ober mer, fo follen wir andre an ir fat fegen inmendig einen monden, die alfo gewiß fein; thun wir bes nit, fo follen biefelben burgen, bie Burgere fint, Ettheningen invaren ju rechter gefelfchaft on geverd inwendig acht tagen, fo fle es gemant werben von ben brubern ober irn gewiffen boten, nymer bavon gu fomen, e bas wir bie erftaten. Wer aber bas ber vorgenant burge einer ober mer fein gelubd vergeg, bas ob Got wil nit gefchicht, fo follent boch die andern leiften, wan fie unverschiedenlichen burgen fin, und bas man aber bifem brief gelauben folle, borumb bon wir ber vorgenant Marggrave unfer infigel boran gebangen, und unfer ftat zu Pforteim ir infigel, bornoch bie ebeln burgen uff ben endt follent ir infigel doran benden bie fle bant und benüget die andern burgen bes die do nit figel bont. Und wart bifer brieff gegeben noch unfere beren Gotes geburt über taufent jar zwehhundert jar fibenbig far und in bem brietten jar an fant Bartholomeustag.

#### 1288. Mai 1.

In Gotes Mamen, Amen. Go fein wefenn ber bing ewiglich umbfunft und nit ift gemachet allein bas umb Gottes Willen unfträfflich gegeben wirt, hierumb wir Berchtold von Reiffen und unfer eelicher gemabell fram Rirenza von Leon= ftein mit ennmuttiger verwilligung und inn gutter vermogenlicheit und gefuntheit unfer leiber, Rachdem und wir übergeben und gereicht hatten benen brubern Dentich orbens bas recht bes lebenns ber pfarre ju Winnenden unnfer feelen und aller unfer vorbern zu troft und erlofung, mit ewigenn rechtenn gu befiggen, bornach baben wir nichts bestominder mit ennmuttigem gemut bedacht, wie uff bas allerfüglichft unnb redlichft ein behamfung benen benenten brubernn, bas fpe bafelbft bequemlich enthalten werden mochten; und haben wir ben bemellten orden mit allenn rechten, fo wir befeffenn und ingehabt, fren uffrechtlichen gegebenn, begabt und übergeben, unwiderruflich zu befigenn, etlich gutter und ging gu Grombach und unnfernn malb nit weit bavon gelegen, genannt Thronbach, und unfere Guter in ber Bieberach, und bas Recht bes Megner Ampts ber pfar Winnunden, auch zween boff außerhalb ben Mamrenn ber benannten flat Winnunden

gelegen, die unne Richenra ju Morgengab gegebenn, mit allen iren jugeborungen, und gewonheitten, alle unfere vor= bern und Wir innegehapt haben, welche hoff aus Cheliger begabung ber gedachten ungere ebeligen gemabele gugeborten von Anfang unfere eheligen ftandes. Diefe bing feint geicheen, in Gegenwertigfeit ber bernach benanten bruder bes obgemeltenn ordenns: Demlich bruder Conradt von Feucht= wangen, Oberfter Gepitiger in tutfden lannben, bruder Conrad von Babenberg landtcomenthur ber ballen Frannden, bruder Crafft von Crauthen comenthur zu Senlbronn, bruder Beinrich von Bachenftein, bruder Ludwig von Dwen unnd bruder Beinrich pfarrer, und bes fein zeugenn Ritter Conrad Bafc, fein bruder Rudolff ichence und Cberhart genant holzwart und ander vil gelambwirdige und erber personen. Uff bas big inftrument zu ewigenn zeitten vefte und ftete bleibe, haben wir das beveftiget mit unnfern jnnfigel; diefe bing fein gefcheen in bem jar als man galt nach Chrifti gepurt taufent zwenhundert Acht und Achzig jar uff ber bepligen Apostelnn tag Bbilippi und Jacobi.

### Nicolans von Wyle als Maler.

Bon Dberftubienrath von Stalin.

In der deutschen Literaturgeschichte des 15. Jahrhunderis erscheint als ein bedeutender Name Nicolaus von Whle aus Bremgarten im Aargau, zuerst Schulmeister in Zürich, 1445 Rathschreiber zu Nürnberg, 1449 Stadtschreiber zu Chlimgen\*), zuletzt, seit 1470, Kanzler des Grafen Ulrich zu Bürttemberg, gestorben um 1479. Weniger bekannt dagegen ist derselbe als Maler, da sich keine Gemälde erhalten haben welche mit Sicherheit ihm zugeschrieben werden, und doch muß er auch in der Malerkunst sich ausgezeichnet haben wenigstens spendet ihm Aeneas Sylvius (der nachherige Papst Bius II.), gewiß ein Kenner, in dieser Hinscht besonderes Lob\*\*). Gegenstand eines seiner Bilder war der h. Christoph

<sup>\*)</sup> Die in ben Eflinger Missibuchern bieser Zeit enthaltenen Comecepte amtlicher Schreiben sind großen Theils von seiner Hand; auf ben leeren Blattern, am Ende berselben, stehen mancherlei Feberproben von ihm Denksprüche, Schnorkel und Zeichnungen (nach Pjaff).

<sup>\*\*)</sup> Aeneas Sylvius schreibt (wahrscheinlich 1450) an ihn (moderati ac prestabilis ingenii viro Nicolao de Vuile insignis civitasse Esselingensis secretario) unter anberem Folgenbes: vidi picturam tuam qua divum Mihaelem (von Psulsenborf, taiserlichen Rammerschreiben mit welchem Nicolaus v. Wyse in näherer Berbindung stund, s. bes schreiben Borrebe zur breizehnten Transsation) expressisti. Due in te reselucent, eloquentia et pictura. Sed hac [haec] magis etc... Post Petrarcham emerserunt littere. Post Jotum [Giotto] surrexerd pictorum manus: utramque ad summam iam videmus artem peruditisse. Laudo te quem pictura summum, eloquentia mediocrem habet. Et hortor ut qualis es pictor talem te velis oratorem prestare esc. In obiger Stelle steht in der von Nicolaus v. Wyse selbst besonzen Iss gabe der Briese des Aeneas Sylvius (Hain Repert, Nr. 160): Vule

womit er im Jahr 1454 bem ebengenannten Aeneas Splvius in willkommenes Gefchent machte, was folgendes, noch un-

gedrudte Dantidreiben befagt :

Eneas dei gratia episc. Senensis et imperialis consiliarius docto et ornato viro Nicolao de Wile Esselingen imperialis opidi prothonotarius [ites — io] salutem plumam dicit. Accepi munus preciosum et sanctum ex is mihi carissimum divum Christoforum tua manu picum. Fuisti promissi memor. Habeo tibi ingentes gratias. Sumque tue voluntati quecumque ex me petieris individus. Utere me ut libet et in tuis et in amicorum causis. Tuas litteras videbo omni tempore libens. In quibus nec ornatus deest et affectus erga me singularis istenditur. Vale et perge amare et scribere. Ex Nova Civitate die III Februarii 1454°).

wil Cles Culturgesch. 2b, 772 nicht wußte), wogegen spatere Ausgaben wilchen bem Briefe bie Nummer 119 gegeben ist) burch einen Drucksta Vim haben. Dieser Druckseller ist Ursache, bas ein erdichteter Maser swints von Ulm in tunftgeschichtliche Werke (z. B. Naglers Kunstlerkion 10. 228) aufgenommen murbe.

<sup>&</sup>quot;) Eigenhandig von Aeneas Splvius selbst in der Wiener Bibliothet, d. Nr. 3389 (olim Salisd. 32 B.) Bl. 98, Abschrift gefälligst mitge-

# Leichenbegängniß der Gemahlin Herzog Ludwigs von Württemberg.

Aus einer ungebruckten Cronica ber Stabt Nurnberg mitgetheiltvon D. Schönhuth.

Den 17. April anno 1583 zwei Stund vor Mittag ift Herzog Ludwig von Burttemberg, als er von seiner Schwester Fraulein Sophia Hochzeit, die sie mit Gerzog Wilhelm von Sachsen gehalten, zu Nürnberg ankommen sammt seiner Gemahlin und zweien fürstlichen Fraulein, und mit ungefähr 300 Pferden, 8 Trompetern und einer Heertrommel. Der Fürst ist auf einem rothen sammeten vergulb'ten Wagen gesahren, daran 6 weiße Hengst gezogen, desgleichen auch das ander Frauenzimmer auf schönen Wägen, außer 6 Hosjungsern, welche geritten.

Herr Chriftoph Fuhrer und herr Chriftoph Lucher find Ihro fürftlichen Gnaden bis hinter Buch entgegengeritten, welche fich in herrn Willibalds Imhof Behaufung auf St. Egybien hof einlogirt. Das Gefchent an filbernen Potalen, Wein, habern und Fischen haben presentit herr Joachim

Bonner, Berr Sans Jatob Saller.

Nach der Besper ift seine fürftliche Gnade in das Beughaus geritten, und von etlichen herrn des Raths bes gleitet worden; hat dem Zeugmeister verehren laffen 5 ft. Groschen.

Den andern Tag, welches ift gewesen ber Bfingftabend, ift feine fürftliche Gnade Willens gewesen, wiederum zu ver-

reisen; bieweil aber bero Gemahlin sich zu Bamberg etwas übel befunden und allhier noch schwächer geworden, ist seine fürfil. Durchlaucht verursacht worden, die Feiertag allhier zu verbleiben, und hat seine Leut mehrertheils fortreisen lassen, und über 60 Bserd nicht bei sich behalten. Dieweil man aber verhosst, ihre Krantheit wär nicht gefährlich, ist seine fürfil. Gnade willens gewesen, ein Bankett am Pfingstag zu halten, und dazu die Herren Eltern und andere Fürnehmen des Raths darzu zu berufen.

Item ift folgenden Tage eine Fechtschul auf St. Egybien Sof gehalten worden, und hat seine fürftl. Gnade das Schießen auf der haller Wiesen in eigener Berson besucht.

Diese und andere Fröhlichkeiten sind für dießmal alle eingestellt worden, dann der Fürstin Schwachheit ie länger ie mehr zugenommen, und ist solche am heil. Pfingstag den 19. März zwischen 8 und 9 Uhr Bormittags Tods versahren. Als solcher Trauersall einem hohen Rath kund worden, haben sie ihr herzlich Mitleiden dem Fürsten zu erkennen zu geben herrn hieronymus Baumgärtner und herrn Bartholomäi Bönner zu Sr. fürstlichen Gnaden abgeordnet. wie sie auch zuvor zu frühe durch Etliche Abgesertigte aus ihren Mitteln, deroselben ihre Doktor und Aerzte vermögliche unterthänige Dienst anbieten lassen.

Der Fürstin tobter Leichnam ist gebalsamirt worden und ganz bei einander geblieben; hat die Balsamirung ungefährlich 200 fl. gekoftet, und ist in einem herrlichen Schmuck in einem bleiernen Sarg mit Zinn überzogen gelegt worden, welchen man hernach mit Holz wie eine Truhe überzogen und schwarz angestrichen, und wug der Sarg außer dem Holzwerk 3 Cinr. Die Trauerkleider der Herzogin Frauenzimmer, auch dem ganzen Hof zu machen, haben diese Tag über in die 30 Schneider arbeiten muffen, ohne was Zaummacher, Sattler, Sporer zu Pferd und Wägen angehörig gemacht haben.

Ein h. Rath hat alle burgerliche Kurzweil, die sonften auf den andern Bfingstag zu geschehen pflegen, abgestellt, als das Schießen auf der Haller Wiesen, das Fischerstechen, die Fechtschul und andere Froblichkeiten.

Mit der Brogeffton aber der fürftlichen Leich, welche Dienftag den 2. Mai zu fruh um 5 Uhr angestellt, ift es

alfo gehalten worden. Borbero find gangen alle Schuler in ben 4 lateinifchen Schulen, beren jedem hat man einen Dreier geben, find bei die 1200 gemefen. Darauf ift gefolgt bas gange Minifterium — 41 Kirchendiener und Brediger in Chorroden — benen find gefolgt der Marfcall und etliche Abgefandte, Juntherrn von Markgrafen Friedrichs Sof; item ein ganger Rath allhier fammt allen Rathgebern in langen Manteln und Trauerhuten; folde ift die Bahr gefolgt, die von 20 Abelepersonen getragen murbe, mit einer fcmarg fammtenen Ded bebedet, bar= auf in der Mitten ein weiß Rreug von Saffet genaht ge-Bor berfelben ber ift ber Sofmeifter gangen; nach ber Bahr ift ber Bergog ju Buß gefolgt, neben ibm find feine Lateien und Trabanten gangen, er aber febr betrübt und fcmach; bann unterwege jum Thor 3 mal niederge-Rach bem Fürften gieng ber Rammer - Sefretarius feffen. Meldior Jager und fonften noch Giner, die auf feine fürftl. Onabe Achtung gaben; barauf ift bas Frauengimmer gefolgt, in Trauertleidern, auf eine befondere Urt begleitet, und um bas Saupt mit weißen Schleiern verhullet, bag man ihnen bloslich die Augen fab; die hiengen ihnen auf den halben Leib, aber hinten biengen fie zweifach binab bis auf bie Erbe. Baren 13 Berfonen und unter benen 2 fürftliche Fraulein. Die erfte war eine Martgrafin von Baben, ber verftorbenen Bergogin Schwefter, Die führte ein Graf von Lowenstein und ein Freiherr von Limburg; Die andere mar eine Pfalggräfin , die führte ein bohmifder Berr Tufchti genannt und ein Freiherr von Benbed. Auf bas Frauengimmer folgten wieder Abelsperfonen, und Andere bes Sofe Bugethane auch mit Rlagmanteln umgeben. Darauf giengen bie fürnehmften Rathsberrn, Frauen und andere von Gefdlecht, benen folgten viel Doctors, Juntberrn, Raufleuth und alle Benannten bes größeren Raths, benen ein b. Rath bes Tags zuvor anfagen laffen; item die Rathefchreiber, Cangelliften und andere des Rathe Bugethane; auf folche giengen wieberum etliche Weiber fammt vielen Dagbe und Dienerinnen, welche die Brozeffion beschloffen haben. Rach Allen find gulett etliche verhangene Bagen und Rutichen gefolgt.

Als man nun vor das neue Thor tommen, find die Schuler im Spital und St. Egydien und die beiben Rnaben

in den beed Pfarrschulen sammt ihren Schuldienern, wiederum auf das Thiergartner Thor zugangen, die großen Schuler aber in den zweien Pfarren sind ein Weil still gestanden, wie auch alle Kirchendiener und haben deutsche Pfalmen gesungen, bis die fürstliche Leich auf einen besondern schwarz angestrichenen Wagen gelegt worden, welcher mit schwarzem Tuch überhängt und daran 4 schwarze Gengst gespannt gewesen.

Der Fürst aber, nachdem er von einem h. Rath, so bei Seits in der Ordnung gegen der Bahr überstand, sämmtlich durch seinen Kanzler und für sich selbsten sonderlich mit Sandbieten von dem ältesten bis auf den jüngsten Urlaub genommen, ist er auf seinen Sengst, der mit schwarzem Tuch bis auf die Erde behängt war, gesessen, deßgleichen das Frauenzimmer sich auf Wagen gesetzt, auch andere seiner sürstlichen Gnaden Hostener sich zu Wagen und Pferd gerüstet, sind also zum Mittlerthor an Graben hinum geritten und gesahren, da dann der andere Zeug gewartet, von dannen, der Fürst auf Schwabach, die Leicht aber mit dem mehrerem Theil Hosgesind nach Heilsbronn verrüstet; inmittelst aber, und weil die Prozesston durch die Stadt gangen, hat man alle Gloden bei einer Stund lang gesäutet, und die Fürstlin ins gewöhnliche Kirchenregister angeschrieben worden:

"Die Durchlauchtige Sochgeborne Fürstin und Frau, Dorothea Ursula, des Durchlauchtigsten Gochgebornen Kürsten und Gerrn, Ludwigen, Gerzogen zu Württemsberg und Deck, Grafen von Münpelgard Chegemablin, eine geborne Markgräfin von Baden, in Gott seligelich entschlafen."

Diese Fürstin ift ihres Alters gewesen 23 Jahr, hat in ber Che gelebt 8 Jahr, denn ste in dem 15. Jahr mit dem Herzogen Sochzeit gehalten, und liegt zu Tübingen begraben.

Bor dem Thor hat Dr. Lukas Offander, murttemberg. Sofprediger die Rurnbergifchen Kirchendiener angeredet, ihnen won Ehren gedachten seines gnädigen Kursten und Herrn wegen abgedankt, mit Bermelben, sein fürstl. Gnaden hätten in gegenwärtiger Traurigkeit und Unruhe, auch um Kurze der Zeit willen sich gegen dem Ministerio nicht dankbar erzeigen können, wolle aber Solches und werde es gegen

ihnen in Gnaden erkennen, denen von Schwabach aus eine Berehrung schicken, wie nachfolgenden Tag geschehen, wie benn den 12. Juny einem Jeden vom Minister als allen Predigern und Schuldienern der Stadt in den 3 fl. gegeben worden, und jedem Megner alhier 1 fl. und ift auch den armen Leuten in die 80 fl. ausgetheilt worden.

### Württembergische Literatur vom Jahre 1853.

Bon Oberftubienrath von Stalin.

Burttembergische Jahrbucher für vaterländische Geschichte, Geographie, Statistit und Topographie. Gerausgegeben von dem königl. statistisch etopographischen Bureau, mit dem Berein für Baterlandstunde. Jahrgang 1852. heft 2. Stuttgart, J. B. Müller. 1853. 8.

Medicinisches Correspondengblatt des wurttemb. arztlichen Bereeins. herausgegeben von den D.D. G. Duvernoy, A. Seeger, G. Cleg. Bb. 23. Stuttgart, Erhard. 1853. 4.

Jahreshefte des Bereins für vaterländische Naturkunde in Burttemberg. herausgegeben von deffen Redactionscommission &. v. Mohl, Th. Plieninger, Fehling, Bolfg. Menzel, Ferd. Krauß. 9. Jahrg. Stuttgart, Ebner und Seubert. 1853. 8.

Gunther, A., Dr., die Fische bes Nedars, untersucht und beschrieben. Mit 1 color. Abbildung. Stuttgart, Ebner und Senbert. 1853. 8. (Besonderer Abdruck aus voranstehenden Zahrheften.)

Oppel, Alb., Dr., der mittlere Lias Schwabens neu bearbeitet. Mit 4 lithogr. Tafeln. Stuttgart, Ebner und Seubert. 1853. 8. (Besonderer Abbruck aus ebendenselben.)

Rrauß, Fr., hofrath, Oberamtsarzt in Mergentheim, Beichreibung ber Minerasquelle zu Mergentheim. Stuttgart, Schweizerbarth. 1853. 8.

Sid, Baul, Dr., Sekretar, Beiträge zur Statistik der Landwirthschaft des Königreichs Burttemberg. (Aus dem 2. heft des Jahrg. 1852 der Burtt. Jahrb. abgedruckt.) Stuttgart, Muller. 1853. 8.

Abbildungen der bei dem landwirthschaftlichen Feste zu Cauftatt im Sept. 1852 aufgestellten Rindvieh-Stämme, nach der Natur ge-

zeichnet von F. Volt, herausgegeben und mit erläuterndem Texte versehen von der R. Burtt. Centrastelle für die Landwirthschaft. Stuttgart, Berlag von Ebner und Seubert. 1853. 4.

Balg, Director in hohenheim, Mittheilungen aus hohenheim. Stuttgart und Tübingen, J. G. Cotta. 1853. 8.

Lucas, Ed., Garteninspector in hohenheim, über die Mangel und hinderniffe des Obstbaus mit besonderer Berudfichtigung ber rauberen Gegenden Burttembergs. Stuttgart, Franz Röhler. 1853. 8.

[Schweidhardt, E.,] bie hopfenpflanzung der Stadt Tubins gen. Beleuchtet durch die Allmand-Commission. Tubingen, Drud von Rieder. 1853. 8.

Calwer, C. G., Dr., Burttemberge holg: und Straucharten, mit besonderer Beziehung auf ihre Standorter. Stuttgart, Bu Guttenberg, 1853. 8.

Beschreibung des Oberamts Besigheim. Berausgegeben von dem R. statistisch-topographischen Bureau. Stuttgart, Muller. 1853. 8.

Braun, Fried.] und Epple, Friang, Stadtvolizeiamtsaffiftenten, Begweiser für die R. haupt - und Residenzstadt Stuttgart. Stuttgart, Zu Guttenberg. 1853. 8.

Führer in Stuttgart und feiner Umgebung. Mit einem Plane von Stuttgart. Stuttgart, Reff. 8.

Guide des étrangers à Stuttgart et dans ses environs. Avec un plan de la ville. Stuttgart, Neff. 8.

Abrefbuch für die R. Burttemb. Areishauptstadt Ulm. Ulm, Bagner'iche Buchhandlung. 1853. 8.

Die Gasbeleuchtungefrage der Stadt Ulm, ausführlich erörtert von drei Mitgliedern der Gasbeleuchtungs : Commiffion. Ulm, Gesbrüder Rübling. 1853. 8.

Das Marienvild genannt das Besperbild zu Mergentheim. Mergentheim, Thomm. 1853. 8.

Dieterich, C., Pfarrer in Jebenhaufen, das Gewitter am 12. Mai 1853 fammt bem, was es im Filsthal angerichtet hat. Ulm, in Commission bei Rübling. 1853. fl. 8. (Zwei Ausgaben.)

Beitschrift bes historischen Bereins für bas wirtembergische Franken. heft VII. für 1853 ober Bb. 3, heft I. Aalen, gebruckt bei Münch. 8.

Mittelalterliche Bauwerke im sudwestlichen Deutschland und am Rhein. Rach der Natur aufgenommen und gezeichnet von den Bogslingen der Bauschule in Carlbruhe. Seransgegeben von F. Eisenslohr, Professor zu Carlbruhe. heft I. Bistercienser-Rloster Mauls

bronn. Mit einer artiftischen Beschreibung von Dr. R. Klunzinger. Carleruhe, J. Beith. (1853.) Fol.

Schmid, 2., Dr., Sauptlebrer an ber Realanstalt ju Tubingen, Befchichte ber Pfalzgrafen von Tubingen. Tubingen, Fues. 1853. 8.

Ber bu fchet, S. A. S., Dr., Graf Albrecht von Zollern-Sobensberg und fein Berhältniß zu R. Rudolf I. und R. Albrecht I. aus bem hause habeburg. Berlin, Berg. 1853. 8.

Deffner, C., und Reuß, Loreng Fries, ber Geschichtschreiber Oftfrankens. Gine literargeschichtliche Dentidrift. Burgburg, Drud von Bonitas-Bauer, 1853. 8.

Leben und Thaten des berüchtigten Juden Suß Oppenheimer, ebemaligen wurttemb. Staats- und Rabinets-Ministers. Erzählt von dem Berfasser des "Musterschultheißen" [Buft, B. F.]. Tubingen, Rieder. 1853. 8. (Ulm, Gebr. Rubling.)

Döring, heinr., Dr., Schiller's Selbstcharafteriftit. Rach des Dichtere Briefen entworfen. Stuttgart und New-York, hallberger. 1853. fl. 8.

Reichlin- Meldegg, Rarl Aleg., Freih. v., Seinr. Eberh. Gottlob Paulns und seine Zeit, nach dessen literarischem Nachlasse 2c. dargestellt. Bd. 1. 2. Stuttgart, Berlage-Magazin. 1853. 8.

Nitzschius, Greg. Guil., Memoria Cph. H. Pfaffii. De auctoritate senatus academici Kiliensis scripsit G-G-N-. Kil. 1852. 4. (Beim Jahrg. 1852 nachzutragen.)

Sammlung von Briefen, gewechselt zwischen Joh. Fried. Pfaff und herzog Carl von Burtemberg, F. Bouterwet, A. v. humboldt, A. G. Raftner u. Andern. herausgegeben von Dr. Carl Pfaff. Leipzig, hinrichs. 1853. 8.

Soffmann, Dr., Prof. in Tubingen, Erinnerung an Carl Bilh. Friedr. Görig, Professor ber Land, und Forstwirthschaft gu Tubingen. (Besonders abgedruckt aus ber Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft.) Tubingen, Laupp. 1853. 8.

Niendorf, Emma [v. Sudow], Lenau in Schwaben. Aus dem letten Jahrzehnt feines Lebens. Leipzig, herbig. 1853. 8.

[Solber, Jul., Rechteconsulent], bas Leben Abolf Schobers. Bur Erinnerung für seine Freunde dargestellt von der hand eines Freundes. Stuttgart, Gopel. 1852. 8. (Beim Jahrg. 1852 nachstutragen.)

Faber, Kerd. F., Finangrath, die wurttemb. Familienstiftuns gen nebst gencalogischen Nachrichten über die zu deuselben berechtigten Familien. hoft 3-7. Stuttgart, Franz Kohler. 1853. 8. (Der Collektivittel zu heft 2 u. 3 ift auch von 1853.)

Daffelbe. Beft 1. Zweite völlig umgearbeitete Aufl. Cb. 1853. 8.

Staib, L. Fr., Pfarrer in Teufringen, Stipendien-Buchlein. Beft 2. Boblingen, gedrudt in ber C. Maier'schen Dificin. 1853. 8.

Bilbermuth, Ottilie, Bilber und Geschichten aus dem fcmasbifchen Leben. 2. Aufl. Stuttgart, Krabbe. 1853. 8.

Berfaffunga : Urfunde fur bas Königreich Burttemberg. Ster reotyp=Ausgabe. Stuttgart, Megler. 1853. fl. 8.

Regterungeblatt für das Königreich Burttemberg vom Jahr 1853. Stuttgart, haffelbrint. 4.

Das Regierungsblatt für das Königreich Bürttemberg im Anszuge. Bb. 7, enthaltend die Jahrgänge 1849 bis 1852 und die Rormalten des zweiten Ergänzungs Bandes von 1852. Stuttgart, Mehler. 1853. 8. (Diesen Gesammttitel erhielten die früher zum Theil einzeln ansgeführten Jahrgänge.)

Berhandlungen der wurtt. Kammer der Abgeordneten in den Jahren 1851—1853. Bd. 6 und Beilagenband 1, Abth. 2. Stuttsgart, Buchdruderei von J. Kreuzer u. Comp. 1853. 4. (Beim Jahrg. 1852 find nachzutragen: Beilagenband 1. Abth. 1, Beilagenband 2 Abth. 1, und eben dieselben sind beim Jahrg. 1851 zu streichen.)

Gefet vom 23. Juni 1853, betreffend die Befeitigung der bei Liegenschafts Beräußerungen und inebesondere bei der Zerftucklung von Bauerngütern vorkommenden Migbrauche. Sandausgabe von H. A. Fecht, Oberamterichter in Backnang. Stuttgart, Megler. 1853. 8.

Gejet vom 14. Mary 1853, betreffend die veränderte Einrichtung der allgemeinen Gebäude = Braudversicherungs = Anftalt, mit erlanteruben Zufähen. Gerandgegeben von Jak. Lok, Regierungs Affessor. Stuttgart, Mepler. 1853. fl. 8.

Entwurf eines Sochbau : Gesetzes für das Königreich Burttem: berg und einer Bollzugs : Berfügung zu demfelben, bearbeitet durch eine von dem K. Ministerium des Innern berusene Commission. Stuttgart, Mehler. 1853. 8.

Entwurf eines Landeskultur-Gesetzes für Burttemberg, nebst Ents wurfen zu einem Beide-Ablösungs- und einem Feldstraf-Gesetz, revidirt nach bem Antrage der einberufenen berathenden Bersammlung von der R. Centralstelle für die Landwirthschaft. Stuttgart, Mepler. 1853. 8.

[Ammermüller, F.] Gutachten bes Ausschuffes der wurttembergischen Wasserbesiger über Lit. 12 und 13 des Entwurfs eines Landeskultur-Gesehes für Württemberg, Entwässerungen und Bewässerungen betreffend. Stuttgart, Mehler. 1853. 8.

Bebenken gegen den revidirten Entwurf eines Landeskultur-Gesehes für Burttemberg, nebst den Entwürfen zu einem Beides, Abs löfunges und eines Forststraf-Gesehes von 1853. Stuttgart, Belfer. 1853. 8.

Dentschrift des weiteren Ausschusses des Stuttgarter Gewerbes vereins, betreffend den veröffentlichten Gesetzes Entwurf über die Riederlassung und den Aufenthalt in den Gemeinden. Stuttgart, Drud von hauber. 1853. 8.

Altenfiude gur Nevifion ber Gewerbe Dronung. Stuttgart, DRepfer. 4. Ohne Litel.

Sautter, Direttor v., Gesichtspuntte für eine Reform ber Gewerbeversaffung Burttembergs. Als Manuscript gedruckt, Stuttsgart, Megler. 1853. 8.

Pfeifer, Karl, Rechtsconsulent, die Nachtheile der Regierungseinnuschung in den Berkehr, vom rechtlichen, politischen und volkswirthsichaftlichen Standpunkte nachgewiesen an der Berkügung der wurtt. Regierung vom 31. August 1853, betreffend die Renteu- und Lebeneversicherungs-Banken und die Sagel- und Biehversicherungs-Anstalten. Causatt, 1853. (Stuttgart, Gövel.) 8.

Balcher, Buftav, (Diff. unter dem Prafidium von Profesor 3. Fallati) Geschichte ber Juden in Burttemberg in ihrem Berbalte niß jum Staat bis 1806. Tublingen. Druck von Rienzler in Stutt-

gart. 1852. 8. (Beim Jahrg. 1852 nachzutragen.)

Adregbuch fur das Königreich Burttemberg, enthaltend fammts liche hofe, Militare, Staatse, Rirchene, Schule und Gemeindes Beamte u. f. w. Stuttgart, Drud und Berlag von Rienzler. 1853. 8.

Rillenberger, Oberpolizei Commiffar, Polizei Borfchriften mit den hausmiethe und Gefinde Drbnungen für die Stadt Ulm. Um, Muller. 1853. 8.

Dienst-Instruction für die Polizeimanuschaft der Stadt Tübingen. Tübingen, gedruckt bei Riecker, 1853. 8.

Oberamt Maulbronn. Gemeinde Durrmeng: Mühlader. Felde und Waldordnung. Jum Gemeindegeset erhoben am 27. October 1851. Knittlingen, Beesenmeyer's Buchdruderei. 1852. 8. (Beim Jahrg. 1852 nachzutragen.)

Somidt, Kaver, Apotheter ju Chingen, ftochiometrifche. Schemata gur wurttemb. Pharmafopoe. Stuttgart, Schweizerbarth. 1853. 8.

Michaelis, Ab., Prof., Grundrif zu Borlefungen über bas wurttemb. Privatrecht. 2. Aufl. Tübingen, Bu Guttenberg. 1853. 8.

Michaelis, Ad., Prof., Grundriß zu Borlefungen über die Encyflopadie des wurttembergischen Civil = und Eriminalprocesses. Tubingen, Bu Guttenberg, 1853. 8.

Maut, B. G., Berwaltunge:Actuar, über die Berjährung der Forderungen, bearbeitet nach dem Gefet vom 6. Mai 1852. Befigs beim, Selbstverlag des Berfaffers. 1853. 8.

Rrauß, Aug., Oberamtsarzt in Tübingen, der Cretin vor Gerichte. Ludwig Rober wegen Töbtung feiner beiden Eltern und seiner Schwester verurtheilt. Ein Beitrag gur Runde des cretisnischen Stumpffinns. Tubingen, Fues. 1853. 8.

Criminal-Proces von F. C. Bullinger aus Untertochen. Ellwansgen, Drud von Rauvert. 1853. 8.

, hartmann, heinr., Pfarrer in Steinenberg, die evangelische Geiftlichfeit in Burttemberg. (16. Folge bes fog. Magisterbuchs.) Stuttgart, Mehler. 1853. 8.

Bolter, Joh. Bapt., Pfarrer in Andelfingen, Chegesete fur bas Bisthum Rottenburg, aus älteren und neueren Berordnungen 2c. zusammengetragen. Wiefensteig, Schmid. 1853. 8.

Safen, Joh. Bapt., Pfarrer in Gattnau, Behandlung ber Chesachen im Biethum Rottenburg in pfarramtlicher und feelforgerslicher hinficht. Nottenburg a. N., Gad. 1853. 8.

Amtovorschrift für das Inspektorat des evangelischetheologischen Seminars in Tubingen. [1853.] 8.

Antevorschrift für die Repetenten bes evangelisch theologischen Seminars in Tubingen. [1853.] 8.

Statuten für bie Böglinge bes evangelifch : theologischen Semisnars in Tubingen. 1853. 8.

[Alupfel, R., Universitäts-Bibliothelar.] Jum Andenken an die 30. Bersammlung beutscher Naturforscher und Aerzte zu Tübingen. Begweiser durch die wissenschaftlichen Institute der Universität. Tübingen, im September 1853. 4.

Reueste Steuergesetze des Königreichs Burttemberg. Sandausgabe mit sammtlichen Vollziehungsvorschriften und Erläuterungen, von Finanzrath Schwarz. 1. Abth. enthaltend das Branntweinsteuergesetz vom 19. September 1852. Auch mit dem Litel: Gesetz, betressend die Abgabe von Branntwein vom 19. September 1852. Stuttgart, Steinkopf. 1852 serft 1853 vollendets. 8.

Monatschrift für das württembergische Forstwesen. Bb. 4. 1853. Stuttgart, Berlagscomptvir des Staatsanzeigers. 8.

Konigl. Burttemb. Staats - Cifenbahn. Transport - Ordnung für Berfonen, Gepad, Equipagen, Bieh und Frachtguter. Revidirt im September 1853. Stuttgart, Megler. 1853. 4.

Militar-Saubbuch des Konigreichs Burttemberg. Umtliche Ausgabe. Stuttgart, hering u. Comp. 1853. 8.

Borfdrift über bas Rlanteln ber R. Burtt. Reiterei. 1853. Stuttgart, Drud ber Depler'fden Buchbruderei. 8.

Turn-Borfdrift für die R. Burtt. Truppen. Stuttgart, ges brudt bei hering u. Comp. 1853. 8.

Fecht-Boridrift fur die R. Burtt. Truppen. Stuttgart, gedrudt bei Bering u. Comp. 1853. 8.

PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND

fen von PAUL SICK.

PUBLIC LIBRAR.

ASTOR, LENOX AND PILDEN FOUNDATION3.

# der M

| 1836 | 9  | 1850 | 1851 | 1852 |
|------|----|------|------|------|
| 1837 | 10 | 1851 | 1852 | 1853 |
|      | †  |      |      |      |
|      | _  |      |      |      |
|      |    |      |      |      |
|      | -  |      |      |      |
|      | Ī  |      | /    |      |
|      | 1- | -    | 1    |      |
|      | -  |      |      |      |
|      |    |      |      |      |
|      | I  |      | /    |      |
|      | +  |      |      |      |
|      | -  |      |      |      |
|      | 1- |      |      | -    |
|      | +  |      |      | /    |
|      |    | 1    |      |      |
|      | Ī  | /-   | /    |      |
|      |    | 1    | -    |      |
|      | -  |      | /    |      |
|      | _  | /    | /    |      |
|      | 1/ | 1    | /    |      |
|      | 1  | /    |      |      |
|      | 1- | -/   |      |      |
|      | -  |      |      |      |
| -    | -  |      |      |      |
| _ /  | 1  | -    |      | -    |

ung der .

THE NEW YORK
PUBLIC LIDIARY

ASTOR, LEWOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.

ttle

36

1

,

Ben

# tleren T

| 36 | 183 | 1850 | 1851 | 1852 |
|----|-----|------|------|------|
|    |     |      |      |      |
| -  | -   |      |      | -    |
|    |     |      |      |      |
|    |     |      |      |      |
|    | -   |      |      |      |
|    |     |      |      |      |
|    |     |      |      |      |
|    |     |      |      |      |
|    |     |      |      |      |
|    | /   | ,    |      |      |
|    |     |      |      |      |
| -  |     |      |      |      |
| -  |     |      |      |      |
| 1  | -   |      |      |      |
|    |     |      |      |      |
|    | -   |      |      |      |
|    |     |      |      |      |
|    |     |      |      |      |
|    |     |      |      |      |
|    | 1   |      |      |      |
|    | -   | 1    |      |      |
|    |     | -    |      | 9    |
|    | _   |      |      |      |
|    |     |      |      | /    |
|    | -   |      |      | /    |
| 2  |     |      | /    |      |
| -  |     |      |      |      |
|    | 1   | 0    |      |      |
|    | 1   |      |      |      |
|    |     | -    |      |      |
|    | -   |      | **** |      |
|    | -   |      |      |      |
|    | j-  |      |      |      |
| 1  |     |      |      |      |
| 8  | 1   |      |      |      |

der Sterbi

THE NEW YORK
PUELIG LIBRARY

ASTOR. LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.

vBC SS

W

Egitzed by Geogle

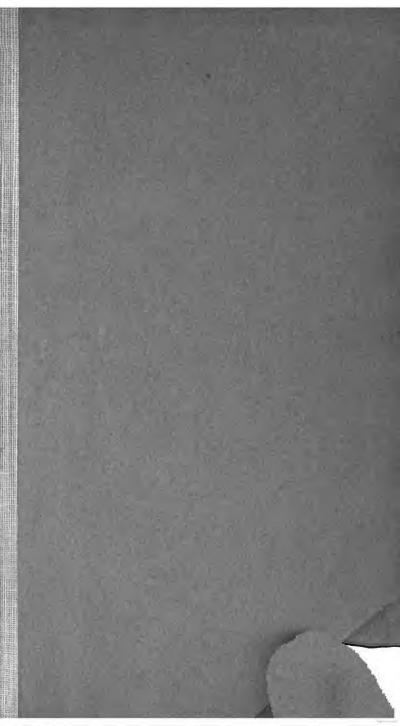





